

114 L 66

1...

Vittorio Emanuele III

L 66.

T STY COTS

Plesisto

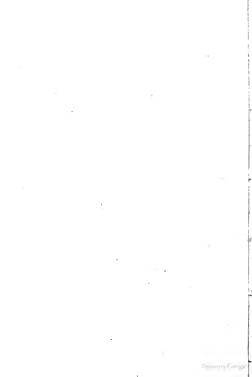







II Theil II Buch.



# **S**dillers

sämmtliche Werke.

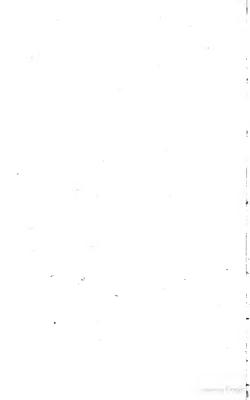

### Schiller's

## fämmtliche Werke

mit Stablfiichen.

Meunter Band.



Stuttgart und Enbingen. Berlag der 3. S. Cotta'fden Buchhandlung. 1836.

Drud ber Buchtruderei ber 3 G. Cotta'fden Buchtanblun in Gruttgart.

#### Geschichte

bes

dreilsigjährigen Kriegs.

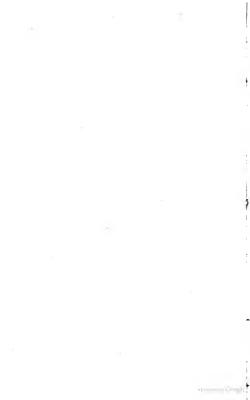

### Erfter Theil.

#### Erftes Buch.

Seit bem Anfange des Meligionstriegs in Deutschland bis jum Mansterischen Frieden ist in der politischen Belt Europens kaum etwas Großes und Merkurdrögieg geschehen, woran die Reformation nicht den voruehmsten Untefel gehabt batte. Alle Weltbegedenheiten, welche sich niesem Zeitraume ereignen, schließen sich an die Elaubensderfessen an, wo sie nicht urspranglich daraus berkössen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittelbarer, den Einsug berfessen empfunden.

Beinahe ber ganze Gebrauch, ben das spanische Haus won seinen ungebeuern politischen Kraften machte, war gegen die neuen Meinugen ober ihre Bekenner gerichtet. Durch die Resormation wurde der Barger frieg eutzämbet, welcher Frankreich unter vier stiernischen Regierungen in seinen Grundbesten erschüterte, ausländische Wagfern in das Herz diese Kdnigreichs zog, und es ein halbes Jahrbundert lang zu einem Schauplate der traurigsten Zerrättung machte. Die Resormation machte den Niederländern das spanische Toch unterträglich, und weckte bei diesem Bolke das Berlangen und ben Muth, diese Joch zu gerbrechen, so wie sie ist ihm größtentheils auch die Kräfte dag gab.

Alles Bofe, welches Philipp ber 3meite gegen bie Ronigin Blifabeth von England befchloff, mar Rache. bie er bafur nahm, baf fie feine protestantifchen Unterthanen gegen ibn in Schut genommen, und fich an bie Gpibe einer Religionepartei geftellt batte, bie er ju vertilgen ftrebte. Die Trennung in ber Rirche batte in Deutschland eine fortbauernde politische Trennung aur Rolge, welche biefes Land amar langer ale ein Jahrhundert ber Bermirrung babingab, aber auch gugleich gegen politische Unterbrudung einen bleibenben Damm auftburmte. Die Reformation mar es großentheile, mas bie norbifden Dachte, Danemart und Schweben, querft in bas Staatefpftem bon Europa jog, weil fich ber protestantische Stagtenbund burch ihren Beitritt verftarfte, und weil biefer Bund ihnen felbft unentbebrlich marb. Staaten, Die borber taum fur einander vorhanden gemefen, - fingen an, burch bie Reformation einen wichtigen Berührungepunkt gu erhalten, und fich in einer neuen politifchen Sympathie an einander gu ichließen. Go wie Burger gegen Burger, Berricher gegen ibre Unterhanen burch bie Reformation in andere Berbaltniffe tamen, rudten burch fie auch gange Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte ce burch einen feltfamen Bang ber Dinge bie Rirchentrennung fenn, mas bie Staaten unter fich ju einer engern Bereinigung fubrte. Schredlich amar und verberblich mar bie erfte Birfung, burch welche biefe allgemeine politifche Sympathie fich perfunbigte - ein breifigjabriger verbeerenber Rrieg, ber bon bem Junern bee Bohmerlandes bis an bie Dunbung

ber Schelbe, bon ben Ufern bes Do bis an bie Ruften ber Dfifee, Lanber entvolferte, Ernten gertrat, Stabte und Dorfer in die Afche legte; ein Rrieg, in welchem piele Taufend Streiter ihren Untergang fanben, ber ben aufglimmenben Kunten ber Rultur in Deutschland auf ein balbes Sabrbunbert perlofchte, und bie faum auf. lebenben beffern Sitten ber alten barbarifchen Bilbbeit jurudgab. Aber Europa ging ununterbrudt und frei ans biefem furchterlichen Rriege, in welchem es fich jum erften Dale ale eine gufammenbangende Staatens gefellicaft erfannt batte; und biefe Theilnehmung ber Staaten an einander, welche fich in bicfem Rriege eigentlich erft bilbete, mare allein fcon Gewinn genug, ben Beltburger mit feinen Schreden ju verfohnen. Die Sand bee Rleifes bat unbermerft alle verberblichen Spuren biefes Rriege wieber ausgelbicht; aber bie wohltbatigen Rolgen, bon benen er begleitet mar, find Eben biefe allgemeine Staatenfompathie, welche ben Stoß in Bohmen bem halben Guropa mittheilte, bewacht jest ben Trieben, ber bicfem Rriege ein Enbe machte. Go wie bie Flamme ber Bermus ftung aus bem Innern Bobmene, Dabrene und Defterreiche einen Weg fant, Deutschland, Franfreich, bas halbe Europa ju entgunben, fo mird bie gadel ber Rultur bon biefen Staaten aus einen Bea fich bffnen, jene Lanber ju erleuchten.

Die Religion wirfte biefes alles. Onrch sie allein wurde mbglich, mas geschab, aber es fohlte viel, baß es fur sie unternommen worden ware. hatte nicht ber Privatvorsteil, nicht bas Staatsintersse

nd) fdnell bamit vereinigt, nie marbe bie Stimme ber Theologen und bee Bolte fo bereitwillige gurften, nic bie neue Lehre fo gablreiche, fo tapfere, fo beharrs liche Berfechter gefunden haben. Ein großer Untheil an ber Rirchenrevolution gebubrt unftreitig ber fiegenben Gewalt ber Wahrheit, ober beffen, mas mit Babrbeit verwechfelt murbe. Die Digbrauche in ber alten Rirche, bas Abgefchmadte mancher ihrer Lehren, bas Uebertricbene in ihren Rorberimgen, mußte nothwendig ein Gemuth emporen, bas von ber Ahnung eines beffern Lichte icon gewonnen mar, mußte ce geneigt machen, bie berbefferte Religion ju umfaffen. Der Reig ber Unabbangigfeit, Die reiche Beute ber geiftlichen Stifter, mußte bie Regenten nach einer Religioneberanberung luftern machen, und bas Bewicht ber innern Uebergeugung nicht wenig bei ihnen verftarten; aber bie Staateraifon allein fonnte fie bagn brangen. Batte nicht Rarl ber Sunfte im Uebermuth feines Glude an bie Reichsfreiheit ber beutiden Stanbe gegriffen , ichmerlich batte fich ein protestantischer Bund fur Die Glaubenes freiheit bewaffnet. Done Die Berrichbegierbe ber Buifen batten bie Calbiniften in Frankreich nie einen Conbe eber Coligny an ihrer Spite gefeben; obne bie Muflage bes gebnten und zwanzigften Pfennige batte ber Stuhl gu Rom nie bie vereinigten Nieberlanbe berloren. Die Regenten fampften gu ihrer Gelbftvertheis bigung ober Bergrofferung; ber Religioneenthufigenine warb ihnen bie Urmeen, und bffnete ihnen bie Schate ihres Bolte. Der große Saufe, wo ihn nicht Soffnung ber Beute unter ibre Rabnen lodte, alaubte fur

Die Bahrheit fein Blut ju vergieffen, indem er ce jum Bortheile feines Furffen verfpritte.

Und Boblthat genng far bie Bblfer, bag bicemal ber Bortheil ber Rurften Sand in Sand mit bem ibrigen ging! Dicfem Bufalle allein haben fie ibre Befreiung vom Papfithum zu banten. Glad genug fur Die Rurften, baf ber Unterthan fur feine eigene Sache ftritt, indem er fur bie ihrige fampfte! In bem Beits alter, wobon jest bie Rebe ift, regierte in Europa fein Rurft fo abfolut, um über ben guten Billen feis ner Unterthauen binmeggefett ju fenn, wenn er feine politischen Entwurfe verfolgte. Aber wie fchwer bielt es, biefen guten Billen ber Ration fur feine politifchen Entwurfe an gewinnen und in Sandlung an fegen! Die nachbrudlichften Beweggrunde, welche von ber Staateraifon entlehnt find, laffen ben Unterthan falt, ber fie felten einficht, und ben fie noch feltener interefe firen. In biefem Ralle bleibt einem faateflugen Regenten nichts ubrig, ale bas Intereffe bes Rabinete an irgend ein anderes Intereffe, bas bem Bolfe naber liegt, angufnupfen, wenn etwa ein folches fcon borhanden ift, ober, wenn es nicht ift, es zu erfchaffen.

Dies war ber Fall, worin sich ein großer Theil berjeuigen Regenten befand, bie für bie Reformation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderdere Berrkettung ber Dinge mußte es sich fügen, baß die Kirchentung mit zwei politischen Umständen zusammeutraf, ohne welche sie bernuthtig eine gang andere Entwicklung gehabt haben mirte. Dies waren bie auf einmal bervorspringende Uebermacht des hanses

Defferreich, welche bie Freiheit Europens bebrofte, und ber thatige Eifer biefes Jaufes fur bie alte Meligion. Das Erfe wedte bie Regenten, bas 3weite bewaffnete ihnen bie Nationen.

Die Aufbebung einer fremben Gerichtebarteit in ibren Staaten, bie bochfte Bewalt in geiftlichen Dingen, ber gebemmte Abfluß bee Gelbes nach Rom, bie reiche Beute ber geiftlichen Stifter, maren Bortbeile. bie fur jeben Couverain auf gleiche Urt verführerifc fenn mußten; warum, tonnte man fragen, wirtten fie nicht eben fo gut auf bie Pringen bes Saufes Defferreich? Bas binberte biefes Sans, und inebefonbere bie beutsche Linie beffelben, ben bringenben Mufforberungen fo vieler feiner Unterthanen Gebor zu geben, und fich nach bem Beifpiele Unberer auf Untoften einer webrlofen Beifflichkeit gu verbeffern? Es ift fchmer gu glauben, baf bie Uebergeugung von ber Unfehlbarfeit ber romifchen Rirche an ber frommen Stanbhaftigfeit Diefes Saufes einen großern Untheil gehabt haben follte, ale bie Uebergeugung bom Gegentheile an bem Abfalle ber proteffantischen Surffen. Mehrere Grunde vereinigs ten fich, bie bfierreichifchen Pringen gu Stuten bes Papfithume zu machen. Spanien und Stalien, aus welchen ganbern bie bfterreichische Dacht einen großen Theil ihrer Starte gog, waren bem Stuble gu Rom mit blinder Unbanglichfeit ergeben, welche bie Spanier inebefonbere fcon ju ben Beiten ber gothifchen Berrfchaft ausgezeichnet bat. Die geringfte Unnaberung an bie verabicheuten Lebren Luthers und Calvins mußte bem Beberricher von Spanien bie Bergen feiner Unterthanen

unwiderbringlich entreisen; der Abfall von dem Papfithum tonnte ihn diese Adigreich fosten. Ein spanifcher Kdnig muste ein rechtglaubiger Pring iem, ober er mußte von diesem Throne stegen. Den nämlichen Iwang legten ihm seine italienischen Staaten auf, die er fast noch mehr schonen mußte, als feine Spanier, weil sie des auswärtige Joch am ungeduldigsten trugen, und es am leichteiten abschätteln fonnten. Dazu kam, daß ihm beise Staaten Frankreich zum Mitbererber und den Appft zum Nachder gaben; Gründe genug, die ihn hinderten, sich sie Papstes gernichtete — die ihn ausserberten, sich letzern durch den thätigsten Eiser sur

Diefe allgemeinen Grunde, welche bei jedem fpant fchen Monarchen bon gleichem Gewichte fenn mußten. murben bei Rebem inebefonbere noch burch befondere Grunde unterftust. Barl ber Sunfte batte in Stalien " einen gefährlichen Rebenbubler an bem Ronige von Franfreich, bem biefes Land fich in eben bem Mugenblide in bie Urme marf, mo Rarl fich feberifcher Grundfate verbachtig machte. Berade an benjenigen Entwurfen, welche Barl mit ber meiften Site berfolgte, murbe bas Diftrauen ber Ratholifchen und ber Streit mit ber Rirche ibm burchaus binberlich gemefen fenn. Mle Rarl ber Sunfte in ben Kall tam, amifchen beis ben Religioneparteien ju mablen, batte fich bie neue Religion noch nicht bei ihm in Uchtung feten tonnen, und überbem mar ju einer gutlichen Bergleichung beis ber Rirchen bamale noch bie mabricbeinlichfte Doffnung

vorhanden. Bei feinem Cobne und Rachfolger, Philipp bem 3weiten, vereinigte fich eine monchische Ergiebina mit einem beepotifchen finftern Charafter, einem unberfohnlichen Sag aller Meuerungen in Glaubenefachen bei biefem Rurften zu unterhalten, ben ber Umftanb. baf feine fcblimmften politifchen Gegner auch angleich Reinde feiner Religion maren, nicht wohl berminbern tonnte. Da feine europaifchen Lander, burch fo viele frembe Staaten gerftreut, bem Einfluffe frember Deis nungen überall offen lagen, fo tonnte er bem Fortgange ber Reformation in andern ganbern nicht gleichgultig unfeben . und fein eigener naberer Staatevortbeil forberte ibn auf, fich ber alten Rirche überhaupt anzunehmen, um bie Duellen ber teberifchen Unftedung ju perftopfen. Der naturlichfte Gang ber Dinge ftellte alfo biefen Surs ften an bie Spite bee fatholifchen Glaubene und bee Bundes, ben bie Papiften gegen die Reuerer ichloffen. Bas unter Rarls bes Sunften und Philipps bes 3weiten langen und thatenbollen Regierungen beobachtet murbe, blieb fur bie folgenben Befet; und je mehr fich ber Rif in ber Rirche erweiterte, befto fefter mußte Spanien an bem Ratholicismus balten.

Freier schien die deutsche Linie des hauses Defter eich gewesen zu son; aber wenn bei diese auch mehrere den jenen hinderniffen wegstieln, so wurde sie durch andere Berhaltmisse in Fessen gebaten. Der Besth der Kaisertrone, die auf einem protestantischen haupt gang undentbar war, (denn wie konnte ein Apostat der romischen Rieche die erwische Kaisertrone tragen?) fubjete die Nachfolger Serdinande des Erften tragen?) fubjete die Nachfolger Serdinande des Erften

an ben papftlichen Stubl; Serdinand felbft mar biciem Stuble que Grunben bee Bemiffene und aufrichtig ergeben. Ueberbem maren bie beutsch softerreichischen Prinzen nicht machtig genug . ber fpanifchen UnterffuBung ju entbebren, bie aber burch eine Begunftigung ber neuen Religion burchaus verscherzt mar. Much forberte bie Raifermurbe fie auf. bas beutiche Reichespftem gu befchuben, woburch fie felbft fich ale Raifer behaupteten, und welches ber protestantische Reichstheil zu fturgen ffrebte. Rechnet man bazu bie Ralte ber Proteffanten gegen bie Bebrangniffe ber Raifer und gegen bie gemeinichaftlichen Gefahren bes Reichs, ihre gemaltsamen Ginariffe in bas Beitliche ber Rirche, und ibre Reind. feligfeiten, mo fie fich ale bie Startern fublten; fo begreift man, wie fo viele zusammenwirtenbe Grunde bie Raifer auf ber Geite bes Papftthume erhalten, wie fich ihr eigener Bortbeil mit bem Bortbeile ber fatbolis ichen Religion auf's Genauefte vermengen mußte. Da vielleicht bas gange Schicffal biefer Religion bon bem Entichluffe abbing, ben bas Saus Defterreich ergriff, fo mußte man bie bfterreichischen Pringen burch gang Europa ale bie Gaulen bee Dapfithume betrachten. Der Sag ber Proteftanten gegen letteres febrte fich barum auch einstimmig gegen Defterreich, und vermengte nach und nach ben Befchuber mit ber Cache, Die er beidutte.

Alber eben biefes haus Desterreich, ber unversonliche Gegner ber Reformation, seigte zugleich durch feine ehrgeligigen Entwurfe, die von einer überlegenen Macht unterstützt waren, die politische Kreibeit ber europäsischen Staaten, und besonders der beutschen Stande, in nicht geringe Gesahr. Dieser Umstand mußte letztere aus fibre Sichersteit aussignrecken und auf ühre Sichstertbeiteigung aufmerksam machen. Ihre gewöhnlichen Alissmittel wurden nimmermehr hingereicht haben, einer so brobenden Wacht zu widerstehen. Ausgerordeutliche Unfrengungen mußten sie von ihren Unterthauen verlangen, und, da auch diese bei weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Kräfte entlehnen, und durch Bandnisse unter einander eine Wacht auszuwägen suchen, gegen welche sie einzeln nicht bestanden.

Aber bie großen politifchen Aufforderungen, melche bie Regenten batten, fich ben Fortidritten Defterreichs au miberfeten, batten ibre Unterthanen nicht. gegenwartige Bortbeile ober gegenwartige Uebel find es, welche bas Bolf in Sandlung fegen; und biefe barf eine gute Staatefunft nicht abwarten. Wie fcblimm alfo fur bie Rurften, wenn nicht jum Glude ein anderes wirtfames Motiv fich ihnen bargeboten batte, bas bie Rationen in Leidenschaft fette, und einen Enthufiasmus in ihnen entflammte, ber gegen bie politische Gefahr gerichtet merben fonnte, weil er in bem namlichen Begenftande mit berfelben gufammentraf! Diefes Motib mar ber erflarte Saf gegen eine Religion, welche bas Saus Defterreich beidubte, Die ichmarmerifche Unbang. lichfeit an eine Lehre, welche biefes Saus mit Feuer und Schwert ju vertilgen ftrebte. Diefe Anhanglichkeit mar feurig, jener Saff mar unübermindlich; ber Relis gionefanatiemus furchtet bas Entfernte; Schwarmerei berechuet nie, mas fie aufopfert. Bas bie entschiebenfie

Befahr bee Staate nicht über feine Burger vermocht batte, bemirtte bie religibfe Begeifterung. Fur ben Staat, fur bas Intereffe bes Rurften murben fich menia freiwillige Urme bewaffnet baben; fur bie Religion ariff ber Raufmann, ber Runfiler, ber Landbauer freudig jum Gemehr. Rur ben Staat ober ben Rurften murbe man fich auch ber fleinften aufferorbentlichen Abaabe ju entziehen gefucht baben; an bie Religion fette man But und Blut, alle feine zeitlichen Soffnungen. Dreis fach ftarfere Summen firomen jest in ben Schat bee Surften; breifach ftartere Beere ruden in bas Relb; und in ber heftigen Bewegung, worein bie nabe Relie gionegefahr alle Gemuther verfette, fublte ber Unterthan bie Unftrengungen nicht, bon benen er in einer rubigern Bemuthelage erichopft murbe niebergefunten fenn. Burcht bor ber fpanifchen Inquifition, bor Bartholo. mausnachten eroffnet bem Pringen von Oranien, bem Abmiral Coligny, ber brittifchen Ronigin Elifabeth, ben protestantifchen Rurften Deutschlands Sulfequellen bei ihren Bolfern, Die noch jett unbegreiflich find.

Wit noch so großen eigenen Anstrengungen aber wurde man gegen eine Macht wenig ausgerichte hoben, bie auch dem machtigsten Fuffen, wenn er einzeln ftand, überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgebildeten Politit konnten aber nur zufältigt Umflände entfernte Staaten zu einer wechsesseitspen Historiang, der Berfassung der Werfassen, Die Berfosiedneheit der Berfassung, der Sprache, der Sitten, des Nationalcharakters, welche die Nationen und Länder in eben so biele berfosiedene Gange abkonderte, und eine forbauernde

Scheibewand zwischen fie ftellte, machte ben einen Staat unempfindlich gegen bie Bebrangniffe bes anbern, mo ibn nicht gar bie Nationaleiferfucht ju einer feinbfeligen Schabenfreude reigte. Die Reformation fturate biefe Scheibemand. Ein lebhafteres, naber liegenbes Intereffe als ber Nationalvortheil ober bie Baterlandeliebe, und welches bon burgerlichen Berbaltniffen burchaus unabbangig mar, fing an, bie einzelnen Burger und gange Staaten zu befeelen. Diefes Intereffe tonnte mehrere und felbit bie entlegenften Staaten mit einander bers binben, und bei Unterthanen bes namlichen Staats tonnte biefes Band wegfallen. Der frangbfifche Calvinift batte alfo mit bem reformirten Genfer, Englanber, Deutschen ober Sollander einen Berührungepunft . ben er mit feinem eigenen fatholifchen Ditburger nicht batte. Er borte alfo in einem febr wichtigen Duntte auf, Burger eines einzelnen Staats gu fenn, feine Aufmertfamteit und Theilnahme auf biefen einzelnen Staat einzuschranten. Sein Rreis erweitert fich; er fangt an, aus bem Schidfale frember Lanber, bie feines Glaubens find, fich fein eigenes zu meiffagen und ihre Sache ju ber feinigen ju machen. Dun erft burfen bie Regenten es magen, auswartige Ungelegens beiten por bie Berfammlung ibrer Lanbftanbe gu bringen, nun erft boffen, ein williges Dbr und fchnelle Bulfe gu finden. Diefe auswartigen Ungelegenheiten find jest ju einheimischen geworben, und gern reicht man ben Glaubeneverwandten eine bulfreiche Sand, bie man bem blogen Rachbar, und noch mehr bem fernen Muslanber bermeigert batte. Jest berläßt ber Pfalger seine heimat, um für feinen frangbfifden Glaubensbruder gegen ben gemeinschaftlichen Religiones seinb gu sechnen Der frangbfiche Untertbon giebt des Schwert gegen ein Baterland, das ihn mißhandelt, und geht bin, für hollands Freibeit zu bluten. Jest fieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit gerüftet, um an den Ufern der Vollegiben. Der Dies gibt über die Tehen ber Koirelijub der Seine die Thronsosse in Frankreich zu entscheiden. Der Dane geft über die Eider, der Schwede über ben Belt, um die Ketten zu gerbrechen, die fur Deutschland geschmieder find.

Es ift icht ichmer zu sagen, was mit der Ricforment, mas mit der Freiheit des deutschen Reichs
wohl gemorden sen währe, wenn das gefürchtet haus
Desterreich nicht Partei gegen sie genommen hatte.
So viel aber schienter erwiesen, das sich die die freireich
schen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie
durch nichts mehr gehindert baben, als durch den darie
aufigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen
sabren. In keinem andern Jalle, als unter biefem,
war es den schwächem Kristen mehssisch, ist außerordertlichen Anstrengungen von ibren Standen zu erzwingen,
wodurch sie der bsterreichischen Macht widersfanders; in
keinem andern Kalle den Staaten mbglich, sied gegen
einen gemeinschaftlichen Keind zu vereinigen.

Shber war die biterreichische Macht nie gestanden, als nach bem Siege Kartis des Sanften bei Mubiberg, nachdem er die Deutschen aberwunden hatte. Mit dem Schmalfalbischen Bunde lag die beutsche Freiheit, wie

Schiller's fammtl. Berte. IX. Bb.

2

es fichen, auf emig barnieder; aber fie lebte wieder auf in Mority von Sachfen, ihrem gefährlichften Seinde. Mie Früchte bes Mahlbibergifchen Siegs geben auf bem Congreffe ju Paffan und bem Reichstage zu Augeburg verloren, und alle Anstalten zur weltlichen und geiffe lichen Unterbruckung endigen in einem nachgebenden Frieden.

Deutschland gerriß auf biefem Reichstage gu Muge: burg in zwei Religionen und in zwei politifche Parteien; jest erft gerriß es, weil die Trennung jest erft gefehlich mar. Bie bierber maren bie Proteffanten ale Rebellen angefeben worben; jest befcbloß man, fie ale Bruder ju behandeln, nicht ale ob man fie bafur anerfannt batte, fonbern weil man bazu genothigt mar. Die Mugeburgifche Confession burfte fich bon jett an neben ben fatholifchen Glauben fellen, boch nur ale eine gebulbete Nachbarin, mit einftweiligen fcmefterlichen Rechten. Jebem weltlichen Reicheftanbe marb bas Recht augeftanben, bie Religion, gu ber er fich befannte, auf feinem Grund und Boben gur berricbens ben und einzigen zu maden, und bie entgegengefette ber freien Mueubung ju beranben; jebem Untertban bergonnt, bas Land ju berlaffen, mo feine Religion unterbrudt mar. Sett jum erften Dale erfreute fich alfo die Lebre Euthers einer pofitiben Sanction, und wenn fie auch in Banern ober in Defferreich im Staube lag, fo tonnte fie fich bamit troften, bag fie in Cache fen und in Thuringen throute. Den Regenten mar es aber nun boch allein überlaffen, welche Res ligion in ihren Lanben gelten, und welche barnieber

. Baren es übrigens nur Meinungen gemefen, mas bie Gemuther trennte - wie gleichgultig batte man biefer Trennung augefeben! Aber an biefen Deinungen bingen Reichthumer, Burben und Rechte: ein Umftand, ber bie Scheidung unenblich erschwerte. Bon amei Brubern, Die bas vaterliche Bermogen bie bierber gemeinschaftlich genoffen, verließ jest einer bas paterliche Saus, und bie Rothmenbigfeit trat ein, mit bem babeimbleibenden Bruber abgutheilen. Der Bater batte fur ben Kall ber Trennung nichts beffimmt. weil ibm bon biefer Trennung nichts abnen fonnte. Mus ben mobitbatigen Stiftungen ber Boreltern mar ber Reichthum ber Rirche innerhalb eines Jahrtaufenbe sufammengefloffen, und biefe Boreltern geborten bem Beggebenben eben fo gut an, ale bem, ber gurudblieb. Saftete nun bas Erbrecht blog an bem baterlichen Saufe, ober baftete es an bem Blute? Die Stiftungen

waren an die tatholifche Rirche gefcheben, weil bamale noch feine anbere vorhanden mar; an ben erftgebornen Bruber, meil er bamale noch ber einzige Cobn mar. Galt nun in ber Rirche ein Recht ber Erffgeburt . wie in abeligen Gefchlechtern ? Galt bie Begunfligung bee einen Theile, wenn ibm ber anbere noch nicht gegenüberfieben fonnte? Ronnten bie Lutheraner bon bem Genuffe biefer Guter ausgeschloffen fenn, an benen boch ibre Borfabren mitfliften balfen, bloff allein beffmegen ausgeschloffen fenn, weil zu ben Beiten ber Stiftung noch fein Unterschied amifchen Lutbergnern und Ratholifden flatt fanb? Beibe Religioneparteien baben uber biefe Streitsachen mit icheinbaren Grunben gegen einander gerechtet, und rechten noch immer; aber es burfte bem einen Theile fo fcwer fallen, ale bem anbern, fein Recht gu erweifen. Das Recht bat nur Enticheibungen fur bentbare galle, und vielleicht geboren geiftliche Stiftungen nicht unter biefe; jum Benigften bann nicht, wenn man bie Forberungen ihrer Stifter auch auf bogmatifche Gate erftredt wie ift es bentbar, eine ewige Schentung an eine manbelbare Deinung ju machen ?

Wenn bas Recht nicht entscheiben kann, so thut es bie Stärke, und so geschab es hier. Der eine Theil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war; ber andere vertheibigte, was er noch batte. Alle vor bem Frieden weltlich gemachten Bisthumer und Abreien berblieben ben Protestanten; aber die Papisten vermahre ten sich in einem eigenen Borbehalte, daß Unftig keine mehr weltlich gemacht wurden. Jeder Bestiger eines geifilichen Stiftes, bas bem Reiche unmittelbar unterworfen mar, Churfurft, Bifchof ober Mbt, bat feine Benefizien und Burben verwirft, fobalb er gur protestantifchen Rirche abfallt. Cogleich muß er feine Befigungen raumen, und bas Capitel ichreitet zu einer neuen Dabl . gleich ale mare feine Stelle burch einen Tobeefall erledigt worben. Un biefem beiligen Unter bes geiftlichen Borbebalte, ber bie gange zeitliche Erifteng eines geiftlichen Rurften bon feinem Glaubenebekenntniffe abbangig machte, ift noch bis beute bie fatholifde Rirde in Deutschland befeffigt - und mas murbe aus ihr werben, wenn biefer Unter gerriffe? Der geiftliche Borbebalt erlitt einen bartnadigen Biberfpruch bon Seiten ber protestantifchen Stanbe, und obgleich fie ibn gulett noch in bas Friedeneinstrument mit aufnahmen, fo gefchab es mit bem ausbrudlichen Beifate, baß beibe Parteien fich uber biefen Punkt nicht verglichen batten. Ronnte er fur ben protestantischen Theil mehr verbindlich fenn, ale jene Berficherung Serbinands jum Bortbeile ber protestantifchen Unterthanen in geiffe lichen Stiftern es fur bie tatholischen mar? 3mei Streitpuntte blieben alfo in bem Frieden gurud, und an biefen entzunbete fich auch ber Rrieg.

So war es mit der Religionsferiseit und mit den geistlichen Gitern; mit den Recht en und Würden war es nicht anders. Auf eine einzige Kirche war das beutsche Beichsfossen berechnet, weil nur eine da war, als es sich bibete. Die Kirche bat sich getrennt, der Reichstag sich in zwei Religionsparteien geschieben — und boch foll bas gange Reichsssssiem und soch foll bas gange Reichsssssiem und Schließend eine

einzigen folgen? Alle bieberigen Raifer maren Gobne ber romifchen Rirche gewesen, weil bie romifche Rirche in Deutschland bis jest ohne Rebenbublerin mar. BBar es aber bas Berbaltniff mit Rom. mas ben Raifer ber Deutschen ausmachte, ober mar es nicht vielmehr Deutschland, welches fich in feinem Raifer reprafentirte? Bu bem gangen Deutschlande gebort aber auch ber proteftantifche Theil - und wie reprafentirt fich nun biefer in einer ununterbrochenen Reibe fatbolifcher Raifer? - In bem bochften Reichsgerichte richten bie beutschen Stanbe fich felbft, weil fie felbft bie Richter bagu ftels len; baß fie fich felbft richteten, baß eine gleiche Berechtigfeit Allen gu Statten fame, mar ber Sinn feiner Stiftung - fann biefer Sinn erfullt merben, wenn nicht beibe Religionen barin fiten? Daß gur Beit ber Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube berrichte, mar Bufall, baf fein Stand ben anbern auf rechtlichem Bege unterbruden follte, mar ber mefents liche 3med biefer Stiftung. Diefer 3med aber ift vers fehlt, wenn ein Religionetheil im ausschließenben Befite ift, ben anbern zu richten - barf nun ein 3 med aufgeopfert merben, wenn fich ein Bufall veranbert? -Enblich und mit Dube erfochten bie Proteftanten ihrer Religion einen Sit im Rammergerichte, aber noch immer feine gang gleiche Stimmengabl. - Bur Raiferfrone bat noch tein protestantisches Saupt fich erhoben.

Was man auch von der Gleichheit fagen mag, welche der Religionsfriede ju Augsburg zwiichen beiden beutschen Richten einsichter, so ging die fatholische von unwidersprechied als Siegerin davon. Alles, mas die

lutherifche erhielt, mar - Dulbung; Alles, mas bie tatbolifche bingab, opferte fie ber Doth und nicht ber Gerechtigfeit. Immer mar es noch fein Friede gwifchen amei gleichgeachteten Dachten, bloß ein Bertrag gwis ichen bem herrn und einem unüberwundenen Rebellen! Mus biefem Pringip fcheinen alle Proceduren ber tatbolifden Rirche gegen bie protestantifche bergefloffen gu fenn und noch bergufliegen. Immer noch mar es ein Berbrechen, jur protestantischen Rirche abzufallen, meil es mit einem fo fcmeren Berlufte geabnbet murbe, ale ber geiftliche Borbebalt uber abtrunnige geiffliche Rurften verbangt. Much in ben folgenben Beiten fette fich Die fatholifche Rirche lieber aus, Alles burch Gewalt gu verlieren, ale einen fleinen Bortbeil freiwillig und reditlich aufzugeben; benn einen Raub gurudaunehmen, mar noch Soffnung, und immer mar es nur ein que fälliger Berluft; aber ein aufgegebener Unfpruch, ein ben Protestanten gugeftanbenes Recht erichutterte Grundpfeiler ber tatholifden Rirche. Bei bem Religionefrieden felbft fette man biefen Grundfat nicht aus ben Mugen. Bas man in biefem Rrieben ben Evangelifchen Preis gab, mar nicht unbedingt aufgegeben. Miles, bieß es ausbrudlich, follte nur bie auf bie nachfte allgemeine Rirdenverfammlung gelten, welche fich befchaftigen murbe, beibe Rirchen wieber ju bereinigen. Dann erft, wenn biefer lette Berfuch miflange, follte ber Religionefriebe eine abfolute Gultigfeit baben. Go wenig hoffnung ju biefer Wiebervereinigung ba mar. fo wenig es vielleicht ben Ratholifchen felbft bamit Ernft mar, fo viel batte man beffen ungeachtet icon

gewonnen, baf man ben Frieden burch biefe Bedingung beidrantte.

Diefer Religionefriebe alfo, ber bie Rlamme bee Burgerfriege auf emige Beiten erftiden follte, mar im Grunde nur eine temporare Mustunft, ein Wert ber Roth und ber Gemalt, nicht bom Gefes ber Gerechtigfeit bictirt, nicht bie Rrucht berichtigter Ibeen über Religion und Religionefreiheit. Ginen Religione. frieben bon ber letten Urt fonnten bie Ratholischen nicht geben, und wenn man aufrichtig fenn will, einen folchen bertrugen Die Evangelischen noch nicht. Weit entfernt, gegen bie Ratholifchen eine uneingefchrantte Billigfeit zu beweifen, unterbradten fie, mo es in ihrer Dacht ftand, Die Calviniften, welche freilich eben fo wenig eine Dulbung in jenem beffern Ginne berbienten, ba fie eben fo meit entfernt maren, fie felbit auszuuben. Bu einem Religionefrieben von biefer Datur maren jene Beiten noch nicht reif, und bie Ropfe noch ju trube. Wie fonnte ein Theil bon bem andern forbern, mas er felbft zu leiften unbermogend mar? Bas eine jebe Religionepartei in bem Mugeburger Rrieben rettete ober gewann, berbantte fie bem gufälligen Dachtverbaltniffe, in meldem beibe bei Grunbung bee Rricbens ju einander geftanden. Bas burch Gewalt gewonnen murbe, mußte behauptet werben burch Gewalt; jenes Machtberbaltniff mußte alfo auch fur's Runftige forts bauern, ober ber Friede verlor feine Rraft. Dit bem Schwerte in ber Sand, murben bie Grengen gwifchen beiben Rirchen gezeichnet: mit bem Schwerte mußten fie bemacht merben - ober mebe ber fruber entwaffneten

Partei! Gine zweifelhafte fchredenvolle Ausficht fur Deutschlands Rube, Die aus dem Frieden felbft schon hervorbrohte!

In bem Reiche erfolgte icht eine augenblidliche Stille und ein fluchtiges Band ber Gintracht ichien bie getrennten Glieber wieber in Ginen Reicheforper gu verfnupfen, bag auch bas Gefubl fur bie gemeinschaft. liche Boblfabrt auf eine Zeitlang gurudfam. Aber bie Trennung batte bas innerfte Befen getroffen, und bie erfte Barmonie wieber berguftellen, mar borbei. genau ber Rriebe bie Rechtsgrengen beiber Theile befimmt zu baben ichien, fo ungleichen Muslegungen blieb er nichts befto meniger unterworfen. Mitten in ibrem bitigften Rampfe batte er ben ftreitenben Darteien Stillftand auferlegt, er batte ben Reuerbrand gus gebedt, nicht gelofcht, und unbefriedigte Unfpruche blieben auf beiben Geiten gurud. Die Ratholifchen glaubten zu viel verloren, Die Evangelischen zu wenig errungen zu baben; beibe balfen fich bamit, ben Rries ben, ben fie jett noch nicht zu verleten magten, nach ibren Ubfichten zu erflaren.

Daffelbe mächtige Motiv, welches so manche protestantische Sattsen so geneigt gemacht hatte, Lutheres Lehre zu umsassen, bei Bessinchmung von den geistlichen Sitstern, war nach geschlossenm Frieden nicht weniger wirssam als vorber, und was von mittelbaren Sitstern noch nicht in ihren Handen war, mußte bald in dieselben wandern. Sanz Miederdeutschlossen war in biezelben wandern. Sanz Miederdeutschlossen war beutschlossen zeit weltlich gemacht; und wenn es mit Dberbeutschlossen dander war, so sag es an dem lebhaftesten

Biberftande ber Ratholifchen, Die bier bas Uebergewicht batten. Jebe Partei brudte ober unterbrudte, mo fie bie machtigere mar, bie Unbanger ber anbern; bie geiffs lichen Rurften besondere, ale bie mehrloseften Glieber bee Reiche, murben unaufborlich burch bie Berarbfies rungebegierbe ihrer untatholifchen Rachbarn geangftigt. 2Ber zu obnmachtig mar. Gemalt burch Gemalt abrus menben, fluchtete fich unter bie Rlugel ber Suffig, und bie Spolientlagen gegen protestantifche Stanbe bauften fich auf bem Reichegerichte an, welches bereitwillig genug mar, ben angeflagten Theil mit Gentengen gu berfolgen, aber ju menig unterftutt, um fie geltenb ju machen. Der Friede, melder ben Stanben bes Reichs bie volltommene Religionefreiheit einraumte, batte boch einigermaßen auch fur ben Unterthan geforgt, inbem er ibm bas Recht ausbedung, bas Land, in welchem feine Religion unterbrudt mar, unangefochten gu ber-Aber bor ben Gewaltthatigfeiten, womit ber Lanbeeberr einen gehaften Unterthanen bruden, bor ben namenlofen Drangfalen, woburch er ben Musmanbernben ben Mbgug erschweren, bor ben funftlich gelegten Schlingen, morein bie Arglift, mit ber Starte berbunben, bie Gemuther verfiriden fann, fonnte ber tobte Buchftabe biefes Friedens ibn nicht fchuten. fatbolifche Untertban protestantifder Berren flagte laut uber Berlebung bee Religionefriebene - ber ebangelifche noch lauter uber bie Bebrudungen, welche ihm bon feiner tatholifden Dbrigfeit miberfuhren. Die Erbite terung und Streitsucht ber Theologen bergiftete jeben Borfall, ber an fich unbebeutend mar, und feste bie

Gemther in Flammen; gludlich genug, wenn fich biefe theologische Buth an bem gemeinschaftlichen Religionsfeinde erschheft batte, ohne gegen die eigenen Religionsberwandten ibr Gift ausgusprigen.

Die Ginigfeit ber Protestanten unter fich felbft murbe bod endlich bingereicht haben, beibe ftreitenben Parteien in einer gleichen Schwanfung ju erhalten, und baburch ben Krieben zu verlangern : aber, um bie Bermirrung volltommen ju machen, verschwand biefe Gintracht balb. Die Lebre, welche Zwingli in Burich und Calvin in Benf verbreitet hatten, fing balb auch in Dentiche land an, feften Boben ju gewinnen, und bie Protes fanten unter fich felbft gu entzweien, baf fie einanber taum mehr an etwas Unberm ale bem gemeinschaftlichen Saffe gegen bas Papfithum erfannten. Die Droteftanten in biefem Zeitraume glichen benjenigen nicht mehr, welche funfgig Sabre borber ibr Betenntnig gu Mugeburg übergeben hatten, und bie Urfache biefer Beranberung ift - in eben biefem Mugeburgifchen Befenntniffe ju fuchen. Diefes Betenntnif fette bem proteffantifden Glauben eine pofitibe Grenze, che noch ber ermachte Korfdungegeift fich biefe Grenze gefallen ließ, und die Protestanten verscherzten unmiffend einen Theil bes Geminne, ben ihnen ber Abfall von bem Papftthum verficherte. Gleiche Befchwerbe gegen bie romifche hierarchie und gegen bie Digbrauche in biefer Rirche, eine gleiche Diebilligung ber fatholifden Lebrbegriffe murben binreichend gemefen fenn, ben Bereinigungs: puntt fur bie protestantifche Rirche abaugeben; aber fie fuchten biefen Bereinigungepunkt in einem neuen positiven

Glaubenefofteme, fetten in blefes bas Unterfcheibunge. geichen, ben Borgug, bas Befen ihrer Rirche, und bezogen auf biefes ben Bertrag, ben fie mit ben Ratholifchen ichloffen. Blog ale Unbanger ber Confession gingen fie ben Religionefrieden ein; Die Confeffioneverwandten allein hatten Theil an ber Bobltbat biefes Friedens. Bie alfo auch ber Erfolg fenn mochte, fo fand es gleich fcblimm um bie Confeffioneverwandten-Dem Geifte ber Forfchung mar eine bleibenbe Schrante gefett, wenn ben Borichriften ber Confession ein blinder Geborfam geleiftet murbe; ber Bereinigungepuntt aber war verloren, wenn man fich uber bie feftgefette Formel entameite. Bum Unglud ereignete fich beibes, und bie fclimmen Rolgen bon beiben ftellten fich ein. Gine Partei hielt ftanbhaft feft an bem erften Befenntniffe; und wenn fich bie Calviniften bavon entfernten, fo gefchah es nur, um fich auf abnliche Urt in einen neuen Rebrbegriff einzuschließen.

Reinen scheinbarern Bormand batten bie Protestanten ihrem gemeinischen Teinbe geben tonnen, als diest Uneinigleit unter sich selbst, tein erfreuenberes Schaupsiel, als die Erbitterung, womit sie einander wechseleitig verfolgten. Wer tonnte es nun den Ratholischen zum Berbrechen machen, menn sie die Deristligkeit lächerlich fanden, mit welcher die Blaubensberbefferer sich angemaßt batten, das einzige mahr Religionsspissen zu verfandigen? wenn sie von Protestanten selbst die Buffen gegen Protestanten entschnten? wenn sie sich vielle biesem Wiederspruche der Weinungen an die Autorität ihres Malberspruche der Weinungen an die Autorität ihres Malberspruche der Weinungen an vie Autorität ihres Glaubens selbsielten, für welchen zum "Deil

boch ein ehrwurdiges Alterthum und eine noch ehrmurbigere Stimmenmehrheit fprach? Aber bie Protestanten tamen bei biefer Trennung auf eine noch ernftbaftere Urt in's Gebrange. Muf bie Confessionepermanbten allein mar ber Religionefriebe geftellt, und bie Ratholifchen brangen nun auf Erflarung, men biefe fur ibren Glaubenegenoffen erfannt miffen wollten. Die Gnangelischen tonnten bie Reformirten in ihren Bund nicht einschließen, obne ibr Bemiffen an beschweren; fie tonnten fie nicht babon ausschließen, ohne einen nutlichen Freund in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. Co zeigte biefe unfelige Trennung ben Machinationen ber Jesuiten einen Weg, Diftrauen gwischen beibe Parteien zu pflangen, und bie Gintracht ihrer Daffregeln gu gerfibren. Durch bie boppelte gurcht por ben Rathos lifen und bor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, verfaumten bie Protestanten ben nimmer wieberfebrenben Moment, ibrer Rirche ein burchaus aleiches Recht mit ber romifchen zu erfechten. Und allen biefen Berlegenbeiten maren fie entagngen. ber Abfall ber Reformirten mare fur bie gemeine Sache gang unschablich gewefen, wenn man ben Bereinigunges puntt allein in ber Entfernung bon bem Papfithum, nicht in Mugeburgifchen Confessionen, nicht in Concorbienwerfen gefucht batte.

Co febr man aber auch in allem Unbern getheilt war, so begriff man boch einstimmig, baf eine Sichers beit, bie man blog ber Machtgleichheit zu banten gehabt batte, auch nur burch biefe Machtgleichheit allein erhalten werben Ibnne. Die fortwährenden Reformationen ber

einen Partei, Die Gegenbemubungen ber anbern unterbielten bie Bachfamfeit auf beiben Seiten, und ber Enbalt bee Religionefriedens mar bie Lofung eines ewigen Streite. Jeber Schritt, ben ber anbere Theil that, mufte ju Rranfung biefes Friebens abzielen; jeber, ben man fich felbft erlaubte, gefchab gur Unfrechthaltung biefes Friedens. Dicht alle Bewegungen ber Ratholifden batten eine angreifende Mbficht, wie ihnen bon ber Gegenpartei Schuld gegeben wirb; Dies les. mas fie thaten, machte ihnen bie Gelbffvertbeibigung jur Pflicht. Die Protestanten batten auf eine nicht gweibeutige Urt gezeigt, wogu bie Ratholifchen fich gu berfeben batten, wenn fie bas Unglud baben follten, ber unterliegende Theil au fenn. Die Lufternbeit ber Protestanten nach ben geiftlichen Gutern ließ fie feine Schonung, ibr Saf feine Grofmuth, feine Dulbung ermarten.

Alber auch ben Protestanten war es zu verzeiben, weine gieten. Durch bie treusofe und barbarische Behandlungsart, welche man fich in Spanien, Frankreich und ben Niederlanden gegen ihre Glaudensgenoffen erlaubte, burch die sichalbige Auselhald tatholische Farsten, fich von den deiligsten Eiden durch den Papst lossprechen zu lassen, durch den abgigen Keiger lein Treu und Glaube zu beobachten son, batte die fatholische Kürche in den Augen aller Redlischen ihre Ebre versoren. Seine Berscherung, tein noch so sieher ber ber bentat aus dem Munde ines Papsisten oder Protestanten berubigen. Wie batte der Papsisten oder Protestanten berubigen. Wie batte der

Religionsfriede es gefonnt, ben die Jesuiten durch gang Deutschland nur als eine einstweilige Convenieng abschilberten, ber in Rom felbft feierlich verworfen marb!

Die allgemeine Rirchenversammlung, auf welche in biefem Frieden bingewiefen worben, mar unterbeffen in ber Stadt Tribent bor fich gegangen; aber, wie man nicht anbere erwartet hatte, ohne bie ftreitenben Relis gionen bereinigt, ohne auch nur einen Schritt gu biefer Bereinigung gethan ju haben, ohne bon ben Protestanten auch nur befchict worben ju fenn. Reierlich maren biefe nunmehr bon ber Rirche berbammt, fur beren Reprafentanten fich bas Concilium ausgab. - Ronnte ibnen ein profaner, und noch bagu burch bie Baffen erzwungener Bertrag bor bem Bann ber Rirche eine binlangliche Sicherheit geben - ein Bertrag, ber fich auf eine Bebingung ftutte, welche ber Schluf bes Conciliums aufzuheben fcbien? Un einem Scheine bes Rechts fehlte es alfo nicht mehr, wenn fich die Ratholifden fonft machtig genug fublten, ben Religionefrieben gu berleten - bon jest an alfo fchutte bie Proteffanten nichts mehr, ale ber Refpett bor ihrer Dacht.

Mehreres tam dazu, das Mißtrauen zu vermehren. Spanien, an welche Macht das tatbolifche Deutschland fich lehnte, lag damals mit den Niederlandern in einem beftigen Kriege, der den Kern der spanischen Macht an die Grenzen Deutschlands gezogen hatte. Bie schnell flanden diese Truppen im Reiche, wenn ein entscheis beider Streich sie bei er nothwendig macht! Deutschland war damals eine Borrathstammer des Kriegs für saft alle europäischen Machte. Der Religionsfries für fast alle europäischen Machte. Der Religionsfries

batte Golbaten barin angebauft, Die ber Friede außer Brod fette. Go vielen bon einander unabbangigen Rurften mar es leicht, Rriegebeere gufammengubringen, welche fie alebann, fen's aus Gewinnfucht ober ans Parteifucht, an frembe Dachte verlieben. Dit beutichen Truppen befriegte Philipp ber 3weite bie Dies berlande, und mit beutiden Truppen bertheibigten fie fic. Gine iebe folche Truppenwerbung in Deutschland fcbredte immer eine bon beiben Religionsparteien auf ; fie tonnte au ihrer Unterbrudung abgielen. Gin berummanbernber Befandter, ein außerorbentlicher papftlicher Legat, eine Bufammentunft bon Furften, jebe ungewöhnliche Ericheinung mußte bem einen ober bem anbern Theile Berberben bereiten. Go ftand Deutschland gegen ein balbes Jahrhundert, Die Sand an bem Schwerte; jedes raufdenbe Blatt erfdredte.

Serbinand der Erfte, Konig von Ungarn, und fein vortrefficher Sohn, Maximilian der Iweite, bielten in diefer bedmilichen Epoch bie Aggel des Reichs. Mit einem Herzen voll Aufrichtigkeit, mit einer wirklich beroichen Geduld batte Serdinand den Religionsfrieden zu Augseburg vermittelt, und an den undankbarne Berfuch, beide Kirchen auf dem Concilium zu Tribent zu vereinigen, eine vergebilde Mahe verschwendet. Bon seinem Neffen, dem spanischen Politipp, im Stiche gelaffen, zugeleich in Seichenburgen und Ungarn von den siegreichen Waffen der Turken bedrängt, wie bätte sied biefer Kaifer sollen in den Sinn kommen alffen, den Religionsfrieden zu verlegen, und sien eigenes mübevolles Werk zu vernichten? Der große Aufwand mibevolles Werk zu vernichten?

bes immer fich erneuernben Turfenfriege fonnte bon ben fparfamen Beitragen feiner ericobpften Erblanbe nicht beffritten merben; er branchte alfo ben Beiftanb bes Reiche, und ber Religionefriebe allein bielt bas getheilte Reich noch in Ginem Rorper gufammen. Das bfonomifche Bedurfniß machte ibm bie Protes fanten nicht meniger notbig, ale bie Ratholifden und legte ibm alfo auf, beibe Theile mit gleicher Gerech. tigfeit gu behandeln, welches bei fo fehr miberftreitenben Rorberungen ein mabres Riefenwert mar. Und feblte viel, bag ber Erfolg feinen Bunfchen entfprochen batte: feine Dachaichigfeit gegen bie Brotestanten batte bloff baju gebient, feinen Enteln ben Rrieg aufzuheben, ber fein fterbendes Muge bericonte. Richt viel gludlicher mar fein Cobn Maximilian, ben vielleicht nur ber 3mang ber Umftanbe binberte, bem vielleicht nur ein langeres Leben fehlte, um bie neue Religion auf ben Raiferthron ju erheben. Den Bater hatte bie Roth. wendigfeit Schonung gegen bie Protestanten gelehrt; bie Rothmenbigfeit und bie Billigfeit biftirten fie feinem Sohne. Der Entel bufte es theuer, baf er meber bie Billigfeit borte, noch ber Rothwendigfeit geborchte.

Seche Sohne binterließ Maximilian, aber nur ber altefte bon biefen, Erghergog Rudolph, erbte feine Staaten und beffieg ben faiferlichen Ehron; Die ubrigen Bruber murben mit ichmachen Upanagen abgefunden. Benige Debenlander geborten einer Seitenlinie an. welche Barl von Steyermart, ibr Dheim, fortfubrte. boch murben auch biefe fcon unter gerdinand bem 3weiten, feinem Cobne, mit ber übrigen Erbichaft

Sotller's Ammtl. Werte. IX. 20.

vereinigt. Diefe Lander also ausgenommen, bersammelte fich nummehr bie gange ansehnliche Macht bes Saufes Defterreich in einer einzigen Sand, aber jum Unglack in einer schwachen.

Rudolph der Zweite mar nicht ohne Tugenben. bie ibm bie Liebe ber Menfchen batten ermerben muffen, wenn ihm bas Loos eines Privatmannes gefallen mare. Gein Charafter mar milb, er liebte ben Frieben, und ben Wiffenschaften - befonbere ber Affronomie. Raturlebre, Chemie und bem Stubium ber Untiquitas ten - ergab er fich mit einem leibenschaftlichen Sange, ber ibn aber ju einer Beit, mo bie bedenfliche Lage ber Dinae bie angeftrengtefte Aufmerkfamkeit beifchte, und feine erichopften Finangen bie bochfte Sparfamteit nothig machten, von Regierungegeschaften gurudage. und zu einer bochft ichablichen Berichwendung reigte. Sein Beidmad an ber Sternfunft verirrte fich in aftrologische Traumereien, benen fich ein melancholisches und furchtfames Gemuth, wie bas feinige mar, fo leicht überliefert. Diefes und eine in Spanien jugebrachte Jugend bffnete fein Dbr ben ichlimmen Ratbicblagen ber Refuiten und ben Gingebungen bee fpanifchen Sofee. bie ibn guletet unumschrankt beberrichten. Bon Liebbabereien angezogen, bie feines großen Poftens fo wenig murbig maren, und bon lacherlichen Babrfagungen gefchredt, verfchmant er nach fpanifcher Sitte bor feinen Unterthanen, um fich unter feinen Gemmen und Untifen, in feinem Laboratorium, in feinem Marftalle ju berbergen, mabrent bag bie gefahrlichfte 3wietracht alle Banbe bes beutiden Staateforpere aufloste, und

bie Rlamme ber Empbrung icon anfing, an bie Stufen feines Throne ju ichlagen. Der Bugang ju ihm mar Rebem . ohne Auenahme, verfperrt , unausgefertigt lagen bie bringenbften Befchafte; bie Mueficht auf bie reiche fpanifche Erbichaft verschwand, weil er unschluffig blieb, ber Infantin Ifabella feine Sand ju geben; bem Reiche brobte bie furchterlichfte Unarchie, weil er, obgleich felbft ohne Erben, nicht babin ju bringen mar, einen romifchen Ronig ermablen ju laffen. Die bfters reicifchen Landftanbe fagten ibm ben Beborfam auf, Ungarn und Giebenburgen entriffen fich feiner Sobeit, und Bohmen faumte nicht lange, biefem Beifpiele gu folgen. Die Nachkommenichaft bes fo gefürchteten Rarle bes Sunften ichmebte in Gefahr, einen Theil ihrer Befitungen an bie Turten, ben anbern an bie Protestanten zu verlieren, und unter einem furchtbaren Rurftenbunde, ben ein großer Monarch in Europa gegen fie gufammengog, obne Rettung gu erliegen. In bem Innern Deutschlande gefchab, mas von jeber gefche ben mar, wenn es bem Throne an einem Raifer, ober bem Raifer an einem Raiferfinne fehlte. Gefrantt ober im Stiche gelaffen bon bem Reichsoberbaupte, belfen bie Stande fich felbft, und Bunbniffe muffen ibnen bie fehlenbe Antoritat bee Raifere erfeten. Deutschland theilt fich in zwei Unionen, Die einander gemaffnet gegenüberfteben; Rudolph, ein verachteter Begner ber einen und ein ohnmachtiger Befchuter ber anbern, fieht muffig und überfluffig amifchen beiben, gleich unfabig. bie erfte an gerffreuen und uber bie anbre gu berrichen. Bas batte auch bas beutsche Reich von einem Fürften erwarten sollen, ber nicht einmal vermögend mar, seine eigenen Erblanber gegen einen innerlichen Feind zu behaupten? Den ganglichen Ruin bes bsterreichischen Geschieches aufzuhalten, tritt sein eigenes haus gegen ibn zusammen, und eine mächtige Faction wirft sich seinem Bruber in die Arme. Aus allen seinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ibm nichts mehr zu verlieren, als ber Kaiserthon, und der Zob reißt ibn noch eben zeitig genug wog, um ibm diese leibt Schambe zu ersparen,

Deutschlands schlimmer Genius war es, der ihm gerade in dieser bedenklichen Spoche, wo nur eine geschweibige Klugheit und ein mächtiger Arm ben Frieden des Rieches retten konnte, einen Rudolph zum Kaiser gab. In einem rubigern Zeitpunkte hatte der deutsche Statekberer sich selbst gesbessen, der in einer myflichen Dunktheit hatte Audolph, wie so viele Andere seines Kanges, seine Wibsen verstedt. Das dringende Beddirfing der Tugenden, die ihm sessen, rist seinen Kaiser an's Licht. Deutschlands Lage sobetrete einen Kaiser, der durch eigene Hispatikels auch esten Entscheiden Entscheiden Geneichtigen Gewicht geben konnte, und die Erbstaaten Rudolphs, so anschnlich sie auch waren, besanden fich in einer Lage, die den Regenten in die außerste Bertsgenheit sieht.

Die hsterreichischen Pringen waren zwar tatholische Farften, und noch bazu Stugen bes Papfithums: aber es fehlte viel, baß ihre Länder tatholische Länder gewesen waren. Much in biese Gegenden waren bie neuen Meinungen eingebrungen, und, begänftigt bon Ferbinands Bebrangnissen und Magrimilians Gate,

batten fie fich mit ichnellem Glude in benfelben verbreitet. Die bfterreichifchen ganber zeigten im Rleinen, mas Deutschland im Großen mar. Der großere Theil bes herrens und Ritterftanbes mar ebangelifch, und in ben Stabten batten bie Proteffanten bei weitem bas Uebergewicht errungen. Rachbem es ihnen gegludt mar, Ginige aus ihrem Mittel in Die Landschaft gu bringen, fo murbe unvermerft eine landichaftliche Stelle nach ber anbern, ein Collegium nach bem anbern, mit Protestanten befett und bie Ratholifen baraus berbrangt. Gegen ben gablreichen herren- und Ritterftand und bie Abgeordneten ber Stabte mar bie Stimme meniger Pralaten ju fcmach, welche bas ungezogene Gefpotte und bie frankende Berachtung ber Uebrigen noch pollenbe bon bem Landtage bericheuchte. Go mar unbermerft ber gange bfterreichifche Landtag protestantifc, und bie Reformation that bon jest an bie ichnellften Schritte ju einer bffentlichen Erifteng. Bon ben Lanbftanben war ber Regent abbangig, weil fie ce maren, bie ibm bie Steuern abichlagen und bewilligen fonnten. Gie benutten die Gelbbeburfniffe, in benen fich Serdinand und fein Sobn befanden, eine Religionefreiheit nach ber anbern bon biefen Rurften zu erpreffen. herren : und Ritterftande geftattete enblich Maximilian bie freie Musubung ihrer Religion, boch nur auf ihren eigenen Territorien und Schloffern. Der unbefcheibene Schwarmereifer ber evangelifden Prediger überfdritt biefes von ber Beisheit geftedte Biel. Dem ausbrud. lichen Berbot jumiber ließen fich mehrere berfelben in ben Landftabten und felbft ju Bien bffentlich boren,

und bas Wolf brangte fich ichaarenweise zu biesem neuen Sangelium, besten beste Magge Anzüglichteten und Schimpfreben ausmachten. So wurde bem Kanatismus eine immerwährende Nahrung gegeben, und ber Haß beiber, einander so nabe stehenden Kirchen burch ben Stacht ihres unreinen Gifers bergiftet.

Unter ben Erbftagten bes Saufes Defterreich mar Ungarn nebft Giebenburgen bie unficherfte und am fchwerften gu behauptenbe Befigung. Die Unmoglichfeit, biefe beiben Ranber gegen bie nabe und uberlegene Macht ber Turfen ju behaupten, batte fcon Serdinanden zu bem unrubmlichen Schritte bermocht, Der Pforte burch einen jabrlichen Tribut Die oberfte Sobeit uber Siebenburgen einzugefteben - ein fchabliches Befenntniß ber Donmacht und eine noch gefährlichere Unreigung fur ben unruhigen Abel, wenn er Urfache gu baben glaubte, fich uber feinen Serrn gu befchweren. Die Ungarn hatten fich bem Saufe Defterreich nicht unbebingt unterworfen. Gie behaupteten bie Bablfreiheit ibrer Krone und forberten tropig alle ftanbifchen Rechte, melde pon biefer Bablfreiheit ungertrennlich finb. Die nabe Machbarichaft bee turfifden Reiche und bie Leiche tigfeit, ungeftraft ihren herrn gu wechfeln, beftartte bie Magnaten noch mehr in biefem Trote; ungufrieben mit ber bfterreichifchen Regierung, marfen fie fich ben Demanen in die Arme; unbefriedigt von biefen, tehrten fie unter beutsche Sobeit gurud. Der bftere und rafche Uebergang bon einer Berrichaft jur anbern batte fich auch ihrer Denfungeart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land amifchen beutscher und ottomanischer Sobeit fcwebte,

fcmantte auch ihr Ginn gwifden Abfall und Unterwerfung. Je ungludlicher beibe Lanber fich fuhlten, au Provingen einer auswartigen Monarchie berabgefest ju fenn, befto unuberwindlicher mar ibr Beftreben, einem Berrn aus ibrer Mitte zu geborchen; und fo murbe ce einem unternehmenben Ebelmanne nicht fcmer, ibre Sulbigung gu erhalten. Doll Bereitwilligfeit reichte ber nadifte turfifche Baffa einem Rebellen gegen Defterreich Scepter und Rrone; eben fo bereitwillig beftatigte man in Defterreich einem andern ben Befit ber Provingen, bie er ber Pforte entriffen hatte, gufrieben, auch nur einen Schatten bon Sobeit gerettet und eine Bormauer gegen bie Turken baburd gewonnen zu baben. Mehrere folder Magnaten, Bathori, Bofchfai, Ras goczi, Bethlen, fanden auf biefe Urt nach einander in Giebenburgen und Ungarn ale ginebare Ronige auf, welche fich burch feine anbere Staatefunft erhielten, ale biefe : fich an ben Reind anguichlieffen. um ihrem herrn befto furchtbarer gu fenn.

Serbinand, Maximilian und Andolph, alle bei Bechrifcher von Siebenburgen und Ungarn, erschipften bas Mart ihrer übrigen Lander, um biefe beiben gegen bie Ueberschipmenmungen der Turken und gegen innere Reckellionen zu behaupten. Berberende Kriege wechfelten auf biesem Boden mit kurzen Baffenstlifffauben ab, die nicht viel besfer waren. Berwührtet lag weit und breit bas Land, und ber gemishaubelte Unterthan suhreit bas Land, und ber gemishaubelte Unterthan suhreit bas Land, und ber gemishaubelte Unterthan suhreich die große Beschwerben über seinen Feind und seinen Beschührer. Auch in diese Länder war die Resonarien eingedrungen, wo sie unter bem Schulge der fandissperien ingedrungen, wo sie unter dem Schulge der fandisspecie

Freiheit, unter ber Decke bes Zumults, merkliche Fortispritte machte. Auch biefe taffete man jest under fichtig an, und ber politische Faktionsgeist wurde gefährlicher burch religible Schwaftmert. Der siehen burgische und ungarische Abel erhebt, den einem fühnen Rebellen, Boschklai, angesthert, die Fahne der Empderung. Die Aufrührer in Ungann sind im Begriffe, mit den misvergnügten Protessanten in Orsterreich, Mahren und Bohnen gemeine Sache zu machen und alle diese Länder in Einer jurchtbaren Rebellion fortzureisten. Dann war ber Untergang bes Papstthums in diesen Landern undermeidlich.

Langit icon hatten bie Ergbergoge bon Defferreich. bee Raifere Bruber, bem Berberben ihres Sanfes mit fiillem Unwillen jugefeben; Diefer lette Borfall beftimmte ihren Entidlug. Ergbergog Matthias, Maximilians ameiter Cobn, Statthalter in Ungarn und Rudolphs vermutblicher Erbe, trat berbor, Sabsburge fintenbem Saufe fich jur Stute angubieten. In jugenblichen Nabren, und bon einer falfchen Rubmbegierbe übereilt, batte biefer Pring, bem Intereffe feines Saufes gumis ber, ben Ginladungen einiger nieberlandifchen Rebellen Gebor gegeben, welche ibn in ihr Baterland riefen, um bie Rreiheiten ber Mation gegen feinen eigenen Unbermandten, Philipp ben 3meiten, ju bertheibigen. Matthias, ber in ber Stimme einer einzelnen Faftion bie Stimme bes gangen nieberlanbifchen Bolfe gu vernehmen glaubte, ericbien auf biefen Ruf in ben Niederlanden. Aber ber Erfolg entsprach eben fo mes nig ben Bunichen ber Brabanter, ale feinen eigenen

Erwartungen, und ruhmlos zog er fich aus einer unweisen Unternehmung. Defto ehrenvoller mar feine zweite Erscheinung in ber politischen Belt.

Dacbbem feine wiederholteften Aufforderungen an ben Raifer obne Birfung geblieben, berief er bie Erg bergoge, feine Bruder und Bettern, nach Prefiburg, und pflog Rath mit ihnen uber bee Saufes machfenbe Gefabr. Ginftimmia übertragen bie Bruber ibm, als bem Melteften, Die Bertheibigung ihres Erbtheile, bas ein blobfinniger Bruber vermahrloste. Alle ihre Gewalt und Rechte legen fie in die Sand Diefes Melteffen. und befleiden ibn mit fouverainer Bollmacht, uber bas gemeine Befte nach Ginficht ju berfugen. Alfobalb eröffnet Matthias Unterbandlungen mit ber Pforte und mit ben ungarifchen Rebellen, und feiner Gefchicflichfeit gelingt es, ben Ueberreft Ungarns burch einen Frieden mit ben Turfen, und burch einen Bertrag mit ben Rebellen Defferreiche Unfpruche auf Die verlorenen Probingen zu retten. Aber Rudolph, eben fo eiferfüchtig auf feine landesberrliche Gemalt, ale nachlaffig, fie gu behaupten, balt mit ber Beffatigung biefce Rriebens jurud, ben er ale einen ftrafbaren Gingriff in feine Sobeit betrachtet. Er beschuldigt ben Ergbergog eines Berftanbniffes mit bem Reinde und verratberifcher Abfichten auf die ungarifche Rrone.

Die Geschäftigfeit bes Matthias war nichte weniger als frei von eigennüßigen Entwürfen gewesen; aber abs Betragen bes Kaisers beschleunigte bie Ausssuhrung biefer Entwürfe. Der Juneigung ber Ungarn, benen er fürzlich ben Frieden geschent hatte, burch Daufbarteit,

burch feine Unterhandler ber Ergebenheit bes Abels verfichert, und in Defterreich felbft eines gablreichen Unbange gewiff, magt er es nun, mit feinen Abfichten lauter berborgutreten und bie Baffen in ber Sand mit bem Raifer zu rechten. Die Protestanten in Defterreich und Dabren, lange fcon gum Aufftanbe bereit, und icht pon bem Ergbergoge burch bie persprochene Relis gionefreiheit gewonnen, nehmen laut und offentlich feine Partei, und ihre langft gebrobte Berbindung mit ben rebellifchen Ungarn fommt wirklich ju Stande. Gine furchtbare Berichmbrung bat fich auf Ginmal gegen ben Raifer gebilbet. Bu fpat entidließt er fid), ben begangenen Rebler zu verbeffern; umfonft verfucht er, biefen verberblichen Bund aufzulofen. Schon bat Alles bie Baffen in ber Sand; Ungarn, Defterreich und Dabren baben bem Matthias gebulbigt, welcher fcon auf bem Bege nach Bohmen ift, um bort ben Raifer in feiner Burg aufzusuchen und bie Nerben feiner Macht ju gerichneiben.

Das Kobigreich Bohmen war für Desterreich eine nicht viel rubigere Bestigung als Ungarn, nur mit dem Unterschiebe, daß hier mehr politische Urschachen, dort mehr bie Religion die Zwietracht unterhielten. In Bohmen war ein Idofrhundert vor Luthern das erste Feuer der Religionekriege ausgebrochen, in Bohmen entgandere sich ein Idofrhundert nach Luthern die Flamme des dreiftsjährigen Kriegs. Die Sekte, wels der Iodann Sush die Entstehung gegeben, lebte gietbem noch fort in Bohmen, einig mit der ermischen Kriege in Geremonie und Lether, den frigten Mirche Richen

Abendmable ausgenommen, welches ber Suffite in beiben Beffalten genoff. Diefes Borrecht batte Die Bafel'iche Rirchenberfammlung in einem eigenen Bertrage (ben bobmifchen Compactaten) guffens Unbangern jugeftans ben, und wiewohl ibm nachber bon ben Bapften miberfprochen murbe, fo fubren fie bennoch fort, es unter bem Schute ber Befete ju genießen. Da ber Gebrauch bes Relde bas einzige erhebliche Unterfcheibungezeichen biefer Gette ausmachte, fo bezeichnete man fie mit bem Ramen ber Utraguiften (ber in beiberlei Geffalt Communicirenben), und fie gefielen fich in biefem Ramen, weil er fie an ihr fo theures Borrecht erinnerte. Aber in biefem Ramen verbarg fich auch bie weit ffrengere Gefte ber bobmifchen und mabrifchen Bruber, welche in weit bebeutenbern Duntten bon ber berrichenden Rirche abwichen und mit ben beutichen Protestanten febr viel Mehnliches batten. Bei beiben machten bie beutichen fomobl ale bie ichmeigerischen Religionenerungen ein fcnelles Glud, und ber Dame ber Utraquiften, momit fie ibre peranderten Grundfate noch immer au bebeden mußten, ichuste fie bor ber Berfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Rame, was sie mit jenen Utraquissen gemein hatten; dem Wesen nach waren sie gang Protestanten. Boll Juverschet auf ibren mächtigen Anhang und auf des Kasiers Tolerang, wagten sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesimmungen an das Licht. Gie siehet nach dem Beispiel der Deutschen eine eigene Consession auf, in welcher swood Lutheraner als Consession auf, in welcher swood Lutheraner als

Reformirte ihre Meinungen erkannten, und wollten alle Privilegien ber ehemaligen utraquiftifden Kirche auf biefe neue Confession übertragen haben. Diefes Gesuch fand Biberspruch bei ihren fatholischen Mitskanden, und sie mußten sich mit einem blogen Worte der Bersicherung aus bem Munde bes Kaisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genoffen fie einer vollfommenen Dulbung auch in ihrer neuen Geftalt: unter feinem Rachfolger anberte fich bie Scene. Gin faiferliches Ebift ericbien, meldes ben fogenannten bohmifchen Brubern Die Religionefreiheit absprach. Die bohmischen Bruber unterschieden fich in nichts bon ben ubrigen Utraquiften; bas Urtbeil ibrer Berbammung mußte baber alle bobmifden Confessionebermanbten auf gleiche Urt treffen. Alle fetten fich befrwegen bem faiferlichen Manbate auf bem Landtage entgegen, aber obne es umftogen ju tonnen. Der Raifer und bie fatholifchen Stanbe ftutten fich an bie Compactaten und auf bas bobmifche Landrecht, worin fich freilich jum Bortheile einer Religion noch nichts fand, Die bamale bie Stimme ber Ration noch nicht fur fich batte. Aber wie viel batte fich feitbem veranbert! Bas bamale bloff eine unbebeutenbe Gefte mar, mar jest berricbenbe Rirche geworben - und mar es nun etwas anbere, ale Schifane, bie Grengen einer nen aufgetommenen Religion burch alte Bertrage bestimmen gu wollen? Die bobmifden Protestanten beriefen fich auf die munbliche Berficherung Maximilians und auf die Religionefreiheit ber Deutschen , benen fie in feinem Stade nachaefest fenn wollten. Umfonft, fie murben abgewiefen.

Go fanben bie Sachen in Bohmen, ale Matthias. bereite Berr von Ungarn, Defferreich und Dabren, bei Rollin ericbien, auch bie bobmifchen Lanbftanbe gegen ben Raifer gu empbren. Des Lettern Berlegens beit flieg auf's Sochfte. Bon allen feinen übrigen Erb. ftaaten verlaffen, fette er feine lette hoffnung auf bie bobmifchen Stanbe, von benen vorauszuseben mar, baff fie feine Doth, ju Durchfetung ibrer Forberungen, mif. brauchen murben. Dach langen Jahren erfchien er gu Drag wieber bffentlich auf bem Landtage, und um auch bem Bolfe ju zeigen, bag er wirflich noch lebe, mußten alle Renfterlaben auf bem Dofgange gebffnet merben, ben er paffirte: Beweis genug, wie meit es mit ibm gefommen mar. Bas er befurchtet batte, gefchab. Die Stanbe, welche ihre Bichtigfeit fublten, wollten fich nicht eber ju einem Schritte berfteben. bis man ibnen uber ihre ftanbifchen Privilegien und bie Religionsfreiheit pollfommene Sicherheit geleiftet batte. Es mar vergeblich, fich jest noch binter bie alten Mueffuchte gu perfriechen; bes Raifere Schidfal mar in ihrer Gewalt, und er mufte fich in bie Dothwendigfeit fugen. Doch gefchab biefes nur in Betreff ihrer übrigen Forberungen; bie Religionsangelegenheiten bebielt er fich vor, auf bem nachften Landtage gu berichtigen.

Mun ergriffen bie Bohmen bie Waffen ju feiner Bertfelbigung, und ein blutiger Bargerfrieg follte fich nun zwischen Berdern entjanben. Aber Audolph, ber nichts so febr fürchrete, als in biefer flavifchen Ubbangigkeit von ben Ständen zu bleiben, erwartete

biefen nicht, sonbern eilte, sich mit bem Erzberzoge, seinem Bruber, auf einem friedlichen Wege abzufinden. In einer formlichen Entsagungsafte überließ er bemelelben, was ihm nicht mehr zu nehmen war. Dester reich und bas Kbnigteich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Nachsolger auf bem böhmischen Throne.

Theuer genug batte fich ber Raifer aus biefem Bebrangniffe gezogen, um fich unmittelbar barauf in einem neuen zu verwickeln. Die Religionsangelegenheiten ber Bobmen maren auf ben nachften Lanbtag vermiefen worben; biefer Lanbtag erfcbien 1609. Gie forberten biefelbe freie Religioneubung, wie unter bem porigen Raifer, ein eigenes Confiftorium, Die Ginraumung ber Prager Atabemie, und bie Erlaubnif, Defenforen ober Rreibeitebeichuter aus ihrem Mittel aufzuftellen. Es blieb bei ber erften Antwort; benn ber fatholische Theil batte alle Entichliefungen bes furchtfamen Raifere ges feffelt. Go oft und in fo brobenber Sprache auch bie Stanbe ibre Borftellungen erneuerten, Rubolph bebarrte auf ber erften Erflarung, nichts uber bie alten Bers trage ju bewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge auseinander, und bie Stande, aufgebracht über ben Raifer, verabrebeten unter fich eine eigenmaditige Bufammentunft gu Prag, um fich felbft gu belfen.

In großer Angabl erschienen fie ju Prag. Des kaiferlichen Berbots ungeachtet, gingen bie Berath-schlieben Berbots ungeachtet, gingen bie Berath-schlieben ber fich, und fast unter ben Augen bes Raifers. Die Nachgiebigkeit, bie er anfing zu zeigen, bewies ihnen nur, wie sehr sie zesturchtet waren, und vermichtet ihren Troß; in ber haupflache blieb er

unbeweglich. Gie erfullten ihre Drobungen und fagten ernfflich ben Entichluß, Die freie Musubung ibrer Religion an allen Orten bon felbit anguftellen und ben Raifer fo lange in feinen Bedurfniffen gu berlaffen, bis er biefe Berfugung beftatigt batte. Gie gingen meiter und gaben fich felbft bie Defenforen, bie ber Raifer ihnen bermeigerte. 3chn aus jebem ber brei Stande murben ernannt; man befchloff, auf bas Schleus nigfte eine militarifche Dacht zu errichten, mobei ber Sauptbeforberer biefes Aufftandes, ber Graf von Thurn, als Generalmachtmeifter angeftellt murbe. Diefer Ernft brachte endlich ben Raifer zum Rachgeben, mozu fett fogar die Spanier ibm riethen. Mus Rurcht, baf bie auf's Meuferfte gebrachten Stanbe fich endlich gar bem Ronige von Ungarn in bie Urme merfen mochten, une terzeichnete er ben mertwurdigen Dajeftatebrief ber Bohmen, burch welchen fie unter ben Rachfolgern biefes Raifere ihren Mufruhr gerechtfertigt baben.

Die bbhmifche Confession, welche bie Stande bem Raifer Utarimilian vorgelegt batten, erhielt in biesem Majestatebriese vollkommen gleiche Rechte mit ber kartholischen Rirche. Den Utraquissen, wie die bbhmischen Protessart und ein eignes Conssistentun zur gestanden, welches von dem erzbischpflichen Stude zu Prag durchaus unabhangig ift. Alle Kirchen, die sie zur Zeit der Ausstellung bieses Briefes in Stadten, Doffern und Martten bereits inne baben, sollen ihnen bleiben, und wenn sie über diese 3 noch noch eine erbauen lassen und wurden percar, und Mittersande

und allen Stabten unverhoten fenn. Diefe lette Stelle im Majeffatebriefe ift es, aber welche fich nachher ber ungsichtliche Streit entspann, ber Europa in Flammen fette.

Der Majeftatebrief machte bas protestantische Bbb. men gu einer Urt von Republit. Die Stanbe batten bie Dacht tennen lernen, bie fie burch Stanbhaftigfeit, Eintracht und Sarmonie in ihren Dagregeln gewannen. Dem Raifer blieb nicht viel mehr, ale ein Schatten feiner landesherrlichen Gemalt; in ber Perfon ber foges nannten Freiheitebeschuter murbe bem Geifte bee Muf. ruhre eine gefährliche Aufmunterung gegeben. Bohmene Beifviel und Glad mar ein verführerifder Bint fur bie übrigen Erbstagten Defterreiche, und alle ichickten fich an, abnliche Privilegien auf einem abnlichen Bege ju erpreffen. Der Beift ber Freiheit burchlief eine Probing nach ber anbern! und ba es vorguglich bie Uneinig. feit zwifchen ben bftreichifchen Pringen mar, mas bie Protestanten fo gludlich zu benuben gewuft batten, fo eilte man, ben Raifer mit bem Ronige bon Unggrn gu verföhnen.

Bler biefe Beribhnung konnte nimmermehr aufrichtig fepn. Die Beleibigung war zu ichwer, um berges ben zu werden, und Audolph fubr fort, einen unaussthickfichen Saß gegen Marthias in seinem Berzen zu nähren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei bem Gebanken, baß enblich auch das bhmische Seepeter in eine so verhafter Jand kommen sollte; und die Mussich war nicht viel tröflicher sur ihn, wenn Matthias ohne Erben abainge. Allebann war Serbinand.

Erzbergog bon Grat, bas Saupt ber Ramilic, ben er eben fo menig liebte. Diefen fomobl, ale ben Matthias. von ber bobmifchen Thronfolge auszuschließen, verfiel er auf ben Entwurf, Serdinands Bruber, bem Erge bergoge Ceopold, Bifchof von Paffau, ber ihm unter allen feinen Manaten ber liebfte und ber perbienteffe um feine Perfon mar, biefe Erbicaft gugumenben. Die Begriffe ber Bohmen bon ber Bablfreiheit ihres Ronigreiche und ibre Meigung zu Leopolde Berfon, ichienen biefen Entwurf zu begunftigen, bei welchem Rudolph mebr feine Parteilichfeit und Rachgier, ale bas Befte feines Saufes zu Rathe gezogen batte. Aber um biefes Projett burchausetgen, beburfte es einer militarifchen Macht, welche Rudolph auch wirflich im Bisthum Daffau gufammengog. Die Bestimmung biefce Corps mußte Diemanb; aber ein unberfebener Ginfall, ben ce, aus Abgang bee Golbes und ohne Biffen bee Raifere. in Bobmen that, und bie Musichweifungen, bie ce ba verabte, brachte biefes gange Ronigreich in Mufruhr gegen ben Raifer. Umfonft verficherte biefer bie bobmifchen Stanbe von feiner Unfchulb; fie glaubten ibm nicht; umfonft versuchte er ben eigenmachtigen Bewalts thatigfeiten feiner Golbaten Ginhalt gu thun; fie borten ibn nicht. In ber Borausfegung, baf es auf Berniche tung bee Dajeftatebriefes abgefeben fen, bewaffneten bie Rreibeitebeichuber bas gange protestantifche Bobmen, und Matthias murbe in's Land gerufen. Nach Berjagung feiner Paffauifchen Truppen blieb ber Raifer, entblofft bon aller Sulfe, ju Drag, mo man ibn, gleich einem Befangenen, in feinem eigenen Schloffe bewachte und alle seine Rathe von ihm entsernte. Matthias war unterbessen unter allgemeinem Froblockt in Prag-eingegogen, wo Audolofd turz nacher kleinmatigig geung war, ihn als Kbnig von Bohmen anzuerkennen. So hart strafte vielen Kasier das Schiekal, doß er seinem Keinde noch lesend einen Thon überlassen mußte, den er ihm nach seinem Avde nicht gegdnut batte. Seine Demitsjaung zu vollenden, nothigte man ihn, seine Unterthanen in Bohmen, Schlessen und der kaufte durch eine cigenhändige Entsagungsate aller ihrer Pflichen gentlassen, und er fend die er fich am meisten verpflichet zu haben glaubte, batte ihn verlassen. Als die Unterzeichung geschehen war, warf er den Hut zur Erde und zerbis die Seber, die ihm einen so schiede mit zerristen.

Indem Audolph eines seiner Erblander nach dem andern versor, wurde die Kaiserwirden nicht viel bester won ihm behauptet. Jede der Religionsparteien, unter welche Deutschland vertheilt war, suhr in ihrem Bestere ben fort, sich auf Untosten der andern zu verbossten, der gegen ihre Angriffe zu verwahren. Is schweder der "haben von verlegt des Secepter des Reiche bielt, und je mehr sich Protestanten und Katholisen sich selbs haten der sich besten sich besten fich gelöft überlassen sich vertren beit mehr ind felde ficherlassen in des mehr mehr des gegenschtige Wisstranen wachsen. Es war genug, daß der Kaiser durch Ischuler regiert und durch spanische der Kaiser durch Ischuler wurde, um den Pretestanten Ursach zu Kinden den Erkeit und einen Worwand zu Kinde seinen Ursache zur Artech und einen Worwand zu Kinde seinen Ursache zur Artech und einen Worwand zu Kinde seine Ursache zu geben. Der undesonnen Eister der Ischulten,

melde in Schriften und auf ber Rangel Die Gultias feit bes Religionefricbene zweifelbaft machten, ichurte ibr Diftrauen immer mehr, und lief fie in jebem aleichaultigen Schritte ber Ratholifden gefährliche 3mede vermutben. Alles, mas in ben faiferlichen Erblanben ju Ginfdrankung ber ebangelifchen Religion unternoms men murbe, machte bie Mufmertfamteit bes gangen protestantischen Deutschlande rege; und eben biefer machtige Rudhalt, ben bie evangelischen Unterthanen Defterreiche an ihren Religioneverwandten im übrigen Deutsche land fanden ober ju finden erwarteten, batte einen großen Untheil an ihrem Trote und an bem ichnellen Blude bes Matthias. Man glaubte in bem Reiche. bag man ben langern Genuff bee Religionefriebene nur ben Berlegenheiten zu banten batte, worein ben Raifer bie innerlichen Unruben in feinen ganbern verfetten. und eben barum eilte man nicht, ibn aus bicfen Berlegenbeiten zu reiffen.

Kaft alle Angelegenheiten des Reichstags blieben entweber aus Saumfeligkeit des Kaifers, oder durch die Schuld der protestantischen Reichsestande liegen, welche es sich aus Geste gemacht hatten, nicht eher zu den gemeinschaftlichen Bedürfnissen des Reichs etwas beizutragen, die ihre Beschwerden gehoben waren. Diese Beschwerden wurden vorzaglich über das schlechte Regiment des Kaisers, über Kränkung des Religionsfriedens, und über die neuen Anmaßungen des Religionsfriedens, und über die neuen Anmaßungen des Religionsfriedens, gesührt, welcher unter diese Regierung angefangen hatte, zum Rachtheile des Kammergerichts seine Gerichtsekakeit zu erweitern. Sonst hatten die Kaiser in unwichtigen Rallen fur fich allein, in wichtigen mit Bugiebung ber Rurften, alle Rechtebanbel zwifden ben Stanben, Die bas Rauftrecht nicht obne fie ausmachte, in bochfter Sinftang entichieben, ober burch faiferliche Richter, bie ibrem Soflager folgten, enticheiben laffen. Diefce obrigfeitliche Umt batten fie am Enbe bee funfgebnten Jahrbunberte einem regelmäßigen, fortbauernben und ftebenben Tribunale, bem Rammergerichte ju Speier, übertragen, ju melchem bie Stanbe bee Reiche, um nicht burch bie Billfuhr bee Raifere unterbrudt gu merben, fich vorbebielten, die Beifiger ju ftellen, auch die Musipruche bes Gerichts burch veriodische Revisionen gu untersuchen. Durch ben Religionefrieden mar biefes Recht ber Stanbe. bas Drafentationes und Bifitationes Recht genannt, auch auf bie Lutherischen ausgebebnt worben, fo bag nunmehr auch protestantifche Richter in protestantischen Rechtsbanbeln fprachen, und ein Scheinbares Gleichgewicht beiber Religionen in Diefem bochften Reichegerichte Statt fanb.

Aber die Feinde der Reformation und der faubifchen Breicheit, wachsam auf jeden Umfand, der ihre 3wecke begamftigte, sanden auf jeden Umfand, der ihre 3wecke begamftigte, sanden bab einen Ausbeng, den Rugen bieser Einrichtung zu zerstören. Nach und nach kam cs auf, daß ein Privatgerichtsof des Kaisers, der Reichsbofrath in Wien, ansfanglich zu nichts Anderm bestimmt, als dem Kaiser in Ausbung seiner under zweiselten personlichen Kaiserrechte mit Rath an die Hand zu geben — ein Tribunal, bessen Wittsplich ausgestellt und bon ihm allein besoldet, den Wortheil ihres Hernund und bon ihm allein besoldet, den Wortheil ihres Hern

au ihrem bochften Gefete, und bae Beffe ber fatholifchen Religion, ju welcher fie fich bekannten, ju ihrer einzigen Richtschnur machen mußten - bie bochfte Juflig uber bie Reicheffanbe ausubte. Bor ben Reiches bofrath wurden nunmehr viele Rechtebandel gwifden Stånben ungleicher Religion gezogen, über welche gu fprechen nur bem Rammergericht gebubrte, und bor Entftebung beffelben bem Rurftenrathe gebubrt batte. Rein Bunber, wenn bie Musfpruche biefes Berichtehofe ibren Urfprung verrietben, wenn von fatbolifden Richtern und von Rreaturen bee Raifere bem Intereffe ber fatholifchen Religion und bee Raifere bie Berechtigkeit aufgeopfert murbe. Dbaleich alle Reicheffanbe Dentichlande Urfache ju baben ichienen, einem fo gefährlichen Diffbrauche in Beiten zu begegnen, fo fiellten fich boch bloß allein bie Proteffanten, welche er am empfindliche ften brudte, und unter biefen uicht einmal alle, ale Bertheibiger ber bentichen Freiheit auf, bie ein fo willfubrliches Inflitut an ihrer beiligften Stelle, an ber Gerechtigfeitenflege, perlette. In ber That marbe Deutschland gar wenig Urfache gebabt baben, fich ju Abichaffung bee Rauftrechte und Ginfetung bee Rams mergerichte Glud ju munichen, wenn neben bem lettern noch eine willführliche faiferliche Berichtebarfeit Statt finden burfte. Die beutschen Reicheftanbe murben fich gegen jene Beiten ber Barbarci gar wenig verbeffert haben, wenn bas Rammergericht, wo fie jugleich mit bem Raifer ju Gerichte fagen, fur welches fie boch bas chemalige gurffenrecht aufgegeben batten, aufboren follte, eine nothwendige Inftang ju fenn. Aber in ben Ropfen bicies Zeitalters murden oft die feltsamsten Wiedersprüche vereiugt. Den Namen Kaifer, einem Wermächmisse beeb bespotischen Roms, Klebte damals noch ein Begriff von Machbrollkommenheit an, der gegen das übrige Staatsrecht der Deutschen den lächertichften Abslied machte, aber nichts besto weriger von den Intillen in Schutz genommen, den den Bestortern des Despotismus verbreitet und bon den Bestorten gelaubt wurde.

Un biefe allgemeinen Befchwerben fcbloß fich nach und nach eine Reibe bon befondern Borfallen an, welche bie Beforglichkeit ber Protestanten gulett bie gu bem bochften Diftrauen fpannten. Babrent ber fpanifchen Religioneverfolgungen in ben Rieberlanden batten fich einige proteftantifche Familien in Die fatholifche Reiches fabt Machen geffuchtet, wo fie fich bleibend nieberließen und unvermerft ihren Unbang vermehrten. Dachbem ce ibnen burch Lift gelungen mar, einige ihree Glaubene in ben Staaterath ju bringen, fo forberten fie eine eigene Rirche und einen bffentlichen Gottesbienft, welchen fie fich, ba fie eine abichlagige Untwort erhiels ten, nebft bem gangen Stabtregimente, auf einem gewaltsamen Bege verschafften. Gine fo anfebnliche Stadt in protestantifchen Banben gu feben, mar ein harter Schlag fur ben Raifer und bie gange tatholifche Dachbem alle faiferlichen Ermabnungen und Befehle ju Bieberberftellung bes vorigen Buftanbee fruchtlos geblieben, erflarte ein Schluf bes Reichebofrathe bie Stadt in Die Reicheacht, welche aber erft unter ber folgenben Regierung vollzogen murbe.

Bon großerer Bebeutung maren amei andere Berfuche ber Protestanten, ihr Gebiet und ihre Dacht gu erweitern. Churfurft Gebhard ju Rbin, geborner, . Truchfeß bon Balbburg, empfand fur bie junge Grafin Ugnes von Mannsfeld, Canoniffin ju Gerresbeim, eine heftige Liebe, bie nicht unerwidert blieb. Da bie Mugen bon gang Deutschland auf biefes Berftanbnif gerichtet maren, fo forberten bie Bruber ber Grafin, zwei eifrige Calviniften, Genugthuung fur bie beleibigte Ehre ihres Saufes, Die, fo lange ber Churfurft ein tatholifcher Bifchof blieb, burch feine Beirath gerettet werben tonnte. Sie brobten bem Churfurften, in feinem und ihrer Schweffer Blute biefe Schanbe zu tilgen. wenn er nicht foaleich allem Umgange mit ber Grafin entfagte, ober ibre Ehre por bem Altare wieberberftellte. Der Churfurft, gleichgultig gegen alle Rolgen biefes Schrittes, borte nichts, ale bie Stimme ber Liebe. Sen es, bag er ber reformirten Religion überhaupt fcon geneigt mar, ober bag bie Reige feiner Geliebten allein biefes Bunber mirtten - er fcmur ben fatholifchen Glauben ab und fubrte bie icone Manes gum Altare.

Der Fall war von der hochften Bedenklichteit. Nach dem Buchftaben des geiftlichen Borbehalts hate der Shurstuft durch diese Appoliate alle Rechte an sein erzigifit verloren, und wenn es den Katholiten bei irgend einer Gelegenheit wichtig war, den geiftlichen Borbehalt durchzufegen, so war es dei Shurstuffen-thunern wichtig. Auf der andem Seite war die Scheidung von der höchsten Gewalt ein so harter Schritt.

und um fo barter fur einen fo gartlichen Gemabl, ber ben Berth feines Bergens und feiner Sand burch bas Gefchent eines Furftenthums fo gern ju erhoben gewunicht batte. Der geiftliche Borbebalt mar obnebin ein befirittener Artifel bee Augeburger Friedens, und bem gangen protestautifden Dentschland fchien ce bon außerfter Bichtigfeit zu fenn, bem fatholifchen Theile biefe vierte Chur ju entreiffen. Das Beifpiel felbft mar fcon in mehrern geiftlichen Stiftern Nieberbeutschlands gegeben und gludlich burchgefett worben. Debrere Domcapis tularen aus Roln waren bereits Protestanten und auf bes Churfurften Geite; in ber Stadt felbft mar ibm ein gablreicher protestantifder Unbang gewiß. MUe biefe Grunde, benen bas Bureben feiner Freunde und Bermandten und bie Beriprechungen vieler beutichen Sofe noch mehr Starte gaben, brachten ben Churfurften gn bem Entichluffe, auch bei veranberter Religion fein Ergftift beigubehalten.

Aber bald genug zeigte sich's, daß er einen Kampf unternommen hatte, den er nicht endigen konntt. Schon die Freigebung des protestantischen Gottesdienstes in den Kolnischen Landen batte bei den tatbolischen Landen hatte des den tatbolischen Landen fladben und Domcapitularen den heftigsten Widerspruch gesunden. Die Dazwischenunft des Kaisers und ein Wamstraft aus Kom, der ihn als einen Apostaten berstuckte und aller seiner sowohl geistlichen, als welte lichen Wahrten entschte, bewasstute gegen ihn seine Kandstade und sein Eapitel. Der Chusstuffus eine militärische Wacht; die Sapitularen thaten ein Gleiches. Um sich schwell eines machtigen Urms zu

berfichern, eilten fie ju einer neuen Churfurftenmahl, welche fur ben Bifchof von Luttich, einen banerischen Pringen, entschieden murbe.

Ein burgerlicher Rrieg fing jett an, ber, bei bem großen Untbeile, ben beibe Religioneparteien in Deutschland an biefein Borfalle nothweubig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflbfung bee Reichefriebens endigen founte. Um meiften emporte es bie Proteffanten, baß ber Papft fich batte berausnehmen burfen, aus augemaßter apoftolifcher Gewalt einen Reichefurften feiner Reichemurben zu entfleiben. Doch in ben golbenen Beiten ihrer geiftlichen Berrichaft mar ben Bapften biefes Recht miberfprochen worben; wie vielmehr in einem Nabrbundert, mo ihr Unfeben bei einem Theile ganglich geffurgt mar und bei bem anbern auf febr ichmachen Pfeilern rubte! Alle protestantischen Sofe Deutschlande nahmen fich biefer Sache nachbrudlich bei bem Raifer an; Beinrich ber Dierte von Kranfreich. bamale noch Ronig von Ravarra, lief feinen Weg ber Unterbandlung unversucht, ben beutschen Surften bie Sanbhabung ihrer Rechte fraftig ju empfehlen. Der Sall mar enticheibend fur Deutschlande Kreibeit. Bier protestantifche Stimmen gegen brei fatholifche im Churfurftenrathe mußten bas Uebergewicht ber Macht auf protestantifche Seite neigen und bem bfterreichischen Saufe ben Beg jum Raiferthrone auf emig berfperren.

Aber Churfurst Gebhard hatte bie reformirte und nicht die lutherische Religion ergriffen, biefer einzige Umfland machte fein Unglud. Die Erbitterung biefer beiben Rirchen gegen einander ließ es nicht zu, baß bie ebangelifden Reicheftanbe ben Churfurften ale ben Ibrigen anfaben und ale einen folden mit Rachbrud unterftutten. Alle batten ibm gwar Duth gugefprochen und Bulfe quarfagt; aber nur ein avanagirter Dring bes pfalgifchen Saufes, Pfalgaraf Johann Cafimir, ein calbinifder Giferer, bielt ibm Bort. Diefer eilte. bes faiferlichen Berbote ungeachtet, mit feinem fleinen heer in's Rolnifche, boch obne etwas Erhebliches ausgurichten, weil ibn ber Churfurft, felbft bon bem Rothwendigften entblogt, gang und gar ohne Sulfe ließ. Defto ichnellere Fortidritte machte ber neupoftulirte Churfurft, ben feine baverifchen Bermanbten und bie Spanier bon ben Dieberlanben aus aufe Rraftigfte unterftusten. Die gebharbifden Truppen, bon ihrem herrn ohne Golb gelaffen, lieferten bem Reinbe einen Plat nach bem anbern aus; anbere murben gur Uebers gabe gezwungen. Bebhard bielt fich noch etwas langer in feinen meftphalifchen ganben, bie er auch bier ber Uebermacht zu weichen gezwungen mar. Rachbem er in Solland und England mehrere vergebliche Berfuche ju feiner Bieberberftellung getban, jog er fich in bas Stift Strafburg jurud, um bort ale Dombechant ju fterben; bas erfte Opfer bes geiftlichen Borbehalts, ober vielmehr ber ichlechten Sarmonie unter ben beuts ichen Proteffanten.

An biefe Rblnifche Streitigfeit fnupfte fich fur, nachfer eine neue in Strefburg an. Mehrere proter flantifche Domcapitularen aus Abln, bie ber papfliche Banuftrabl zugleich mit bem Churfarften getroffen batte, batten fich in biefe Bieihum geflächter, wo fie gleichfalls

Prabenden befagen. Da bie fatholifchen Capitularen in bem Strafburger Stifte Bebenten trugen, ihnen ale Geachteten ben Genng ibrer Drabenben gu geffate ten, fo fetten fie fich eigenmachtig und gewaltsam in Befit und ein machtiger protestantischer Unbang unter ben Burgern bon Strafburg berichaffte ihnen balb bie Dberband in bem Stifte. Die fatholischen Domberren entwichen nach Elfaß: Babern, mo fie unter bem Schute ibree Bifchofe ibr Capitel ale bas einzig rechtmaffige fortführten und bie in Stragburg Burudgebliebenen fur unacht erflarten. Unterbeffen batten fich biefe Lettern burch Aufnahme mehrerer proteffantifder Mitalieber bon bobem Range berftartt, bag fie fich nach bem Abfterben bee Bifchofe berauenehmen fonnten, in ber Berfon bes Pringen Johann Georg von Brandenburg einen neuen proteftantifchen Bifchof zu poftuliren. Die fatholifden Domberren, weit entfernt, biefe Wahl ju genehmigen, poffulirten ben Bifchof von Det, einen Pringen bon Lothringen, ju biefer Burbe, ber feine Erhebung fogleich burch Reinbfeligfeiten gegen bas Ge biet bon Strafburg verfunbigte.

Da bie Stabt Straßburg fur das protestantische Sapitel und den Pringen von Brandenburg zu ben Baffen griff, die Gegenpartei aber mit Hife lothein gischer Truppen die Stiftsguter an sich zu reifen suchte, so tam es zu einem langwierigen Kriege, ber, nach dem Geste ju einem langwierigen Kriege, ber, nach dem Geste ju einem Langwierigen Kriege, ber, nach dem Gestel ju ern den zu den Basifer met betrung begleitet war. Umsonst trat der Kaiser mit seiner bobdsten Autorität dazwischen, den Streit zu entscheiden: die Stiftsguter blieden noch lange Zeit

awifchen beiben Parteien getheilt, bie endlich ber proteftantifche Pring für ein mäßiges Acquivalent an Gelbe feinen Unsprüchen entsagte, und alfo auch bier bie katholische Kirche fiegerich bavon ging.

Doch bedenklicher mar fur bas gange protestantifche Dentichland, mas fich, balb nach Schlichtung bes borigen Streite, mit Donaumorth, einer fcmabifchen Reicheftabt, ereignete. In biefer fonft tatholifchen Stadt war unter Serdinands und feines Cobnes Regierung bie protestantische Religionepartei auf bem gewöhnlichen Bege fo febr bie berricbenbe geworben, baf fich bie tatholifchen Ginmobner mit einer Debenfirche im Rlofter bes beiligen Rreuges begnugen, und bem Mergernig ber Proteftanten ihre meiften gotteebienftlichen Gebranche entrieben mußten. Endlich magte es ein fangtifcher Mbt biefes Rloftere, ber Bolfestimme ju troßen, und eine bffentliche Proceffion mit Bortragung bee Rreuges und fliegenben Rabnen anzuftellen; aber man amana ibn balb, von bicfem Borhaben abzufteben. 216 bicfer namliche Ubt, burch eine ganftige faiferliche Erflarung ermuntert, ein Jahr barauf bie Proceffion wieberbolte, fchritt man ju offenbarer Gewalt. Der fanatische Pobel iverrte ben gurudtommenben Rlofterbrubern bas Thor. folug ibre Rabnen ju Boben, und begleitete fie unter Schreien und Schimpfen nach Saufe. Gine faiferliche Citation mar bie Folge biefer Gewaltthatigfeit; und ale bas aufgebrachte Bolt fogar Diene machte, fich an ben faiferlichen Commiffarien ju bergreifen, als alle Berfuche einer gutlichen Beilegung bon bem fanas tifchen Saufen rudagnaig gemacht murben, fo erfolgte

enblich die shrmliche Reichsach gegen bie Stadt, welche zu vollstreden bem Herzoge Marimilian von Bapern übertragen wurde. Kleinmuth ergriff bie sonft setrogige Burgerschaft bei Unnäherung bes baverischen heers, und ohne Wiberstand streckte sie bie Waffen. Die ganzliche Mbschaffung ber protestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Bergeschnst. Die Stadt versor ihre Privilegien, und wurde aus einer schwählischen Reichofsladt in eine baperische Landsladt vermandelt.

3mei Umftande begleiteten biefen Borgang, welche bie böchte Mufnerklamteit der Protestanten erregen mußten, wenn auch das Interesse der Religion weniger wirksam bei ihnen gewesen ware. Der Reichsbofrath, ein willsthefiches und durchaus katholisches Tribunal, besten Gerichtsbarkeit ohnehin so hestig don ihnen bestellten Gerichtsbarkeit ohnehin so hestig don ihnen bestellten wurde, hatte das Urtheit gefällt, und dem Herzoge von Bayern, dem Sehe eines fremden Kreises, batte man die Bollstredung desselben übertragen. So constitutionswiderige Gostriet fündigten ihnen von latholische Geite gewalthätige Waßtregeln an, welche sich siehen gestellte Beradredung und einen gestärlichen Plan stügen und mit der gänzlichen Unterdrudung ihrer Ressigionsfreibeit endigen lomuten.

In einem Justande, wo das Recht ber Starte gebietet, und auf der Macht allein alle Sicherheit berubt, wird immer ber sichwächste Theil der geschäftigste seyn, sich in Bertheibigungesiand ju seigen. Dieses war jett der Fall auch in Deurschland. Menn bon den Katholiken wirklich etwas Schlimmes gegen die Protesianten beichloffen mar, fo mußte, ber bernunftigften Berechnung nach, ber erfte Streich vielmehr in bas fubliche ale in bas norbliche Deutschland fchlagen, weil bie nieberbeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen Lanberfirede mit einander aufammenbingen. und fich alfo febr leicht unterftuten fonnten. Die oberbentichen aber, bon ben übrigen abgetrennt, und um und um bon fatbolifden Staaten umlagert, jebem Einfalle bloggefiellt maren. Benn ferner, wie ju bermutben mar, bie Ratholifen bie innern Trennungen ber Protestanten benuten und ihren Angriff gegen eine eingelne Religionspartei richten murben, fo maren bie Calviniften, ale bie Schwachern, und welche ohnebin bom Religionefrieben ausgeschloffen maren, augenfcheinlich in einer nabern Gefahr, und auf fie mußte ber erfte Streich nieberfallen.

Beibes traf in den churpfälzischen Landen zusammen, welche an dem Herzoge von Bayern einen sebedenflichen Rachbar hatten, wegen ihres Rädifalls zum Calonismus aber von dem Religionsfrieden keine Schulf zusam bafen von dem Religionsfrieden keine Schul zu den den in so kunger Zeit so schnetz. Kein deutsches Land dat in so kurzer Zeit so schnetz Religionswechsel erfahren, als die Pfalz in damaligen Zeiten. In dem kurzen Zeit saume von schafz Zahren sah man diese Land, ein ungsädliches Spielwerk seiner Beherricher, zweimal zu Lutbers Glaubensleher schweren, und diese Espez zweimal sin den Schulismus verfassen. Spurführt Seiederich der Dritte war der Augsburglichen Conssession zur ungetru geworden, welche sein gestellt ungetren geworden, welche sein gestellt ungetren geworden, welche sein erfigseborner Sohn

und Nachfolger, Qubmig, fchnell und gewaltfam wieber gur berrichenben machte. Im gangen Lanbe murs ben bie Calviniffen ihrer Rirchen beraubt, ihre Prediger und felbft bie Schullebrer ihrer Religion aus ben Grengen verwiesen, und auch noch in feinem Teffamente berfolgte fie ber eifrig ebangelifche Surft, inbem er nur ftrengorthobore Lutheraner ju Bormunbern feines minberjahrigen Pringen ernannte. Aber biefes gefetwibrige Teftament vernichtete Pfalgraf Johann Rafimir, fein Bruber, und nahm nach ben Borfchriften ber golbenen Bulle Befit bon ber Bormunbichaft und ber gangen Bermaltung bee Lanbee. Dem neunjahrigen Churfurften (Griedrich bem Dierten) gab man Calvinifche Lebrer, benen aufgetragen mar, ben lutberifchen Reterglauben, felbft, wenn es fenn mußte, mit Schlagen aus ber Seele ihres 3balings berauszutreiben. Wenn man fo mit bem herrn berfuhr, fo laft fich leicht auf bie Behandlung bee Unterthans fchliegen.

Unter diesem Friedrich dem Vierten mar es, wo sich per pfalgische Hof gang besonders geschäftig zeigte, bie protestantischen Stande Deutschande zu einstächtigen Maßregeln gegen das Haus Deskerreich zu bermbgen, und wo mbglich einen allgemeinen Jusammentritt der selben zu Stande zu bringen. Mebendem, daß dieser hof durch franzblische Rachfoldage geleitet wurde, don denn immer der haß gegen Besterreich die Seele war, zwang ihn die Sorge für seine eigene Sicherheit, sich gegen einen nahen und überlegenen Keind vor ihr gegen werschaftlichen bei Zeiten zu versichern. Große Schwierigkeiten siehten sich dieser Bereinigung

entgegen, weil bie Abneigung ber Evangelifden gegen Die Reformirten faum geringer mar, ale ibr gemeinschaftlicher Abiden bor ben Papiften. Dan berfuchte alfo querft, bie Religionen qu bereinigen, um baburch bie politifche Berbinbung ju erleichtern, aber alle biefe Berfuche ichlugen fehl, und endigten gewohnlich bamit, baß fich jeber Theil nur befto mehr in feiner Meinung befeftigte. Richte blieb alfo ubria. ale bie Rurcht und bas Diftrauen ber Evangelifchen ju bermebren, und baburch bie Mothmenbigfeit einer folchen Bereinigung ju fublen. Man vergrößerte bie Dacht ber Ratholifchen; man übertrieb bie Befahr; aufällige Ereigniffe murben einem überbachten Dlane jugefdrieben, unschuldige Borfalle burch gebaffige Muslegungen entffellt. und bem gangen Betragen ber Ras tholifden eine Uebereinftimmung und Planmaffigfeit gelieben, movon fie mabricbeinlich weit entfernt gemefen finb.

Der Reichstag zu Regeneburg, auf welchem bie Protestanten sich Hoffenning gemacht batten, die Erneuerung des Religionefricdens durchzuschen, datte sich structure der Bestelligene, und zu ihren bieberigen Beschwerden war noch die neuerliche Unterdräckung von Donauwbert bingugefommen. Unglaublich schwie fam die lange gesuchte Wereinigung zu Stande. Zu Anhausein in Franken traten (1608) der Churstuff Friedrich der Vierte von der Pfalz, der Pfalzgraf von Treuburg, zwei Martgrafen von Brundenburg, der Martgraf von Baden und Herzog Johann Friedrich von Würtemberg — also Lutheraner mit Calduissen.

fur fich und ibre Erben in ein enges Bundniff, Die ebangelifche Union genannt, jufammen. Der Inhalt berfelben mar, bag bie unirten gurften, in Ungelegenbeiten ber Religion und ihrer fanbiichen Rechte, einanber mechfelmeife gegen jeben Beleibiger mit Rath und That unterftugen und Alle fur Ginen Dann fichen follten; baf einem jeben mit Rrieg übergogenen Ditgliebe ber Union bon ben ubrigen fogleich mit einer friegerifden Macht follte beigesprungen , jebem im Rothfalle fur feine Truppen bie Lanbereien, Die Stabte und Schloffer ber mitunirten Stanbe geoffnet, mas erobert murbe aber, nach Berhaltnif bee Beitrage, ben ein Jebes bagu gegeben, unter fammtliche Blieber bers theilt merben follte. Die Direction bes gangen Bunbes murbe in Friedenszeiten Chur-Pfala überlaffen, boch mit eingeschrantter Gewalt, ju Bestreitung ber Untoften Borichuffe geforbert und ein Kond niebergelegt. Die Religioneverschiebenheit (amifchen Lutheranern und Calviniften) follte auf ben Bund feinen Ginfluß baben, bas Gange auf gebn Sabre gelten. Jebes Ditglieb ber Union batte fich jugleich anbeischig machen muffen, neue Mitglieder angumerben. Chur Brandenburg ließ fich bereitwillig finden; Chur- Sachfen migbilligte ben Bund. Beffen tonnte feine freie Entidliefung faffen : bie Bergoge bon Braunfchmeig und Lunneburg batten gleichfalle Bedenklichkeiten. Aber bie brei Reicheftabte, Strafburg, Rurnberg und Ulm maren feine unwichtige Eroberung fur ben Bund, weil man ihres Gelbes febr beburftig mar, und ibr Beifviel bon mehrern anbern Reichoftabten nachgeabmt werben fonnte.

Chiller's fammtl. Werte. IX. Bb.

Die unirten Stanbe, einzeln mutblos und menia gefurchtet, fubrten nach gefchloffener Bereinigung eine fubnere Sprache. Gie brachten burch ben Rurften Christian von Unbalt ibre gemeinschaftlichen Befchmerben und Korberungen bor ben Raifer, unter benen bie Bieberberftellung Donaumbribe, Die Aufbebung ber tais ferlichen Sofproceffe und die Reformen feines eigenen Regimente und feiner Rathgeber ben oberften Plat einnahmen. Bu biefen Borftellungen hatten fie gerabe bie Beit gemablt, mo ber Raifer bon ben Unruben in feinen Erblandern taum ju Uthem tommen fonnte; wo er Defterreich und Ungarn furglich an Matthias perloren, und feine bobmifche Rrone blog burch Bewillis gung bes Dajeftatebriefe gerettet batte; mo enblich burch bie julichische Succession icon bon ferne ein neues Rriegsfener gubereitet murbe. Rein Bunber, baß biefer langfame gurft fich jett weniger ale je in feinen Entschließungen übereilte, und bie Union fruber ju bem Schwerte griff, ale ber Raifer fich befonnen batte.

Die Katholiken bemachten mit Bliden voll Elgewohn die Union; die Union butete eben so mistrauisch bie Katholiken und ben Kaiser; ber Kaiser beite; und auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung aul's Hochte gestiegen. — Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkte mußte sich durch den Zod bed Serzoges Zohann Wilhelm von Idlich eine bochst streitige Erbsolge in den julich eckvelchen Landen erbffinen.

Ucht Competenten melbeten fich zu biefer Erbichaft, beren Ungertrennlichkeit burch folenne Berträge fefigefet

worden war; und ber Raifer, ber Luft bezeigte, fie ale ein erlebigtes Reicheleben einzugieben, fonnte fur ben neunten gelten. Bier bon biefen, ber Churfurft von Brandenburg, ber Pfalgraf von Meuburg, ber Pfalgaraf von Zweibruden und ber Martgraf von Buraau, ein offerreichifcher Pring, forberten ce ale ein Beiberleben, im Damen bon vier Pringeffinnen. Schmeftern bee verftorbenen Bergoge. 3mei andere, ber Churfurft bon Gachfen, Albertinifcher, und bie Bergoge bon Sachfen , Erneftinifcher Linie , beriefen fich auf eine frubere Unwartichaft, welche ihnen Raifer Friedrich ber Dritte auf biefe Erbichaft ertbeilt, und Maximilian ber Erfte beiben fachfifchen Saufern beftatigt batte. Muf bie Unfpruche einiger auswartigen Pringen murbe nicht geachtet. Das nachste Recht war vielleicht auf ber Seite Branbenburge und Deuburge, und es fcbien beibe Theile giemlich gleich zu begunftigen. Beibe Sofe lieffen auch fogleich nach Erbffnung ber Erbichaft Befit ergreifen; ben Unfang machte Branbenburg, und Deus burg folgte. Beibe fingen ihren Streit mit ber Reber an, und murben ibn mabricheinlich mit bem Degen geendigt baben: aber bie Dagwischenfunft bes Raifers, ber biefen Rechtsbandel por feinen Thron gieben. einftmeilen aber bie ffreitigen ganber in Sequeffer nehmen wollte , brachte beibe ffreitenbe Parteien ju einem fchnels len Bergleich, um bie gemeinschaftliche Gefabr abaus wenden. Dan tam überein, bas Bergogthum in Ges meinschaft zu regieren. Umfonft, baf ber Raifer bie Lanbffanbe aufforbern lief. ihren neuen Berren bie Sulbigung ju vermeigern, umfonft, bag er feinen eigenen Amermanden, ben Erzbergog Leopold, Bifchof von Paffau und Strafburg, in's Jalichische Schmatter lichen bert der faifer lichen Partei aufzuhelfen. Das gange Land, außer Julich, batte fich ben protessantischen Pringen unterworfen, und die faiferliche Partei wurde in dieser Kauptstadt belagert.

Die julichische Streitigfeit mar bem gangen beuts fchen Reiche wichtig, und erregte fogar bie Mufmert's famteit mehrerer europaifcher Sofe. Es mar nicht fomobl bie Frage: mer bas julicifche Bergogthum befiben , und mer es nicht befiben follte? - bie Frage mar: melde pon beiben Parteien in Deutschland, Die tatholifche ober bie protestantifche, fich um eine fo anfebuliche Befitung bergroßern, fur welche bon beiben Religionen biefer Lanbftrich gewonnen ober berloren merben follte? Die Rrage mar: ob Defterreich abermale in feinen Unmagungen burchbringen, und feine Lanbers fucht mit einem neuen Raube beranugen, ober ob Deutschlande Freiheit und bas Gleichgewicht feiner Macht gegen bie Unmagungen Defferreiche bebauptet werben follte? Der julicifche Erbfolgeftreit mar alfo eine Ungelegenheit fur alle Dachte, welche Freiheit begunftigten und Defterreich anfeindeten. Die evangelische Union , Solland , England , und porguglich Beinrich ber Dierte bon Franfreich, murben barein gegogen.

Dieser Monarch, der die schinfte Salfte seines Lebens an das Haus Desterreich und Spanien verloren, ber nur mit ausbauernder Zesbenfrast endlich alle Berge erstiegen, welche biese Haus zwischen ihn und ben frangbfifden Thron gemalat batte, mar bie bierber fein muffiger Buichquer ber Unruben in Deutschland gemefen. Eben biefer Rampf ber Stanbe mit bem Raifer ichentte und ficberte feinem Rranfreich ben Rrieben. Die Dros teffanten und Zurfen maren bie zwei beilfamen Bewichte, welche bie bfterreichische Macht in Dften und Weften barniebergogen, aber in ibrer gangen Schrectbarteit fanb fie wieber auf, fobalb man ihr bergonnte, biefen 3mana abzumerfen. Beinrich ber Dierte batte ein halbes Menichenalter lang bas ununterbrochene Schauspiel von bfterreichifcher Berrichbegierbe und bfterreis difdem ganberburft bor Augen, ben meber Bibermartigfeit, noch felbft Geiftebarmuth, Die boch fonft alle Leibenschaft magigt, in einer Bruft lofchen tounten, worin nur ein Tropfen bon bem Blute Sers binands des Arragoniers flog. Die bfferreichische Lanberfucht batte icon feit einem Sabrbunbert Europa aus einem gludlichen Rrieben geriffen, und in bem Innern feiner bornehmften Staaten eine gewaltsame Beranderung bemirft. Gie batte bie Meder von Pfic gern, bie Bertftatten bon Runftlern entblogt, um bie Lanber mit ungehenern, nie gefebenen Seeresmaffen, taufmannische Meere mit feinbseligen Alotten zu bebeden. Sie batte ben europaifchen Rurften Die Nothwendigkeit auferlegt . ben Rleift ihrer Unterthanen mit nie erborten Schatungen zu beschweren, und bie befte Rraft ihrer Staaten, fur bie Gludfeligfeiten ihrer Bewohner berloren, in einer nothgebrungenen Bertheibigung gu er-Sur Europa mar fein Rriebe, fur feine fcbbpfen. Staaten tein Gebeiben, fein Plan bon Dauer fur ber Bblfer Glud, fo lange es biefem gefährlichen Gefchlechte überlaffen blieb, nach Gefallen bie Rube biefes Beltstheils ju fibren.

Betrachtungen biefer Urt ummbliten Beinriche Bemuth am Abend eines glorreich geführten Lebens. Bas batte es ibm nicht gefoftet, bas trube Chaos ju orbe nen, worin ber Tumult eines langwierigen Burgerfrieas, bon eben bicfem Defferreich angefacht und unters halten, Frankreich gefturgt hatte? Jeber große Denich will fur bie Emigfeit gearbeitet haben, und wer burgte biefem Ronige fur bie Dauer bes Boblftanbes, morin er Frankreich verließ, fo lange Defterreich und Spanien eine einzige Dacht blieben, Die jetzt gwar entfraftet barnieberlag, aber nur ein einziges gludliches Dbngefahr brauchte, um fich fchnell wieder in Ginen Rorper aufammengugieben und in ibrer gangen Rurchtbarfeit wieber aufzuleben? Bollte er feinem Nachfolger einen feft gegrundeten Thron, feinem Bolle einen bauerhaften Rrieben gurudlaffen, fo mußte biefe gefahrliche Dacht auf immer entwaffnet werden. Mus biefer Quelle floß ber unberibbnliche Saff, welchen Beinrich ber Dierte bem Saufe Defferreich geschworen - unausloschlich, glubend und gerecht, wie Sannibale Reindschaft gegen Romulus Bolf, aber burch einen edlern Urfprung geabelt.

Alle Machte Europens hatten biese große Aufforberung mit Seinrich gemein; aber nicht alle bies liche volle Politist, nicht alle ben uneigennäßigen Muth, nach einer solchen Aufforberung sich in Handlung zu seigen. Ieben ohne Unterschieb reigt ber nache Gewinn, aber

nur große Seclen wird das entfernte Gute bewogen. So lange die Weisheit bei ihrem Borhaben auf Weisheit rechnet, ober sich an ihre eigenen Krafte verlähz, entwirft sie keine andere als chimarische Plane, und die Weisheit lauft Gefahr, sich zum Gelächter der Welt zu machen; aber ein gläcklicher Erfolg ist ihr gewiß, und sie kann auf Beistall und Bewunderung gablen, sobald sie in ihren geistreichen Planen eine Rolle für Barbarei, Jabsiuch und Abergalauben bar, und die Aumfande ihr vergbnnen, eigennübsige Leibenschafter zu Bollstrecken ihrer sohnen andere zu machen.

In bem erftern Ralle batte Seinriche befanntes Projett, bas bfterreichische Saus aus allen feinen BefiBungen zu verjagen . und unter bie europaifchen Dachte feinen Raub zu vertheilen, ben Ramen einer Chimare wirklich verbient, womit man immer fo freigebig gegen baffelbe gemefen ift; aber verbiente es ibn auch in bem andern? Dem bortrefflichen Ronige mar es mobl nie eingefallen, bei ben Bollftredern feines Projette auf einen Beweggrund ju gablen, welcher bemienigen abulich gewesen mare, ber ibn felbft und feinen Gully bei biefer Unternehmung befeelte. Alle Staaten, beren Mitwirfung babei nothig mar, murben burch bie ftartften Motive, Die eine politifche Dacht nur immer in Sandlung fegen fonnen, ju ber Rolle vermocht, Die fie babei ju ubernehmen batten. Bon ben Proteffanten im Defterreichischen verlangte man nichts, als mas obnebin bas Biel ihres Beftrebene fcbien, Die Ubmerfung bes bfterreichischen Joches; von ben Dieberlanbern nichte, ale einen abnlichen Abfall von bem fvanischen.

Dem Papfte und allen Republiten Italiens mar feine Angelegenheit wichtiger, ale bie fpanische Eprannei auf immer bon ihrer Salbinfel ju berjagen; fur Enge land fonnte nichte munichenemurbiger fenn, ale eine Revolution, welche es von feinem abgesagteften Reinbe befreite. Jebe Dacht gewann bei biefer Theilung bes bfterreichischen Raubes entweder Land oder Freiheit, neues Gigenthum und Gicherbeit fur bas alte; und meil Alle gemannen, fo blieb bas Gleichgewicht unverlett. Franfreich fonnte großmuthig jeben Untheil an ber Beute berichmaben, weil es burch Defferreichs Untergang fich felbit wenigstens zweifach gewann, und am machtigften mar, wenn es nicht machtiger murbe. Enblich um ben Preis, baf fie Europa von ihrer Begenwart befreiten, gab man ben Dachtommlingen bon Sabsburg bie Rreibeit, in allen übrigen entbedten und noch ju entbedenben Belten fich auszubreiten. Ravaillac's Defferftiche retteten Defterreich, um bie Rube bon Europa noch um einige Sabrbunberte gu peripaten.

Die Augen auf einen solchen Entwurf geheftet, mußte Heinich bie ebangelische Union in Deutschland und ben Erhölgestreit wegen Jalich nothenedig als die wichtigsten Ereignisse mit schnellenn, thatigem Antheile ergreisen. Seine Unterhandler waren an allen protessantischen Heine Deutschlands geschäftig, und des Wenige, was sie von dem großen politischen Geheimsnisse ihres Wonarchen preisgaben oder ahnen ließen, war sinklanglich, Gemather zu gevinnen, die ein so steurige Ass gagen Desterreich befelte, und die

Berarbfferungebegierbe fo machtig beberrichte. Seinriche flagtefluge Bemubungen gogen bie Union noch enger gufammen, und ber machtige Beiftand, mogu er fich anbeifchig machte, erbob ben Duth ber Berbunbenen aur fefteften Buberficht. Gine gablreiche frangbfifche Urmee, bon bem Ronige in Perfon angeführt, follte ben Truppen ber Union am Rheine begegnen, und querft bie Eroberung ber julich-elevischen Lande vollenben belfen; alebanu in Berbindung mit ben Deutschen nach Italien ruden, (mo Sabonen, Benebig und ber Dapft icon einen machtigen Beiffand bereit bielten.) um bort alle fpanifchen Throne umauffurgen. Diefe fiegreiche Urmer follte bann, bon ber Lombarbei aus, in bas Sabeburgifche Erbtheil einbringen, und bort. bon einem allgemeinen Aufftande ber Proteffanten begunftigt, in allen feinen beutschen Landen, in Bohmen, Ungarn und Siebenburgen, bas bfferreichifche Scepter gerbrechen. Die Brabanter und Sollanber, burch franabfifchen Beiftand geftarft, batten fich unterbeffen ibrer fpanifchen Tyrannen gleichfalls entledigt, und biefer furchterlich uber feine Ufer getretene Strom. ber noch furglich gebrobt batte, Guropene Rreibeit unter feinen truben Strubeln ju begraben, rollte bann fill und vergeffen binter ben pprenaifchen Bergen.

Die Frangofen ruhmten fich sonft ber Geschwindigfeit; diesmal wurden fie von den Deutschen übertroffen. Gine Armee der Union war im Elfap, chenroch beinrich sich bort zeigte, und ein bsterreichisches heer, welches ber Bifchof von Strafburg und Paffau in bieser Gegend gusammengezogen hatte, um es in's Sulidifde au fubren, murbe gerftreut. Beinrich ber Dierte batte feinen Plan ale Staatemann und Ronig entworfen; aber er batte ibn Raubern gur Muefubrung übergeben. Geiner Deinung nach follte feinem fatholifchen Reicheffanbe Urfache gegeben merben, biefe Rus ftung auf fich ju beuten und bie Gache Defterreiche ju ber feinigen ju machen; bie Religion follte gang und aar nicht in biefe Ungelegenheit gemifcht werben. Aber wie follten die deutschen Furften über geinrichs Ents murfen ibre eigenen 3mede pergeffen? Bon Bergrofe. rungebegierbe, bon Religionebaß gingen fie ja aus follten fie nicht fur ibre berricbenbe Leibenichaft untermege fo viel mitnehmen, ale fie fonnten? Bie Raubabler legten fie fich uber bie Lander ber geiftlichen Surften, und ermablten fich, toftete es auch einen noch fo großen Ummeg, biefe fetten Triften gu ihren Lagerplaten. Mle mare es in Reindeslande, fdrieben fie Brandichaggungen barin aus, bezogen eigenmachtig bie Lanbesgefälle, und nahmen, mas gutwillig nicht gegeben murbe, mit Bewalt. Um ja bie Ratholifen uber bie mabren Trieb. febern ihrer Mueruffung nicht in 3meifel zu laffen, liegen fie laut und beutlich genug boren, mas fur ein Schicks fal ben geiftlichen Stiftern bon ihnen bereitet fen. Go wenig batten fich Beinrich ber Dierte und bie beutschen Pringen in Diefem Operationeplane berftanben; fo febr batte ber portreffliche Ronig in feinen Bertzeugen fich geirrt. Es bleibt eine emige Babrbeit, baß eine Ges maltthatigfeit, wenn bie Beisbeit fie gebietet, nie bem Bewalttbatigen barf aufgetragen merben; bag nur

bemjenigen anbertraut werben barf, die Ordnung ju verletzen, bem fie beilig ift.

Das Betragen ber Union, welches felbst für mehrere etangelische Schabe empbrend war, und die Furcht einer noch schlimmern Begegnung bewirtte bei ben Katholiten etwas mehr, als eine mößige Entrisstung. Das tiefgefallene Anschen bes Kaisers sonnte ihnen gegen einen solchen Keind keinen Schut gewähren. Ihr Bund war es, was die Unitten fo geströchtet und trogig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entgegenstellen.

Der Bifchof bon Burgburg entwarf ben Dlan gu biefer fatholifden Union, bie burch ben Ramen ber Lis que bon ber evangelischen unterschieben murbe. Die Bunfte, moruber man überein fam, maren ungefabr biefelben, welche bie Union gum Grund legte, Bifcofe ihre mehrften Glieber; an bie Spite bes Bunbes ftellte fich ber Bergog Maximilian von Bavern, aber ale bas einzige weltliche Bunbesglieb von Bebeutung, mit einer ungleich großern Gewalt, ale bie Unirten ihrem Borfieber eingeraumt batten. Muffer bicfem Umffanbe. baf ber einzige Bergog bon Bavern Berr ber gangen liguiftifchen Rriegemacht mar, woburch bie Operationen ber Lique eine Schnelligfeit und einen Rachbrud befome men mußten, bie bei ber Union nicht fo leicht moglich maren, batte bie Lique noch ben Bortbeil, baff bie Belbbeitrage bon ben reichen Pralaten weit richtiger einfloffen, ale bei ber Union bon ben armen ebanaelis fchen Stanben. Done bem Raifer, ale einem fatholis fchen Reicheftanbe, einen Untheil an ihrem Bunbe angubieten, obne ibm. ale Raifer, bavon Rechenichaft gu

geben, ftand die Ligue auf einmal überraicheind und brobend ba, mit binlanglicher Kraft ausgeruftet, um endlich die Union zu begraben und unter brei Kaifern fortzudauern. Die Ligue ftritt zwar für Defterreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet war; aber Defterreich selbst mußte balb vor ihr zittern.

Unterbeffen maren bie Baffen ber Unirten im 34. lichifchen und im Elfaß ziemlich gludlich gewefen; 3us lich mar eng eingeschloffen, und bas gange Bietbum Strafbura in ihrer Gewalt. Jest aber mar es mit ihren glangenben Berrichtungen auch am Enbe. Rein frangofifches Deer ericbien am Rhein; benn ber es ans fubren follte, ber überhaupt bie gange Unternehmung befeelen follte - Beinrich ber Vierte war nicht mehr. Ibr Belb ging auf Die Deige; neues gugufchieffen meis gerten fich ibre Lanbftanbe, und bie mitunirten Reiches fanbe batten es febr übel aufgenommen, baff man ims mer nur ibr Gelb, und nie ibren Rath verlangt batte. Befonbere brachte es fie auf, baf fie fich wegen ber julichifchen Streitfache in Untoften gefett baben follten, bie boch ausbrudlich bon ben Ungelegenheiten ber Union mar ausgefchloffen worben; baf fich bie unirten Rurften aus ber gemeinen Raffe große Penfionen gulegten; und por allen Dingen . baff ibnen uber bie Unmenbung ber Belber feine Rechnung bon ben Rurften abgelegt murbe.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als bie Lique mit neuen und frischen Rachten sich ibr ente gegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte ben Unitren ber einreißende Geldmangel nicht; und boch war es gefährlich, im Angesicht eines streitfertigen Teinbes

vie Baffen weggulegen. Um fich von Einer Seite wenigstens ficher zu flellen, verglich man fich schnell mit dem altern Keinde, dem Erzberzges Leopold, und beibe Theile kamen überein, ihre Truppen aus dem Elsaf zu suchre, die Gefangenen loszugeben, und bas Geschebene in Wergessenbeit zu begraden. In ein folches Richts gerrann biese vielbersprechende Ruftung.

Eben bie gebieterische Sprache, womit fich bie Union. im Bertrauen auf ihre Rrafte, bem fatholifchen Deutschlande angefundigt batte, murbe jest von ber Lique aegen bie Union und ihre Truppen geführt. Dan zeigte ihnen bie Bufffapfen ihres Buge, und brandmartte fie rund beraus mit ben barteften Damen, Die fie verbienten. Die Stifter bon Burgburg. Bamberg. Straffburg. Mains, Trier, Roln und viele andere batten ibre vermuftende Gegenwart empfunden. Allen biefen follte ber augefugte Schaben bergutet, ber Pag ju BBaffer und ju Lande (benn auch ber rheinischen Schifffahrt batten fie fich bemachtiat) wieber freigegeben. Alles in feinen porigen Stand geftellt merben. Bor Allem aber perlangte man bon ben Unionspermanbten eine runbe und fefte Erflarung, meffen man fich zu berfeben babe? Die Reibe mar jett an ben Unirten, ber Starte nachaugeben. Auf einen fo moblgerufteten Reind maren fie nicht gefaßt; aber fie felbit batten ben Ratholifchen bas Bebeimnig ihrer Starte berrathen. 3mar beleibigte es ibren Stolg, um ben Rrieben gu betteln; aber fie burften fich gludlich preifen, ibn gu erhalten. Der eine Theil verfprach Erfat, ber andere Bergebung. Man legte bie Baffen nieber. Das Rriegegewitter bergog

fich noch Einmal, und eine augenbliekliche Stille erfolgte. Der Auffland in Bohmen brach jett aus, ber bem Kaifer bas lette feiner Erbländer toflete; aber weber bie Union noch bie Ligue mischten fich in biesen bischen Erreit.

Endlich starb der Kaiser (1612), eben so wenig vernisst im Sarge, als wahrgenommen auf dem Throne. Lange nachdem das Elend der solg en de mehren Regierung das Elend der seinigen vergessen gemacht hatte, jog sich eine Glorie um sein Andenken, und eine so schreckliche Racht legte sich jehr über Deutschland, daß man einen fach en Kasser mit bluitigen Thranen sich guradmanische.

Die hatte man von Audolph erhalten tonnen, feinen Nachfolger im Reiche wahlen gu laffen, und Alles erwartete daßer mit bangen Sorgen die nabe Erledigung des Kaiserthrond; doch über alle hoffnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Ratholiten gaben ihm ibre Stimmen, weil sie von der frischen Thaitgkeit dieses Fürsten das Beste hofften; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie Milles von seiner hin fälligkeit hofften. Es ist nicht schwer, diesen Wieserspruch zu vereinigen. Iene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte; diese untheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblick einer neuen Thronbefetgung ift immer ein wichtiger Ziehungstag für die hoffnung, ber erfte Reichbetag eines Khnigs in Babfreichen gewöhnlich feine harteste Prufung. Jebe alte Beschwerde sommt da zur Gyrache, und neue werden aufgesucht, um sie der gebofften Reform mit theilbaftig zu machen; eine gang bofften Reform mit theilbaftig zu machen; eine gang neue Schopfung foll mit bem neuen Schige beginnen. Die großen Dienfte, welche ihre Claubensbruber in Defterreich bem Mattbias bei feinem Aufrubr geleiftet, lebten bei ben proteftantischen Reichofkanben noch in frischer Erinnerung, und beswerte fichen bie Utr, wie sich jemen für biese Dienfte bezahlt gemacht hatten, auch ihnen icht zum Mufter zu bienen.

Durch Begunftigung ber protestantifchen Stanbe in Defterreich und Dabren batte Matthias ben Beg gu feines Brubere Thronen gefincht und auch wirklich gefunben; aber, bon feinen ehracigigen Entwurfen bingeriffen, hatte er nicht bebacht, baf auch ben Stanben baburch ber Weg war geoffnet worben, ihrem herrn Gefete porzuschreiben. Diefe Entbedung riff ibn frubzeitig aus ber Truntenbeit feines Glude. Raum zeigte er fich triumphirent nach bem bohmifchen Buge feinen ofterreis difden Unterthanen wieber. fo martete icon ein geborfamftes Unbringen auf ibn, welches binreichenb mar, ihm feinen gangen Triumph gu verleiben. Dan forberte, che gur Sulbigung gefdritten murbe, eine uns eingefchrantte Religionefreiheit in Stabten und Martten, eine volltommene Gleichbeit aller Rechte amifchen Ratholiten und Proteftanten, und einen vollig gleichen Butritt ber Lettern ju allen Bebienungen. Un mehres ren Orten nahm man fich biefe Freiheit bon felbft, und ftellte, boll Buberficht auf bie beranberte Regierung, ben ebangelischen Gotteebienft eigenmachtig wieber ber, mo ibn ber Raifer aufgehoben batte. Matthias batte gmar nicht verfchmatt, bie Befchwerben ber Proteffanten gegen ben Raifer gu bennten; aber es fonnte ibm nie

eingefallen fenn, fie ju beben. Durch einen feften und entichloffenen Zon boffte er biefe Unmagungen gleich am Unfange niebergufchlagen. Er fprach bon feinen erblichen Unfpruchen auf bas Land, und wollte bon feinen Bebingungen por ber Gulbigung boren. Gine folche unbebingte Gulbigung batten ihre Radbarn, Die Stande von Steiermart, bem Ergbergoge Serbinand geleiftet: aber fie batten balb Urfache gebabt, es ju bereuen. Bon biefem Beispiele gewarnt, beharrten bie bfterreichifchen Stanbe auf ihrer Beigerung; ja, um nicht gewaltfam jur Sulbigung gezwungen ju merben, verließen fie fogar die Sauptstadt, boten ibre fatbolis fchen Mitftanbe ju einer abulichen Wiberfetjung auf, und fingen an . Truppen ju merben. Gie thaten Schritte, ibr altes Bundnif mit ben Ungarn ju erneuern, fie sogen bie proteffantischen Reichsfurften in ibr Intereffe. und ichidten fich in vollem Ernfte an, ihr Gefuch mit ben Baffen burdaufeben.

Matthias hatte keinen Anftand genommen, die weit höheren Forberungen der Ungarn zu bervilligen. Wer Ungarn war ein Bahfreich, und die republikanische Berfassing bieses Landes erchstertigte die Forderungen der Stande vor ihm selbst, und feine Nachgiebigkeit gegen die Stande vor der gangen katholischen Belt. In Desterreich hingegen hatten seine Borganger weit gebgere Souverainetätsrechte ausgescht, die er, ohne sich vor dem gangen katholischen Europa zu beschinnpfen, ohne den Unwillen Spaniens und Roms, ohne die Berachtung seiner eigenen katholischen Unterthanne auf sich zu kaben, nicht an die Stande verlieren konnte.

Seine ftreng tatholifchen Rathe, unter benen ber Bifchof von Bien, Meldbier Kiefel, ibn am meisten beberrichte, munterten ibn auf, eber alle Rirchen gewaltsam von ben Protestanten fich entreißen zu laffen, als ihnen eine einzige rechtlich einzuraumen.

Uber ungludlicher Beife betraf ibn bicie Berlegenbeit in einer Beit, mo Raifer Audolph noch lebte und ein Bufchauer biefes Auftritte mar - mo biefer alfo leicht versucht merben fonnte, fich ber namlichen 2Baffen gegen feinen Bruber gu bebienen, womit biefer uber ibn geffegt batte - eines Berffanbniffes namlich mit feinen aufrubrerifchen Unterthauen. Diefem Streiche au entgeben, nabm Mattbige ben Untrag ber mabris ichen Lanbftanbe bereitwillig an, welche fich gwischen ben bfterreichischen und ibm ju Mittlern anboten. Gin Musichuf bon beiben berfammelte fich in Bien, wo bon ben bfterreichischen Deputirten eine Sprache gebort murbe, bie felbft im Londner Parlament aberrafcht baben murbe. "Die Protestanten, bief es am Schluffe. wollten nicht fchlechter geachtet fenn, ale bie Sanbpoll Ratholifen in ihrem Baterlande. Durch feinen protes fantifchen Abel habe Matthias ben Raifer gum Nachgeben gezwungen; wo man achtzig Papiften fanbe, murbe man breibundert ebangelifche Barone gablen. Das Beifpiel Rudolphs follte bem Matthias eine Barnung fenn. Er moge fich buten, bag er bas Arbifche nicht verliere, um Eroberungen fur ben Sims mel gu machen." Da bie mabrifchen Stanbe, anftatt ihr Mittleramt zum Bortheil bes Raifere zu erfullen, endlich felbft jur Partei ihrer bfferreichifchen Schiller's fammel, Berte, 1X. 90.

Glaubensbrüder übertraten, da die Union in Deutschland fich auf's Nachricklichte für diese in's Mittel (holing, und die Jurcht vor Nepressalien vol Kaisers ben Marthias in die Enge trieb, so ließ er sich endlich die gewänschte Erklarung zum Bortheil der Evangelischen entreißen.

Diefes Betragen ber bfferreichifchen Lanbftanbe gegen ibren Ergbergog nabmen fich nun bie protestantifden Reichsftanbe in Deutschland jum Duffer gegen ibren Raifer, und fie verfprachen fich benfelben gludlichen Erfolg. Auf feinem erften Reichstage zu Regensburg (1613), mo bie bringenbften Ungelegenheiten auf Ents fcbeibung marteten, mo ein Rrieg gegen bie Turfen und gegen ben Rurften Bethlen Gabor von Siebens burgen, ber fich unterbeffen mit turfifchem Beiftanb jum herrn biefes Lanbes aufgeworfen batte und fogar Ungarn bebrobte, einen allgemeinen Gelbbeitrag nothwendig machte, überrafchten fie mit einer gang neuen Korberung. Die fatbolifden Stimmen maren noch immer bie gablreichern im Rurftenrath; und weil MUes nach ber Stimmenmehrheit entichieben wurde, fo pflegten bie Evangelischen, auch wenn fie noch fo febr unter fich einig maren, gewohnlich in feine Betrachtung gu tommen. Diefes Bortheils ber Stimmenmehrheit follten fich nun bie Ratbolifchen begeben, und feiner einzels nen Religionepartei follte es funftig erlaubt fenn, bie Stimmen ber anbern burch ibre unmanbelbare Debrbeit nach fich zu gieben. Und in Babrbeit, wenn bie evangelifche Religion auf bem Reichstage reprafentirt werben follte, fo fchien es fich bon felbit ju berftchen, baff ibr burch bie Berfaffung bee Reichstage felbft nicht bie Möglichteit abgeschnitten wurde, von biefem Rechte Sebrauch zu machen. Beschwerden über die Hangemaßte Gerichtebarkeit des Reichschafte und über Unterbruckung der Protestanten begleiteten dies Jorder rung, und die Bevollmächtigten der Stande hatten Beschift, so lange von allen gemeinschaftlichen Berathfolagungen weggubleiben, die eine gunftige Untwort auf diesen vorfäusgen Puntt erfolgte.

Diefe gefährliche Trennung gerriß ben Reichstag, und brobte auf immer alle Ginbeit ber Berathichlagungen ju gerftoren. Go aufrichtig ber Raifer gemunicht batte, nach bem Beifviele Maximilians, feines Baters, gwis fchen beiben Religionen eine faatefluge Ditte gu halten, fo ließ ihm bas jetige Betragen ber Proteftanten nur eine bebenkliche Wahl zwischen beiben. Bu feinen bringenben Beburfniffen mar ibm ein allaemeiner Beitrag ber Reicheftanbe unentbebrlich; und boch fonnte er fich Die eine Partei nicht verpflichten, ohne Die Bulfe ber anbern zu vericherzen. Da er in feinen eigenen Erblanden fo menig befeffigt mar, fo mußte er ichon bor bem entfernten Gebanten gittern, mit ben Proteffanten in einen offentlichen Krieg zu gerathen. Aber bie Angen ber gangen fatholifchen Belt, Die auf feine ictige Entschließung geheftet maren, Die Borftellungen ber fatholifchen Stanbe, bee romifchen und fpanifchen Sofes, erlaubten ihm eben fo wenig, Die Proteftanten jum Rachtheil ber fatholifden Religion zu begunftigen.

Eine fo migliche Situation mußte einen großern Beift, ale Matthias war, nieberschlagen, und ichmerlich batte er fich mit eigener Rlugbeit baraus gezogen. Der Bortheil ber Ratholifden mar aber auf's Enafte mit bem Unfeben bee Raifere verflochten; und ließen fie bicfes finten, fo batten befonbere bie geiftlichen Ruriten gegen bie Gingriffe ber Protestanten feine Schutwebre mehr. Jest alfo, wie fie ben Raifer unfcbluffig manten faben, glaubten fie, baß bie bochfte Beit borhanden fen, feinen fintenden Muth gu ftarten. Sie ließen ibn einen Blid in bas Gebeimniß ber Ligue thun, und zeigten ibm bie gange Berfaffung berfelben, ihre Sulfemittel und Rrafte. Go wenig trofflich biefe Entbedung fur ben Raifer fenn mochte, fo ließ ibn boch bie Musficht auf einen fo machtigen Schutz etwas mehr Muth gegen bie Evangelifchen faffen. Korberungen murben abgewiesen, und ber Reichstag endigte fich ohne Enticheibung. Aber Matthias murbe bas Opfer biefes Streits. Die Protestanten verweis gerten ibm ibre Belbbulfe, und ließen es ibn entgelten, baß bie Ratholifchen unbeweglich geblieben maren.

Die Turken felbst zeigten sich indessen genigt, den Wassenstillend zu verlängern, und den Färsten Zerbsen Gaben ließ man im ruhigen Besits von Seichenbürgen. Bor auswärtiger Gesahr war das Arch jetz gedeck, und auch im Innern desselben berrschte, de allen noch so gesährlichen Spaltungen, dennoch Friede. Dem stlichssischen Spaltungen, dennoch Friede. Dem stlichssischen Spaltungen, dennoch Friede. Dem stlichssischen Spaltungen, dennoch Frieden aber fall eine überraschende Wendung gegeben. Noch immer wurde bieses herzogshum von dem Ehufhause Anndern vurde bieses herzogshum von dem Ehufhause Anndern burg und dem Pflaggrafen von Kreuburg im Gemeinschaft spaltungen von Kreuburg und einer brandenburgsischen Prinzessin sollte

bas Intereffe beiber Baufer ungertrennlich berfnupfen. Diefen gangen Plan gerftbrte eine - Dhrfeige, welche ber Churfurft von Brandenburg bas Unglud hatte, feinem Gibam im Beinraufch zu geben. Bon jest an mar bas gute Bernehmen gwifchen beiben Baufern babin. Der Dring pon Meuburg trat gu bem Dapff. thum uber. Gine Pringeffin von Bavern belobnte ibn fur biefe Apoftafie, und ber machtige Schut Banerne und Spaniens mar bie naturliche Folge von Beibeni. Um bem Pfalggrafen jum ausschließenben Befit ber iulichischen Lanbe ju verhelfen, murben bie fpanifchen Baffen bon ben Dieberlanden auch in bas Bergogthum gezogen. Um fich biefer Bafte ju entlaben, rief ber Churfurft von Brandenburg bie Sollanber in bas Land, benen er burch Unnahme ber reformirten Religion ju gefallen fuchte. Beibe, bie fpanischen und bollanbis fchen Truppen, erfchienen; aber, wie es fchien, bloß um fur fich felbit gu erobern.

Der nabe niederlandische Rrieg schien fich nun auf beutschen Boben spielen zu wollen, und welch ein unerschopflicher Junder lag bier für ihn bereit! Mit Schreden sab das protestantische Deutschland die Spanier an bem Unterthein festen Fuß gewinnen — mit noch größerem das Tatholische Die Hollander aber die Mine entzänden, welche längst schon das gangs Deutschland unterbholte — nach den westlichen Gegenden waren Zurcht und Erwartung bingeneigt — und aus Often tam der Schlag, der sie in Flammen seite.

Die Rube, welche der Majestätebrief Audolphs des Zweiten Bobmen gegeben hatte, danerte auch unter Marthias Regierung noch eine Zeitlang fort, die in ver Person Serdinands von Gräg ein neuer Thronfolger in biefem Kbuigreich ernannt wurde.

Diefer Pring, ben man in ber Folge unter bem Ramen Raifer Serdinand ber 3weite naber tennen lernen wirb, hatte fich burch gewaltfame Muerottung ber protestantifchen Religion in feinen Erblanbern als einen unerbittlichen Giferer fur bas Papfithum anges fundigt, und murbe befimegen bon bem fatholifchen Theile ber bobmifchen Ration ale bie funftige Stute biefer Rirche betrachtet. Die binfallige Gefundheit bes Raifere rudte biefen Beitpunft nabe berbei, und im Bertrauen auf einen fo machtigen Befchuter, fingen bie bohmifchen Papiften an, ben Protestanten mit weniger Schonung ju begegnen. Die ebangelifchen Unters thanen fatholifcher Guteberren befonbere erfuhren bie bartefte Bebandlung. Bugleich begingen mehrere bon ben Ratholiten bie Unborfichtigfeit, etwas laut bon ihren hoffnungen ju reben, und burch bingemorfene Drobworte bei ben Protestanten ein fcblimmes Difftrauen gegen ihren funftigen herrn ju ermeden. Aber nie murbe biefes Diftrauen in Thatlichfeiten anegebrochen fenn, wenn man nur im Allgemeinen geblieben mare, und nicht burch besondere Angriffe auf einzelne Glieber bem Murren bee Bolfe unternehmenbe Unfuhrer geges ben batte.

Beinrich Matthias, Graf von Thurn, fein gebore ner Bohme, aber Befiger einiger Guter in biefem

Ronigreiche, batte fich burch Gifer fur bie protestantische Religion, und burch eine ichmarmerifche Unbanglichfeit an fein neues Baterland, bes gangen Bertrauens ber Utraquiften bemachtigt, welches ibm ben Beg ju ben wichtigften Doften bahnte. Seinen Degen batte er gegen Die Turten mit vielem Rubme geführt; burch ein einfcmeichelnbes Betragen gewann er fich bie Bergen ber Menge. Ein beißer, ungeftumer Ropf, ber bie Berwirrung liebte, weil feine Talente barin glangten; unbesonnen und tollbreift genug, Dinge zu unternehmen. Die eine falte Rlugbeit und ein rubigeres Blut nicht magen; ungewiffenhaft genug, wenn ce bie Befriedigung feiner Leibenschaften galt, mit bem Schicffale bon Taufenden zu fpielen, und eben fein genug, eine Dation, wie bamale bie bobmifche mar, an feinem Gangelbanbe gu fubren. Schon an ben Unruben unter Rubolphe Regierung batte er ben thatigften Untbeil genommen, und ber Majeftatebrief, ben bie Stanbe bon biefem Raifer erpreften, mar borguglich fein Ber-Der Sof batte ibm , ale Burgarafen pon Carlitein , die bobmifche Rrone und die Rreibeitebriefe bee Ronigreiche jur Bermahrung anbertraut; aber etwas weit Bichtigeres - fich felbft - batte ibm Die Nation mit ber Stelle eines Defenfore ober Glaus benebeichutere ubergeben. Die Ariftofraten, welche ben Raifer beberrichten, entriffen ibm untlug die Mufficht über bas Tobte, um ihm ben Ginfluß auf bas Lebens bige ju laffen. Gie nahmen ibm bie Burgarafenftelle, bie ibn bon ber hofgunft abbangig machte, um ibm Die Mugen uber Die Bichtigfeit ber andern zu bffnen. bie ihm abrig blieb, und frankten feine Eitelfeit, bie boch feinen Ehrgeig unischablich machte. Bon biefer Zeit an beherrichte ibn bie Begierbe nach Rache, und bie Belgembeit foste nicht lange, sie zu befriebigen,

Im Majeftatebriefe, welchen bie Bobmen bon Rubolph bem Zweiten erpreft hatten, mar eben fo. wie in bem Religionsfrieden ber Deutschen, ein Saupts artifel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, melde ber Lettere ben Protestanten bewilligte, famen nur ben Stanben, nicht ben Unterthanen ju gute; blog fur bie Unterthanen geifflicher Lanber batte man eine fcmanfende Bemiffenefreiheit ausbedungen. Much ber bab. mifche Majeffatebrief fprach nur bon ben Stanben und bon ben toniglichen Stabten, beren Dagiftrate fich aleiche Rechte mit ben Stanben zu erringen gewufit batten. Diefen allein murbe bie Rreibeit eingeraumt. Rirchen und Schulen ju errichten, und ihren protes fantischen Gottesbienft offentlich auszuuben; in allen übrigen Stabten blieb es bem Lanbftanbe überlaffen, bem fie angeborten, welche Religionsfreiheit er ben Unterthanen verahnnen wollte. Diefes Rechts batten fich bie beutschen Reichsftanbe in feinem gangen Umfange bebient, und gwar bie weltlichen ohne Biberfpruch; bie geiftlichen, benen eine Ertlarung Raifer Serbinanbs baffelbe freitig machte, batten nicht ohne Grund bie Berbindlichkeit biefer Erflarung beftritten. Bas im Religionefrieden ein beffrittener Buntt mar, mar ein unbeftimmter im Dajeftatebriefe; bort mar bie Muelegung nicht zweifelhaft, aber es mar zweifelhaft, ob man ju geborchen batte; bier mar bie Deutung ben

Stanben überlaffen. Die Unterthanen gei flider Lanbe ftadt gu beifigen, das die Fredinandifche Ertfärung ben Unterritanen beuticher Bifchofe einsaumte; fie achteten sich den Unterritanen in ben toniglichen Stadten gleich, weil sie geistlichen Guter unter die Kronguter gableten. In der fleinen Stadt Klosftergeab, die bem Erhölichof gut Prag, und in Braunau, welches bem Abt biefe Klossster angehorte, wurden von den protestantischen Unterstanen eigenmachtig Kirchen ausgestützt und, ungaachtet des Wiberspruche ihrer Guteberren und felhf ber Wispbilligung des Kaisers, der Bau berfelten vollendet.

Unterbeffen batte fich bie Bachsamfeit ber Defenforen in etwas geminbert, und ber Sof glaubte, einen ernftlichen Schritt magen zu tonnen. Muf Befehl bes Raifere murbe bie Rirche ju Rloftergrab niebergeriffen, bie ju Braunau gewaltfam gefperrt, und bie unrubigften Ropfe unter ben Burgern in's Gefangnig gewors fen. Gine allgemeine Bewegung unter ben Proteftanten mar bie Rolge biefes Schrittes: man ichrie uber Berletung bes Majeftatebriefes, und ber Graf von Thurn, von Rachgier befeelt und burch fein Defenfors amt noch mehr aufgeforbert, zeigte fich befonbere gefchaftig, bie Gemuther ju erhiten. Mus allen Rreifen bes Ronigreiche murben auf feinen Untrieb Deputirte nach Prag gerufen, um, biefer gemeinschaftlichen Befabr wegen, bie nothigen Dagregeln zu nehmen. Dan tam überein, eine Supplit an ben Raifer aufzuseten, und auf Loslaffung ber Gefangenen gu bringen. Die Untwort bee Raifere, icon barum bon ben Stanben

febr übel ausgenommen, weil fie nicht an fie selbst, sondern an feine Statthalter gerichtet war, derwiede sienen ibr Betragen als gestewidrig und rebellisch, reches fertigte den Borgang in Klostergrab und Braunau durch einen faiserlichen Befehl, und enthielt einige Stellen, welche brobend aeducter werben sonnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, ben fcblims men Ginbruck zu permebren, ben biefes faiferliche Schreiben unter ben berfammelten Stanben machte. Er zeigte ihnen bie Gefahr, worin alle Theilnehmer an biefer Bittidrift ichwebten, und mußte fie burch Erbitterung und Surcht ju gewaltsamen Entschließungen bingureiffen. Gie unmittelbar gegen ben Raifer gu empbe ren, mare jest noch ein ju gewagter Schritt gemefen. Mur pon Stufe ju Stufe fubrte er fie an biefes uns bermeibliche Biel. Er fant baber fur aut, ihren Uns willen querft auf bie Rathe bee Raifere abguleiten, und verbreitete zu bem Enbe bie Meinung, bag bas faiferliche Schreiben in ber Statthalterei ju Drag aufgesett und nur gu Bien unterschrieben worben fen. Unter ben faiferlichen Statthaltern maren ber Rammerprafibent Slamata und ber an Thurns Statt juni Burgarafen pon Carlitein ermablte Freiberr pon Martinit bas Biel bes allgemeinen Saffes. Beibe batten ben protes ftantifchen Stanben ichon ehebem ihre feinbfeligen Befinnungen babureb ziemlich laut an ben Tag gelegt. baf fie allein fich geweigert batten, ber Gigung beigus mobnen, in welcher ber Dajeftatebrief in bas bobmifche Lanbrecht eingetragen marb. Schon bamale brobte man ihnen, fie fur jebe funftige Berlebung bes Majestatebriefes berantwortlich zu machen, und was von biefer Zeit an ben Protesianten Schlimmes wiberfubr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen tatholischen Gutebeschern waren biefe beiben gegen ihre protestantischen Unterthanen am härtesten verfahren. Man beschulbigte sie, daß sie diese mit Junden in die Messe begen lieben, und durch Bersagung der Tause, der Reitathen und Bersagunsstellig zum Papstithum zu zwingen suchten. Gegen zwei so verbagte Jäupter war der Joen der Nation leicht entr stammt, und man bestimmte sie dem allgemeinen Unv willen zum Opfer.

Um 23. Mai 1618 erfcbienen bie Deputirten bemaffnet und in gablreicher Begleitung auf bem toniglichen Colog, und brangen mit Ungeftum in ben Saal, wo bie Stattbalter Sternberg, Martinit, Coblowit und Slamata verfammelt maren. brobenbem Zone verlangten fie eine Erflarung von jebem Gingelnen, ob er an bem faiferlichen Schreiben einen Untbeil gebabt und feine Stimme bagu gegeben? Dit Magigung empfing fie Sternberg; Martinit und Clamata antworteten tropig. Diefes bestimmte ibr Gefchid. Sternberg und Coblowit, weniger gehaft und mehr gefürchtet, murben beim Urme aus bem Bimmer geführt, und nun ergriff man Glamata und Martinit. fcbleppte fie an ein Renfter und fturate fie achtgig Rug ticf in ben Schloggraben binunter. Sefretar Sabricius, eine Rreatur von Beiben, fcbidte man ihnen nach. Ueber eine fo feltfame Urt, ju erequiren, verwunderte fich bie gange gefittete Belt,

wie billig; die Bhimen entschuldigten sie ale einen landbilichen Gebrauch, und sanden an diesem gangen Borfalle nichte wunderbar, als daß man von einem so bofen Sprunge so gesund wieder aufsteben tonnte. Ein Missaulen, auf den die faiserliche Stattsalterischet zu liegen tam, hatte sie der Beschädigung gerettet.

Es mar nicht zu erwarten, baf man fich burch biefe rafche Execution in ber Gnabe bee Raifere febr verbeffert haben murbe; aber eben babin batte ber Graf von Thurn bie Stanbe gewollt. Satten fich biefe. aus Rurcht bor einer noch ungewiffen Gefahr, eine folche Gewalttbatiafeit erlaubt, fo mußte jest bie gemiffe Ermartung ber Strafe und bas bringenber geworbene Beburfnig ber Sicherheit fie noch tiefer bineinreißen. Durch biefe brutale Sandlung ber Gelbftbulfe mar ber Unenticoloffenbeit und Reue jeber Rudmeg berfperrt. und ein einzelnes Berbrechen ichien nur burch eine Rette pon Gemaltthaten ausgefobnt merben zu tonnen. Da bie That felbft nicht ungescheben zu machen mar, fo mufite man bie ftrafenbe Dacht entwaffnen. Direktoren murben ernannt, ben Mufftand gefehmaßig fortauführen. Dan bemachtigte fich aller Regierungegefcafte und aller toniglichen Gefalle, nahm alle toniglichen Beamten und Golbaten in Pflichten, und ließ ein Aufgebot an bie gange bobmifche Ration ergeben, fich ber gemeinschaftlichen Cache angunehmen. Jefuiten , welche ber allgemeine Sag ale bie Urbeber aller bieberigen Unterbrudungen antlagte, murben aus bem gangen Ronigreiche berbannt, und bie Stanbe fanben fur nothig, fich biefes barten Schluffes megen

in einem eigenen Manifest zu berantworten. Alle biefe Schritte geschaften jur Aufrechhaftung ber biniglichen Racht und ber Beseige — Die Sprache aller Rebellen, bie fich das Glad für sie entschieben bat.

Die Bewegungen, welche bie Zeitung bes bobmifchen Mufftanbes am faiferlichen Sofe berurfachte, maren bei weitem nicht fo lebhaft, als eine folche Aufforberung es berbient batte. Raifer Matthias mar ber entichlof fene Beift nicht mehr, ber ebebem feinen Ronig und herrn mitten im Schoofe feines Bolte auffuchen und bon brei Thronen berunter fturgen fonnte. Der guberfichtliche Duth, ber ibn bei einer Ufurpation befeelt batte, verließ ibn bei einer rechtmäßigen Bertheibigung. Die bobmifden Rebellen batten fich querft bemaffnet, und bie Matur ber Dinge brachte es mit fic. baf er folgte. Aber er fonnte nicht hoffen, ben Rrieg in Bohmen einzuschließen. In allen Lanbern feiner Berts fchaft bingen bie Proteftanten burch eine gefährliche Sompathie gufammen - bie gemeinichaftliche Religiones gefahr tonnte alle mit einander ichnell gu einer furchts baren Republit verfnupfen. Bas batte er einem folden Reinbe entgegen au feben, wenn ber protestantifche Theil feiner Unterthanen fich bon ibm trennte? Und er-Schopften fich nicht beibe Theile in einem fo verberblichen Burgerfriege? Bas mar nicht Alles auf bem Spiele. wenn er unterlag, und men andere ale feine eigenen Uns terthanen hatte er gu Grunde gerichtet, wenn er fiegte?

Ueberlegungen biefer Urt ftimmten ben Kaifer und feine Rathe jur Rachgiebigkeit und ju Gedanken bes Friedens; aber eben in biefer Nachgiebigkeit wollten

Undere Die Urfache bes Uebels gefunden haben. Erge bergog Serdinand von Grat munichte bem Raifer pielmehr zu einer Begebenbeit Glud, Die jebe Gemaltthat gegen bie bobmifchen Protestanten bor gang Europa rechtfertigen murbe. "Der Ungeborfam , bief es, bie Befetlofigfeit und ber Aufruhr fenen immer Sand in Sand mit bem Protestantismus gegangen. Mille Freis beiten, welche bon ibm felbft und bem borigen Raifer ben Standen bewilligt worben, hatten feine andere Birfung gehabt, ale ihre Forberungen ju bermehren. Begen Die landesberrliche Gewalt fepen alle Schritte ber Reter gerichtet; ftufenweise fenen fie bon Trot gu Trot bis zu biefem letten Ungriffe binguf gefliegen : in Rurgem murben fie auch an bie noch einzig ubrige Berfon bes Raifers greifen. In ben Baffen allein fen Bulfe gegen einen folden Reind - Rube und Unterwerfung nur uber ben Trummern ihrer gefährlichen Privilegien - nur in bem polligen Untergange biefer Sette Gicherheit fur ben fatholifchen Glauben. Unges wiff gwar fen ber Musgangs bes Rricges, aber gemiß bas Berberben bei Unterlaffung beffelben. Die eingegogenen Gater ber Rebellen murben bie Untoffen reichs lich erftatten, und ber Schreden ber Binrichtungen ben übrigen Landftanben funftig einen fconellen Beborfam lebren." - Bar es ben bobmifchen Protestanten gu berbenten, wenn fie fich gegen bie Birtungen folcher Grundfate in Beiten vermabrten? - Und auch nur gegen ben Thronfolger bee Raifere, nicht gegen ibn felbft, ber nichte gethan batte, bie Beforgniffe ber Proteftanten ju rechtfertigen, mar ber bobmifche Mufffanb

gerichtet. Jenem ben Beg ju bem bohmischen Throne ju verschließen, ergriff man bie Waffen schon unter Matthias; boch so lange biefer Kaifer lebte, wollte man sich in ben Schranten einer scheinbaren Unterwarfiakeit balten.

Uber bie Bobmen batten zu ben Baffen gegriffen. und unbemaffnet burfte ibnen ber Raifer nicht einmal ben Rrieben anbieten. Spanien icon Gelb gur Ruffung ber, und verfprach Ernppen von Italien und ben Dieberlanden aus zu ichiden. Bum Generaliffimus ernannte man ben Grafen von Boucquoi, einen Dieberlanber, weil feinem Gingebornen gu trauen mar, und Graf Dampierre, ein anderer Auslander, commandirte unter feinen Befehlen. Gbe fich biefe Urmee in Bemes gung fette, berfuchte ber Raifer ben Beg ber Gute burch ein vorausgeschicktes Manifeft. In biefem ertlarte er ben Bohmen: "baf ber Dajeftatebrief ibm beilig fen, bag er nie etwas gegen ihre Religion ober ihre Privilegien befcbloffen . baf felbft feine jeBige Raftung ibm burch bie ihrige fen abgebrungen worben. Sobalb bie Mation bie Baffen pon fich lege, murbe auch Er fein Scer verabicbieben." Aber biefer gnabige Brief verfehlte feine Birfung - weil bie Saupter bee Aufrubre fur rathfam fanben, ben auten Billen bes Raifere bem Bolte ju berbergen. Unftatt beffelben perbreiteten fie auf ben Rangeln und in fliegenben Blattern bie aiftiaften Beruchte, und liegen bas bintergangene Bolt por Bartholomauenachten gittern, Die nirgenbe als in ihrem Ropfe exiftirten. Bang Bobmen, mit Anenahme breier Stabte, Bnbweig, Rrummau und Pilfen, nahm Thál an dem Aufundt. Dief drei bei Stadde, gedstentheils tatholisch, batten allein den Muth, de diefem allgemeinen Abfalle dem Kaifer getreu zu bleiben, der ihnen Halfe verschreich. Aber dem Grafen von Thurn konnte es nicht eutgeben, wie gestährlich es wäre, dere Plätz von elcher Wichtigen Kanden, au laffen, die den talferlichen Waffen zu ihrer zeit den Einzahn in das Konigreich Gried bieten. Mit schneller Entschloftenkeit erschien er Budweiß und Krumman, und hoffte beide Plätze durch Gehrecken zu überwältigen. Krumman ergaß sich ihm, aber von Budweiß wurden alle seine Angriffe standbaft zunktägeschlagen.

Und nun fing auch ber Raifer an, etwas mehr Ernft und Thatiafeit zu zeigen. Boucquoi und Dams pierre fielen mit zwei Beeren in's bobmifche Bebiet. und fingen an, es feinbfelig zu bebanbeln. Alber bie faiferlichen Generale fanden ben Beg nach Drag fcmerer, ale fie erwartet batten. Geber Dag, jeber nur irgend baltbare Ort mufte mit bem Degen geoffnet merben, und ber Biberftand mehrte fich mit jebem neuen Schritte, ben fie machten, weil bie Musschweis fungen ihrer Truppen, meiffens Ungarn und Wallonen, ben Freund gum Abfalle und ben Reind gur Bergweifs lung brachten. Aber auch noch bann, ale feine Truppen fcon in Bobmen borbrangen , fuhr ber Raifer fort, ben Stanben ben Frieben ju zeigen und ju einem gutlichen Bergleiche bie Sanbe zu bieten. Deue Musfichten, bie fich ihnen aufthaten, erhoben ben Duth ber Rebellen. Die Stanbe bon Dabren ergriffen ibre Dartei, und aus Deutschland erschien ihnen in ber Person bes Grafen von Mannsfeld ein eben so unverhoffter als tapferer Beschüber.

Die Haupter ber evangelischen Union hatten ben bisherigen Bewegungen in Bohmen schweigenb, aber nicht mußig, jugeichen. Beibe tämpften fin bieselbe Sache, gegen benselben Feind. In bem Schickslae ber Bbhmen ließen sie ihre Bundesoerwandten ihr eigenes Schieflen lesen sie bie Sache bieses Bolls wurde von ihnen als die heiligste Angelegenbeit des deutsche Bundes abgeschildert. Diesem Grundsatz getreu, stärten sie den Muth der Rebellen durch Beistandborrsprec dungen, und ein gladtlicher Jufall setze sie in den Stand, vieselden unverhofft in Erstallung zu bringen.

Graf Deter Ernft von Mannsfeld, ber Cobn eines verbienftvollen bfterreichifden Dieners, Ernft von Mannsfeld, ber bie fpanifche Urmee in ben Diebers landen eine Zeitlang mit vielem Rubme befehligt batte, murbe bas Bertacua, bas biferreichifche Saus in Deutichland zu bemuthigen. Er felbft batte bem Dienfte biefee Saufes feine erften Feldguge gewibmet, und unter ben Rabnen Ergbergog Ceopolds, in Malich und im Elfaß, gegen bie protestantifche Religion und bie beuts iche Kreibeit gefochten. Aber unbermertt fur Die Grundfate biefer Religion gewonnen, verließ er einen Chef, beffen Gigennut ibm bie geforberte Entichabigung fur ben in feinem Dienfte gemachten Mufmand berfagte, unb widmete ber evangelifchen Union feinen Gifer und einen fiegreichen Degen. Es fugte fich eben, bag ber Bergog von Savoyen, ein Allierter ber Union, in einem

Schiller's fammtl. Werte, IX. 200.

Kriege gegen Spanien ihren Beistand verlangte. Sie aberließ ihm ihre neue Eroberung, und Mannseselbefam ben Auftrag, ein Her von viertaussend Mann, jum Gebrauch und auf Kosten bes Herzogs, in Deutschland bereit zu halten. Dieses here fam den merichfertig da, als das Kriegsseuer in Bobmen aussoberte, und der herzogs, der getade jest kinner Werftärung bedurfte, beerließ es der Union zu freiem Gebrauche. Nichts konnte dieser willsommener seon, als ihren Bundesgenossen beiser willsommener seon, als ihren Bundesgenossen in der Willsommener fenn, als ihren Bundesgenossen ihr werden beiser zu der werden. Des gleich erhielt Graf Mannssseld Befehl, diese viertaussenb Mann in das Königreich zu schen, der von der ver ver der der der Mannssseld ver Auftren von den besteht der Welten bei den Augen der Welt die wahren Urgeber seiner Rüsstung verbergen.

Diefer Mannsefeld zeigte sich jest in Bohmen, und saftet durch Seinnahme der festen und Taisferlich gesinnten Stadt Missen in die mich Monigreiche sesten Gut. Auch der Robellen wurde noch durch einen andern Buccurs ausgerichtet, den die sollschlichen Stadte ihnen zu halte schieden. Im die folgesten und den fasster lichen Aruppen tam es nun zu wenig entscheidenen, aber besto verserendern Geschen, welche einem erustlichen Aruppen tam es nun zu wenig entscheidenen erustlichen Aruppen tam es nun zu wenig entscheidenen erustlichen Aruppen tam es nun zu wenig entscheiden erustlichen Aruppen tam es nun zu wenig entscheiden, aus der hehr bei der finde Ariegsoperationen zu sohnenden, unterhandelte man mit dem Kaiser, und ließ sich sogar die angebotene sächssiche Bermitrelung gefallen. Wer ehe Pausgang beweisen sonnte, wie wenig aufrichtig man versuhr, raffte der Tob den Kaiser von der Secne.

Bas hatte Matthias nun gethan, um bie Erwars tungen ber Belt zu rechtfertigen, bie er burch ben Sturg

schieb Borgangers herausgefordert hatte? Mar es der Miche werth, den Thom Audolphe durch ein Berbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu befigen und mit so wenig Ruhm zu verlassen? So lange Marthias König war, difter er für die Untsugdeit, durch die er es geworden. Einige Jadre früher sie zu tragen, hatte er die gang Freiheit seiner Kone verscherzt. Was ihm die vergrößerre Macht der Stande an Selbsthätigseit noch übrig ließ, bielten seine eigene Agnaten unter einem schwifflicht grange. Krant und finderlos sah er die Ausgertland und kinderlos fah er die Ausgertland und kinderlos fah er die Ausgertland ber ungeduldig dem Schlicksele vor intgegeneiten, der ungeduldig dem Schliefale vorgriff, und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige erdifinete.

Mit Matthias war bie regierende Linie des deutschen Saufes Deftereich so gut als ersofchen; benn von allen Shonen Maximisianns leben um noch ber einzige kinderlosse und sehmacht betwein und och der einige kinderlosse und sehmacht bei Beiderlanden, der aber seine abgetreten batte. Auch das spanische Jaus batte sich in einem gedeimen Redest spanische Jaus batte sich in einem gedeimen Redesse spanische Jaus batte sich in einem gedeimen Redesse statte sich in einem gedeimen Redesse spanische Saus batte sich in einem gedeimen Redesse spanische Saus batte sich in etchem gedeimen Redesse spanische Sentimand von Steyermark begeben, in welchem nunmehr der Ausbedungsische Stamm in Deutschland frische Javeige Ereiben, und die ehemalige Erdse Desterreichs wieder ausselben sollte.

Serdinand hatte ben jangften Bruder Raifer Maxis milians des Sweiten, Erzbergog Karl von Krain, Karnthen und Stepermark, jum Water, gur Mutter

eine Pringessin von Bayern. Da er ben ersten schon im ambisten Jahre verfor, so übergab ist vie Erzberzogin ber Mische ihres drubers, des Hregogs Wilbelm von Bayern, unter bessen Augen er auf der Arademie zu Ingosstadt durch Issusiater erzogen und unterrichtet wurde. Was fur Grundstäge er aus dem Umgauge eines Faisten sichbesen zu ber sich Andaben wegen der Regierung entschagen, ist nicht schwer zu begreisen. Man zeigte ihm auf der einen Seite die Nachsich der Maximitianischen Pringen gegen die Anbänger der neuen Lebre, und die Berwirrung in ihren Landen; auf der aubern den Segen Bayerns und den unerbirtlichen Religionseiser seiner Besterscher; zwischen diesen Mustern ließ man ihn möblen.

In biefer Schule ju einem mannhaften Streiter fur Gott, ju einem ruftigen Wertzeuge ber Rirche gubereis tet, verlieff er Bapern nach einem funfjabrigen Aufents balte, um bie Regierung feiner Erblander ju abernehmen. Die Stanbe von Rrain, Rarntben und Stepermart. welche por Ablegung ibres Sulbigungeeibes bie Befiatis gung ihrer Religionefreiheit forberten, erhielten gur Untwort, bag bie Religionefreibeit mit ber Bulbigung nichts ju thun babe. Der Gib wurde ohne Bebingung geforbert, und auch wirflich geleiftet. Debrere Jahre gingen bin, ebe bie Unternehmung, wogu in Ingolftabt ber Entwurf gemacht worben, jur Musfuhrung reif ichien. Che Serbinand mit berfelben an's Licht trat, bolte er erft felbft in Perfon ju Loretto bie Gnabe ber Jungfrau Maria, und ju ben Ruffen Clemens bes Achten in Rom ben apoftolifchen Segen.

Es galt aber auch nichts Geringeres, ale ben Droteftantismus aus einem Diftrifte ju vertreiben, mo er bie überlegene Ungabl auf feiner Geite batte, und burch eine formliche Dulbungeatte, welche Serbinande Bater bem Berrens und Ritterftande biefer ganber bewilligt batte, gefebmäßig geworben mar. Gine fo feierlich ausgeftellte Bewilligung tonnte obne Gefahr nicht gurudigenommen werben; aber ben frommen 3bgling ber Sefuis ten fcredte feine Schwierigfeit jurud. Das Beifpiel ber ubrigen, fomobl fatbolifden ale protestantifchen Reiches ftanbe, welche bas Reformationerecht in ihren ganbern obne Biberfpruch ausgeubt, und bie Digbrauche, welche bie ftenerifchen Stanbe bon ihrer Religionefreiheit gemacht batten, muften biefer Gewalttbatigfeit gur Rechtfertigung bienen. Unter bem Schute eines ungereimten pofitiben Befetes glaubte man ohne Schen bas Befet ber Bernunft und Billigfeit verbobnen zu burfen. Bei biefer ungerechten Unternehmung zeigte Serbinand übrigens einen bewundernemurbigen Duth, eine lobenemerthe Standhaftigfeit. Done Geranfch, und man barf binaufeten, obne Graufamteit, unterbrudte er ben proteffantifchen Gotteebienft in einer Stadt nach ber anbern, und in wenigen Jahren mar biefes gefahrbolle Bert jum Erffaunen bee gangen Deutschlande pollendet.

Aber indem die Katholischen den helben und Ritter ihrer Kirche in ihm bewunderten, singen die Protestanten an, sich gegen ihn, als ihren geschrlichsten Keind, zu ruften. Nichts desto weniger sand das Gefuch des Matthias ihm die Nachfolge guyuwenden, in den Wahlstaaten Desterreichs keinen ober nur einen sehr geringen Biderfpruch, und felbft die Bohmen fronten ibn, uns ter febr annehmlichen Bebingungen, ju ihrem funftigen Ronige. Spater erft, nachbem fie ben ichlimmen Ginfluf feiner Ratbicblage auf Die Regierung bes Raifers erfahren batten, machten ihre Beforgniffe auf; und pericbiebene banbichriftliche Auffate bon ibm, bie ein bofer Bille in ihre Banbe fpielte, und bie feine Befinnungen nur ju beutlich verriethen, trieben ihre Furcht aul's Sochfte. Befonbere entruftete fie ein gebeimer Ramilienvertrag mit Spanien, worin Serbinand biefer Rrone, nach Abgang mannlicher Erben, bas Ronigreich Bobmen verfdrieben batte, ohne bie Ration erft au boren, ohne die Bablfreiheit ihrer Krone ju achten. Die vielen Reinde, welche fich biefer Pring burch feine Reformation in Stepermart unter ben Protestanten überhaupt gemacht hatte, thaten ibm bei ben Bobmen bie ichlimmften Dienfte; und befonbere zeigten fich einige babin gefluchtete flenermartifche Emigranten, welche ein racherfulltes Berg in ihr neues Baterland mitbrachten, gefchaftig, bas Reuer ber Empbrung ju nabren. In fo mibriger Stimmung fant Ronig Gerbinand bie bobmifche Ration, ale Raifer Matthias ibm Dlat machte.

Ein so fossimmes Berbaltnig zwischen ber Nation und bem Thronfandbaten whrbe auch bei ber rubigsten Thronfolge Stumme erneckt baben — wie vielmehr aber jeht, im vollen Feuer bes Aufruhrs, jeht, ba bie Nation ihre Waisskif zurückgenommen batte, und in ben Justand bes natürlichen Nechts zurückgretreten war, jeht, ba fie die Wassen in Jamben batte, da burch

bas Gefthl ihrer Einigfeit ein begeifterndes Seibstwertrauen in ihr erwacht, ihr Muth burch die glüdlichsten Erfolge, durch fremde Beistandberesprechungen und schwindlige Hoffenungen zur sestellen Ausersicht erhoben war. Uneingedent des an Serdinand bereitst übertragenen Rechts, ertlätren die Seinde ihren Thron sir erledigt, ihre Wahl für völlig ungedunden. Au einer friedlichen Unterwerfung war kein Anschied von den friedlichen Unterwerfung war kein Anschied von den wollte sich Serdinand im Besith der böhmischen und wollte sich Serdinand im Besith der böhmischen Willem dem zu erkausen, was eine Krone wunschenswerth macht, ober mit dem Schwerte in der Jand zu erobern.

Mber mit welchen Sulfemitteln fie erobern? Muf welches feiner Lanber er feine Mugen febrte, ftanb Alles in bellen Rlammen. Schleffen war in ben bobmifchen Mufftand zugleich mit bineingeriffen; Dabren mar im Begriffe, biefem Beifpiele ju folgen. In Dbers und Unterbfferreich regte fich, wie unter Rudolph, ber Beift ber Freiheit, und fein Lanbftand wollte bulbigen. Ungarn bebrobte ber Farft Bethlen Gabor von Gies benburgen mit einem Ueberfalle; eine gebeimnifvolle Ruftung ber Turfen erichrecte alle bflich gelegenen Provingen; bamit bas Bebranquiß vollfommen murbe. fo mußten auch, bon bem allgemeinen Beifviele gewedt, Die Protestanten in feinen vaterlichen Erbstaaten ibr Saupt erbeben. In Diefen ganbern mar bie Babl ber Protestanten überwiegend; in ben meiften batten fie Die Gintunfte im Befit, mit benen Serbinand feinen Rrieg fubren follte. Die Reutralen fingen an gu

wanten, die Getreuen zu verzagen, nur die Schlimmgesinnten hatten Mut; die eine Schifte von Deutschland winkte den Rebellen Ermunterung, die andere erwartete mußig den Ausschlag; fpanische Sulfe fand noch in fernen Landen. Der Augenblick, der ihm Alles brachte, drobte ihm Alles zu entreißen.

Bas er auch jest, bon bem barten Gefet ber Roth unterjocht, ben bobmifchen Rebellen anbietet - alle feine Borfcblage jum Frieden werben mit Uebermuth verfchmabt. Un ber Spite eines heere zeigt fich ber Graf von Thurn icon in Mabren, biefe einzige noch mantenbe Proving gur Entscheidung gu bringen. Die Ericbeinung ber Kreunde gibt ben mabrifchen Protestanten bas Signal ber Emporung. Brunn wird erobert; bas übrige Land folgt freiwillig nach; in ber gangen Proving anbert man Religion und Regierung. Bachfend in feinem Laufe, fturgt ber Rebellenftrom in Dberofters reich, wo eine gleichgefinnte Partei ibn mit freudigem Beifalle empfangt. "Rein Unterfchieb ber Religion foll mehr fenn, gleiche Rechte fur alle driftlichen Rirchen. -Dan babe gebort, baf frembes Bolf in bem Lanbe geworben werbe, bie Bobmen zu unterbruden. Diefes fuche man auf, und bis nach Jerufalem werbe man ben Reind ber Freiheit berfolgen." - Rein Urm wird gerührt, ben Ergbergog ju bertheibigen; enblich lagern fich bie Rebellen bor Bien, ihren herrn gu belagern.

Seine Kinder hatte Serdinand von Grät, wo fie ibm nicht mehr sicher waren, nach Iprol gestächtet; er selbs erwartete in seiner Kaiserstad den Aufruft. Eine Handvoll Soldaten war Alles, was er bem

mutbenben Schwarme entgegenfiellen fonnte. Diefen Benigen fehlte ber gute Bille, weil es an Golb und felbft an Brob fehlte. Muf eine lange Belagerung mar Bien nicht bereitet. Die Partei ber Proteftanten, jeben Mus genblid bereit, fich an bie Bobmen angufchließen, mar in ber Stadt bie übermiegenbe; Die auf bem Lanbe jogen icon Truppen gegen ibn jufammen. Schon fab ber protestantifche Dobel ben Erzbergog in einem Donches flofter eingesperrt, feine Staaten getheilt, feine Rinber proteftantifch erzogen. Beimlichen Reinben anbertraut, und bon bffentlichen umgeben, fab er jeben Mugenblid ben Abgrund fich biffnen, ber alle feine Soffnungen, ber ibn felbft verfclingen follte. Die bobmifchen Rus geln flogen in bie taiferliche Burg, mo fechgebn bfterreichifche Barone fich in fein Bimmer brangten, mit Bormurfen in ihn fturmten, und ju einer Confbberation mit ben Bobmen feine Einwilligung zu ertroBen frebten. Giner bon biefen ergriff ibn bei ben Andpfen feines Bamms. "Serdinand!" fcnaubte er ihn an, "wirft Du unterfdreiben ?"

Wen batte man es nicht verziehen, in biefer ichredlichen Lage gewanft zu baben? — Serdinand bachte nach, wie er römlicher Kaifer werben wollte. Nichts schien ihm übrig zu seon, als schnelle Flucht ober Nachzieigkeit; zu jener riethen Wänner — zu vieser katholische Vriefter. Berließ er die Stadt, so sies sie fie fie in Keindes hande; mit Wien war Destrereich der Kaiferthron verloren. Serdinand verließ sein Jauptstadt nicht, und wollte eben so wenig von Bedinaunen born.

Der Ergbergog mar noch im Bortwechfel mit ben beputirten Baronen, ale auf einmal Trompetenichall ben Buraplat erfullte. Unter ben Unmefenden mechfeln Burcht und Erstaunen - ein erfchredenbes Geracht burchlauft bie Burg - ein Deputirter nach bem anbern verschwindet. Biele bom Abel und ber Burgerichaft borte man eilfertig in bas Thurnifche Lager flieben. Diefe fcnelle Beranderung wirfte ein Regiment Dams pierrifcher Ruraffiere, welches in biefem wichtigen Mugenblide in die Stadt einrudte, ben Ergbergog gu vertheibigen. Balb folgte auch Aufvolf nach; viele fatholifche Burger, burch biefe Erfcheinung mit neuem Muthe belebt, und bie Studirenden felbit, ergriffen bie Baffen. Gine Rachricht, Die fo eben aus Bohmen einlief, vollendete feine Errettung. Der nieberlanbifche General Boucquoi batte ben Grafen Mannsfelb bei Bubmeiß auf's Saupt gefchlagen, und mar im Unguge gegen Drag. Gilfertig brachen bie Bobmen ibre Gezelte ab, um ihre hauptftadt ju entfeben.

Und jest waren auch die Paffe wieder frei, die der Feind befett gesalten, um Gerbinanden den Mkg nach Frankfurt gur Kaifermast zu verlegen. Wenn es dem Kdnige von Ungarn für seinen gangen Plan wichtig war, den deutschen Thron zu besteigen, so war es jeht um so wichtiger, ab seine Ernennung gum Kaifer das unverdachtigste und entischedentlich Zugniff für die Wahrbigkeit seiner Person und die Gerechtigkeit seiner Beistand wir des Reichs Soffmung machte. Aber biefelbe Kadale, welche im seinen Beistande welche ihn in seinen Beistande welche ibn in seinen Beistande welche ibn in seinen Beistande verfolgte, arbeitet im

auch bei feiner Bewerbung um Die Raifermurbe entgegen. Rein bfterreichifcher Pring follte ben beutschen Thron mehr befteigen, am wenigften aber Serbinand, ber entichloffene Berfolger ihrer Religion, ber Stlave Spaniens und ber Jefuiten. Diefes zu verhindern, batte man noch bei Lebzeiten bes Mattbias bem Berjoge von Bayern, und nach ber Beigerung beffelben bem Bergoge von Sapoven bie Krone angetragen. Da man mit bem Lettern uber bie Bebingungen nicht fo leicht einig werben tonnte, fo fuchte man wenigftens bie Babl aufzuhalten, bie ein enticheibenber Streich in Bobmen ober Defferreich alle Soffnungen Serbinands gu Grunde gerichtet und ibn gu biefer Burbe unfabig gemacht batte. Die Unirten lieffen nichte unverfucht. Churfachfen, welches an bas bfterreichifche Intereffe gefeffelt mar, gegen Serbinand einzunehmen, und bies fem Sofe Die Gefahr porzuftellen, womit bie Grunbfate biefes Rurften und feine fpanifchen Berbinbungen bie protestantifche Religion und Die Reichenerfaffung bebrobe ten. Durch Erbebung Serbinands auf ben Raiferthron, ftellten fie weiter por, murbe fich Deutschland in bie Brivatangelegenheiten biefes Pringen verflochten feben, und bie Baffen ber Bobmen gegen fich reigen. Aber aller Gegenbemuhungen ungeachtet murbe ber Babltag ausgeschrieben, Serbinand als rechtmäßiger Ronig von Bobmen bagu berufen, und feine Churftimme, mit pergeblichem Biberfpruche ber bobmifchen Stanbe, fur gultig erkannt. Die brei geiftlichen Churftimmen maren fein, auch bie fachfische mar ihm gunftig, bie branbenburgifche nicht entgegen, und bie entschiebenfte Debrbeit

erklatte ibn 1619 jum Raifer. So sab er die zweifelhafteste von allen seinen Kronen zuerst auf seinem Haupte, um wenige Tage nachher biesenige zu verlieren, welche er schon unter seine gewissen Bestigungen zählte. Babrend baß man ihn in Frankfurt zum Kaiser machte, stänzte man ihn in Prag von dem böhmischen Abrone.

Raft alle feine beutichen Erblander batten fich unterbeffen in einer allgemeinen furchtbaren Confbberation mit den Bohmen vereinigt, beren Tros jest alle Schranfen burchbrach. Um 17. Muguft 1619 erflarten fie ben Raifer, auf einer Reicheberfammlung, fur einen Reind ber bobmifchen Religion und Freiheit, ber burch feine verberblichen Rathichlage ben verftorbenen Ronig gegen fie aufgewiegelt, ju ihrer Unterbrudung Truppen gelieben , Muslandern bas Ronigreich jum Raube gegeben, und es gulett gar, mit Berfpottung ibrer Boltes majeftat, in einem beimlichen Bertrage an bie Spanier verschrieben batte, aller Unfpruche auf ibre Rrone verluftig und fcbritten obne Aufschub zu einer neuen Babl. Da Protestanten biefen Musipruch thaten, fo fonnte bicfe Babl nicht mobl auf einen fatholifchen Pringen fallen, obgleich jum Scheine fur Bapern und Sabonen einige Stimmen gebort murben. Aber ber bittere Religionshaß, welcher bie Evangelifchen und Reformirten unter einander felbft entzweite, machte eine Zeitlang auch bie Babl eines protestantifchen Ronigs fcmer, bis endlich bie Reinheit und Thatigfeit ber Calviniften uber bie überlegene Angabl ber Luthes raner ben Sieg babon trug.

Unter allen Pringen, welche ju biefer Burbe in Borichlag tamen, batte fich Churfurft griedrich ber Sunfte bon ber Pfalg bie gegrundetften Unfpruche auf bas Bertrauen und bie Dantbarfeit ber Bobmen ermorben, und unter allen mar teiner, bei welchem bas Pripatintereffe einzelner Stanbe und bie Buneigung bee Bolte burch fo viele Staatevortheile gerechtfertigt ju merben ichienen. Friedrich ber gunfte mar bon einem freien und aufgewedten Beifte, vieler Bergensgute, einer toniglichen Rreigebigfeit. Er mar bas Saupt ber Reformirten in Deuischland, ber Unführer ber Union, beren Rrafte ibm ju Gebote fanben, ein naber Unvermanbter bes Bergoge von Bayern, ein Gibam bee Ronige von Großbritannien, ber ibn machtig unterftuben tonnte. Alle biefe Borguge murben bon ber calviniftifchen Partei mit bem beften Erfolae aeltenb gemacht, und bie Reicheberfammlung ju Prag ermablte Sriedrich ben Sunften unter Gebet und Rreubentbranen jum Ronige.

Alles, was auf bem Prager Reichstage geschaß, war ein vorbereietete Wert, und Sriedrich selbst war bei der gangen Berhandlung zu thätig gewesen, als daß er von dem Antrage der Bohmen hatte überrassch vorden sollen. Dennoch erschreckt in der gegenwärtige Blanz dieser Arone, und die zweisache Größe des Berr brechens und des Glüds brachte seinen Kleinmuth zum Jittern. Nach der gewohnlichen Urt schwacher Seelen wollte er sich erst derre de hatte keine Worden der geben flätten; aber es hatte keine Gewalt über ihn, wenn es gegen seine Leidenschaft. Sachen und

Bapern, mo er Rath verlangt batte, alle feine Dits durfurften, Mule, welche Diefe Unternehmung mit feinen Rabigfeiten und Rraften abmogen, marnten ibn bor bem Abgrunde, in ben er fich fturgte. Gelbft Ronig Jatob von England wollte feinem Gibam lieber eine Rrone entriffen feben, ale bie gebeiligte Dajeftat ber Konige burch ein fo fchlimmes Beifpiel verleten belfen. Aber mas permochte bie Stimme ber Rlugs beit gegen ben verführerifden Glang einer Ronigetrone? 3m Mugenblide ihrer bochften Rraftaußerung, mo fie ben geheiligten 3meig eines zweihundertjabrigen Regentengeschlechte bon fich ftogt, wirft fich ihm eine freie Dation in Die Urme; auf feinen Duth vertrauend, mablt fie ibn ju ihrem Rubrer auf ber gefahrlichen Babn bee Rubme und ber Rreibeit: bon ibm. ibrem gebornen Beichuber, erwartet eine unterbrudte Religion Sout und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er fleinmuthig feine Furcht betennen, foll er feigbergig Religion und Freiheit verrathen? Eben biefe Religion zeigt ibm bie Ueberlegenbeit ihrer Rrafte und bie Dbnmacht ibres Reindes - amei Drittbeile ber bfterreichis ichen Dacht gegen Defterreich bewaffnet, und einen ftreitbaren Bunbesgenoffen bon Giebenburgen aus bereit, ben fcmachen Ueberreft biefer Dacht noch burch einen feindlichen Ungriff ju theilen. Jene Aufforberungen follten feinen Ebrgeig nicht weden? biefe Soffnungen feinen Duth nicht entgunben?

Benige Augenbliete gelaffenen Nachbentens murben bingereicht haben, ihm die Große des Wagestud's und ben geringen Berth des Preifes ju zeigen — aber die

Aufmunterung fprach ju feinen Ginnen, und bie Barnung nur gu feiner Bernunft. Es mar fein Unglad. baß bie gunachft ibn umgebenben und borbarften Stime men bie Partei feiner Leibenfchaft nahmen. Diefe Machtvergrößerung ihres herrn bffnete bem Ebraeize und ber Gewinnfucht aller feiner pfalgifchen Diener ein unermefliches gelb ber Befriedigung. Diefer Triumph feiner Rirche mußte jeben calvinifden Schwarmer erbisgen. Ronnte ein fo fcmacher Ropf ben Borfpiegelungen feiner Rathe miberfteben, Die feine Bulfemittel und Rrafte eben fo unmagig übertrieben, als fie bie Dacht bes Reindes berunterfetten? ben Mufforberungen feiner Sofprediger, Die ibm Die Gingebungen ibree fangtifchen Gifere als ben Willen bes Simmels verfundigten? Uftrologische Traumereien erfullten feinen Ropf mit dimarifden hoffnungen; felbft burch ben unwiberfiebs lichen Dund ber Liebe beffurmte ibn bie Berfubrung. "Ronnteft bu bich bermeffen," fagte bie Churfurffin ju ibm, sbie Sand einer Ronigstochter angunehmen, sund bir bangt por einer Rrone, Die man freiwillig "bir entgegenbringt? 3ch will lieber Brob effen an "beiner foniglichen Tafel, ale an beinem durfurftlichen "Tifche fcmelgen."

Sriedrich nahm die bobmifch Krone. Mit beifpiele lofem Bompe geschah zu Prag die Idnigliche Kronung; bie Nation ftellte alle ibre Reichthumer aus, ihr eige nes Wert zu ehren. Schlesten und Mahren, Reben lander Bobmens, soigten bem Beispiele des hauptstaats, und hulbigten. Die Resonation thronte in allen Kirchen: bes Konigreichs, das Frobloden war ohne Grengen, bie Freude an bem neuen Konig ging bis jur Anbetung. Damemarf und Schwoben, Solland und Benedig, mehrere beutsche Staaten, erkannten ihn als rechtmäßigen Konig; und Stiebrich icoidte fich nun an, seinen neuen Thron zu behaupten.

Muf ben Rurften Bethlen Gabor von Siebenburgen mar feine arbfte hoffnung gerichtet. Diefer furchtbare Reind Defterreiche und ber fatholischen Rirche. nicht aufrieden mit feinem gurftenthume, bas er feinem rechtmaffigen Berrn, Babriel Bathori, mit Bulfe ber Turfen entriffen batte, ergriff mit Begierbe bicfe Gelegenheit, fich auf Untoften ber bfterreichischen Dringen au peraroffern, bie fich gemeigert batten, ibn ale Berrn bon Siebenburgen anguerkennen. Gin Ungriff auf Ungarn und Defterreich mar mit ben bohmifden Rebellen verabrebet, und bor ber hauptftabt follten beibe Beere aufammenfloßen. Unterbeffen verbarg Bethlen Babor unter ber Daste ber Freundichaft ben mabren 3med feiner Rriegeruffung, und verfprach voll Arglift bem Raifer, burch eine verftellte Bulfleiftung bie Bobmen in bie Schlinge ju loden, und ibre Unfubrer ibm lebenbig zu überliefern. Muf einmal aber fanb er ale Reind in Dber-Ungarn; ber Schreden ging bor ibm ber, binter ibm bie Bermuftung; Mues unterwarf fich; ju Drefiburg empfing er bie unggrifche Kronc. Des Raifere Bruber, Statthalter in Bien, gitterte fur bie Sauptftabt. Gilfertig rief er ben General Boucquoi an Sulfe; ber Mbang ber Raiferlichen jog bie bobmifche Urmee gum gweiten Dale bor Bien. Durch gwolftaufend Siebenburgen berftartt, und balb barauf mit

bem siegreichen herre Bethlem Gabors vereinigt, brobte sie auf fie Auf, biefe Hauptstadt zu übermalitigen. Mies um Wien word bermbstet, bie Donau gespertr, alle Jusufr abgeschnitten, die Schrecken des Hungers stellten sich in. Serdinand, den biefe bringande Gefabe eiligst in seine Hauptstadt zurückzeichter hatte, sah sich zum Annbe des Berberbens. Mangel und raube Witterung zogen endlich die Bohmen nach Haufe in Wertust in Ungarn rief Berblem Gabor zuruck; zum zweiten Male hatte bas Glad den Kaiser gerettet.

In menigen Bochen anderte fich nun Alles, und burch feine ftaatelluge Thatigfeit verbefferte Serdinand feine Cache in eben bem Dage, ale Friedrich bie feinige burch Saumfeligteit und ichlechte Dagregeln berunterbrachte. Die Stanbe bon Dieberofferreich murben burch Beftatigung ihrer Privilegien gur Gulbigung gebracht, und bie Benigen, melde ausblieben, ber beleibigten Majeftat und bee Sochverrathe ichulbig erklart. Go fafte ber Raifer in einem feiner Erblanbe wieder feffen Ruft, und augleich murbe Alles in Bemegung gefett, fich auswartiger Sulfe gu berfichern. Schon bei ber Raifermabl in Frankfurt mar es ibm burch munbliche Borftellungen gelungen, bie geiftlichen Churfurften, und ju Dunchen ben Bergog Maximilian von Bayern fur feine Sache ju gewinnen. Auf bem Untheile, ben bie Union und bie Lique an bem bobmifchen Rriege nahmen, beruhte ber gange Musichlag biefes Rricges, bas Schidfal Friedrichs und bes Rais fere. Dem gangen protestantifden Deutschlande fcbien

Chiller's fammet. Berte. IX. Bb.

es michtig zu fenn, ben Ronig bon Bobmen zu unterfluben; ben Raifer nicht unterliegen ju laffen, fcbien bas Intereffe ber fatbolifchen Religion ju erheifchen. Siegten bie Proteffanten in Bobmen, fo batten alle fatholifchen Pringen in Deutschland fur ibre Befituns gen ju gittern; unterlagen fie, fo fonnte ber Raifer bem proteffantifchen Deutschland Gefete porichreiben. Serdinand fette alfo bie Lique, Friedrich bie Union in Bewegung. Das Band ber Bermanbtichaft und perfonliche Unbanglichkeit an ben Raifer, feinen Schmager. mit bem er in Ingolffabt aufgewachfen mar, Gifer fur bie tatholifche Religion, bie in ber augen-Scheinlichsten Befahr an ichmeben ichien, Die Gingebungen ber Refuiten , verbunden mit ben verbachtigen Bemes annaen ber Union, bewogen ben Bergog von Bayern und alle Rurften ber Lique, bie Sache Serdinands au ber ibrigen au machen.

Nach einem mit dem Leitern geschloftenen Bertrag, welcher ihm den Erfat aller Kriegeunkoften und aller zu erleidenden Berlufte verscherte, übernahm Maximilian mit uneingeschränkter Gewalt das Commando der liguistifischen Truppen, welche dem Kaifer gegen die behömischen Koellen zu Schlie eilen follten. Die Schweber der Union, anstatt diese gefährliche Wereinigung der Ligue mit dem Kaifer zu hintertreiben, wemdeten viellnehr Alles an, sie zu beschlieben, Konnten sie die fatholische Arisge vermdzen, so datten sie bie fatholischen Kriege vermdzen, so datten sie sich von allen Mitgliedern und Militen der Union das Mamilde zu versprechen. Obne einen öffentlichen Schrie ber Ratholifden gegen bie Union mar feine Dachtvereinigung unter ben Proteffanten zu boffen. Gie ermablten alfo ben bebentlichften Zeitpuntt ber bohmifchen Unrus ben, eine Abftellung aller bieberigen Befchwerben und eine volltommene Religioneverficherung von ben Rathos lifden an forbern. Diefe Forberung, welche in einem brobenben Tone abgefafit mar. richteten fie an ben Bergog von Bayern, ale bas Saupt ber Ratholiften, und brangen auf eine fchnelle unbebingte Erflarung. Maximilian mochte fich nun fur ober wiber fie ents fcheiben, fo mar ihre Abficht erreicht: feine Rachgiebiafcit beraubte bie fatbolifche Partei ibres machtigffen Beichubers; feine Biberfetung bewaffnete bie gange protestantifche Partei, und machte ben Rrieg unbermeiblich, burch welchen fie ju gewinnen hofften. Marimilian, burch fo viele andere Beweggrunde obnebin auf bie entgegengesette Seite gezogen, nabm bie Aufforberung ber Union ale eine formliche Rriegeerflarung auf, und bie Ruffung murbe beichleunigt. Babrenb baf Bapern und bie Lique fich fur ben Raifer bemaffneten, murbe auch mit bem fpanifchen Sofe megen Subfibien unterhandelt. Alle Schwierigfeiten, welche bie ichlafrige Politit bee Minifteriume bicfem Gefuche entgegenfette, übermand ber faiferliche Befandte in Madrid, Graf von Rhevenhuller, gludlich. Auger einem Gelbvorichuffe bon einer Million Gulben, melde man biefem Sofe nach und nach zu entloden mußte. warb noch jugleich ein Ungriff auf bie untere Pfalz. bon ben fpanifchen Dieberlanben aus, befchloffen.

Indem man alle fatholifchen Machte in bas Bunds niß an gieben fuchte, arbeitete man gu gleicher Beit bem Gegenbundniffe ber Protestantifchen auf bas Rache brudlichfte entgegen. Es fam barauf an, bem Churs furften von Sachfen und mehreren ebangelischen Stans ben bie Beforgniffe ju benehmen, welche bie Union ausgeffreut batte, bag bie Ruftung ber Lique barauf abgefeben fen, ihnen bie facularifirten Stifter wieber au entreiffen. Gine ichriftliche Berficherung bee Gegens theils beruhigte ben Churfurften von Sachfen, ben bie Privateifersucht gegen bie Pfalg, bie Gingebungen feis nes Sofpredigere, ber bon Ofterreich erfauft mar, und ber Berbruff, bon ben Bohmen bei ber Roniasmabl übergangen worden gu fenn, ohnehin fcon auf Defter: reiche Seite neigten. Dimmer fonnte ce ber lutherifche Kanatismus bem reformirten bergeben, baf fo viele eble Lanber, wie man fich ausbrudte, bem Calvinis: mus in ben Rachen fliegen, und ber romifche Untidrift nur bem belvetifden Plat maden follte.

Indem Serdinand Alles that, seine mißlichen Umflände zu verfessen, unterließ Friedrich nichts, seine gute Sache zu verschsimmern. Durch ein anstbigsele enges Bunduss mit dem Fürsten von Siebenbürgen, dem offenbaren Alliteten der Pforte, ärgerte er die schwachen Bernüther, und das allgemeine Gerücht flagte ihn an, daß er auf Untosten der Edristenstie seine Bergebserung suche, daß er die Aufren gegen Deutschland bewassetz sieden unbesonnene Eiser für die reformiere Religion brachte die Lufterauer in Bohnen, sein Angriff auf die Bilder die Papisten biefes Schnigreiche gegen ibn auf. Reue brüdente Auflagen entgegen ibn bie Liebe bes Bolls. Die feblgefchagene Erwartung ber behmifchen Großen erkälter ihren Eifer, das Ausbleiben fremden Beiffandes ftimmte ihre Zuwerficht berad. Unflatt sich mit mermbetem Eifer ber Reichsbermsaltung zu widmen, verschwenderte Seisorich feine Zeit in Ergebslichfeiten; auslatt durch eine weise Sparsamkeit seinen Schas zu verziehen, zerftreute er in unnugem theatralischem Prunke nub del angemander Freigebigfeit die Ginfangte seiner Lander. Mit sorglosem Leichtsinne bespiegelte er sich in seiner Rome kroßen, seiner Krone froß zu werden, vergaß er die brins genbere Sorge, sie auf seiner Maupte zu befestigen genbere Sorge, sie auf seinen Jaupte zu befestigen

Co febr man fich in ibm geirrt batte, fo unglud's lich batte fich griedrich in feinen Erwartungen von auswartigem Beiffande perrechnet. Die meiften Dit. glieber ber Union trennten bie bobmifchen Ungelegenheiten von bem 3mede ibres Bunbes; andere ibm ergebene Reicheftanbe feffelte blinde Aurcht vor bem Raifer. Churfachien und Deffenbarmfiabt batte Serbinand fur fich gewonnen ; Dieberbfferreich, bon mo aus man eine nachbrudliche Diverfion erwartete, batte bem Raifer gehulbigt, Bethlen Gabor einen Baffenftillftanb mit ibm geichloffen. Danemart mußte ber Biener Sof burch Gefandtichaften einzuschlafern, Schweben burch einen Rrieg mit Polen ju befchaftigen. Die Republit Solland hatte Dube, fich ber fpanifchen Baffen gu ermehren; Benedig und Cabonen blieben unthatig; Ronig Jatob von England murbe von ber fpanifchen

Arglift betrogen. Gin Freund nach bem andern gog fich gurad, eine Hoffnung nach ber andern verschwand.

So schnelt hatte fich Alles in wenigen Monaten verändert!

Subeffen verfammelten bie Hupter ber Union eine Rriesmacht; der Kaifer und die Ligue thaten ein Elleiches. Die Macht der leigtern fland unter Utazimillans Fahnen bei Donaumbeth verfammelt; die Macht der Universitäten bei Ulm, unter dem Martgrafen von Anspach. Der entfohieben Eugenblie fohien enblich berv beigefommen zu fenn, der diese Zwissteit durch einen Auspisterich enbligen und das Berbätnist beider Kirchen in Zuetschland und von Berbätnist beider Kirchen in Zuetschland und bei Berbätnist diese Kirchen in Zuetschland und bei Bertschlaften der erstaunte man, als auf Einmal die Botschaft der Friedens fam, und beide Armeen ohne Schwertschlag auseinander gingen!

Frankreiche Dagwischentunft hatte biefen Krieden bewirft, welchen belo Theile mit gleichere Bereitmilligleit umschlen. Das franhfische Ministerium, burch
keinen Geinrich den Großen mehr geleitet, deffen
Staatsmaxime vielleicht auch auf die damalige Lage
bes Abnigreichs nicht mehr anzuwenden mar, stüchter
jett das Wachtbeum bes bsterreichischen Jausies viel
weniger, als die Machtvergrößerung der Calbinissten,
wenn sich das piälzische Jans auf dem bebmischen
Throne behaupten sollte. Wit seinen eigenen Calvinisten
fen ehen damals in einen gefährlichen Streit verwicktet,
batte es keine dringendere Angelegenheit, als die protessantische Fatten in Wohnen so schnell es mohisch

unterbudt ju sehn, obe die Faftion der Dugenotten in Frankreich sich ein gräßtliches Wuster daran nahme. Ihm also dem Kaifer gegen die Böhmen gefchwicht freie Jande ju machen, stellte es sich zwischen der Union und Ligue als Mittelsperson der, und verglich jenen unerwarteten Frieden, dessen wichtigster Artikel war, "daß die Union sich jedes Antheils an den böhmis ichen Jahoeln begeben, und den Beissand, welchen sie Fäligischen Länder bessehen, und den Beissand, welchen sie pfäligischen Länder bessehen, und der follte." Marimitians Entschlössensche erstrecken sollte. Untarimitians Entschlössensche der im Ammerch war, in's Gedrage aus den Riederlanden im Ammarch war, in's Gedrag zu gerathen, bewog die Union zu diesem schumplichen Frieden.

Die gange Macht Baverns und die Ligue fand jest bem Kaifer gegen die Bohmen zu Gebote, welche ber Ulmische Bergleich isterm Schöffale doerließ. Schweller, als das Gerücht den Morgang zu Ulm dort verbreiten konnte, erschien Uraximilian in Oberbsterreich, wo die bestätzten Stande, auf keinen Feind gesath, die Gnade des Kaifers mit einer schwellen und unbedingten Dulbed gang erkauften. In Niederbsterreich zog der Herzog die niederfambischen Truppen des Grafen von Boucquoi an sich, und diese kaiferlich-baverische Armen, nach ihrer Bereinigung zu sinstigtenfanten Mann angewachen, den geber Zeitverlust in das böhmische Gebiet. Mie böhmischen Geschwader, welche in Niederbsterreich und Mähren zeiche in Verlebsterreich und Mähren zeiche in verleb ein Liederbstand zu thun.

wurden mit fürmender Hand erobert; andere, durch das Gerücht ihrer Abortsgung ersorett, bffineten freiwillig ihre Thore; nichts hinderte den reißenden Lauf Mazie milians. Weichend zog sich die böhmische Armee, welche der tapsere Fürst Christian von Anhalt commandirte, in die Nachbartsdaft von Prag, wo ihr Maximilian an den Mauern dieser Haupstadt ein Tressen

Die Schlechte Berfaffung, in welcher er bie Urmee ber Rebellen gu überrafchen boffte, rechtfertigte biefe Schnelligfeit bes Bergogs, und verficberte ibm ben Sieg. Richt breißigtaufend Mann hatte Griedrich beifammen : achttaufend batte ber Rurft von Unbalt ibm jugeführt, gehntaufend Ungarn lief Betblen Gabor ju feinen Rabnen ftogen. Gin Ginfall bes Churfurften von Cachfen in die Laufit batte ihm alle Sulfe abgeschnitten, welche er bon biefem Lande und bon Schle fien ber erwartete, bie Berubigung Defferreiche alle, welche er fich von borther verfprach. Bethlen Gabor, fein wichtigfter Bunbesgenoffe, verhielt fich rubig; bie Union batte ibn an ben Raifer verrathen. Richts blich ibm ubrig, ale feine Bobmen, und biefen fehlte es an gutem Willen, Gintracht und Muth. Die bobmis fchen Magnaten faben fich mit Berbruf gegen bentiche Generale gurudgefett, Graf Mannofeld blieb, von bem bobmifchen Sauptlager getrennt, in Dilfen gurud, um nicht unter Unbalt und Sobenlobe ju bienen. Dem Golbaten . melchem auch bas Dothwendiafte fehlte. entfiel aller freudige Duth, und bie fcblechte Mannes jucht unter bem Beere gab bem Landmanne Urfache

ju ben bitterften Klagen. Umsonft zeigte fich Friedrich in bem Lager, ben Muth ber Golbaten burch seine Gegenwart, bie Nacheiferung bes Abels burch sein Beis feil zu ermuntern.

Muf bem weiften Berge, unweit Brag, fingen bie Bobmen an , fich zu berichangen, ale bon ber bereinigs ten faiferlichebanerifchen Urmee (am 8. Dobember 1620) ber Ungriff gefchab. Um Unfange bes Treffens murben einige Bortheile bon ber Reiterei bes Pringen von Unhalt erfochten; aber bie Uebermacht bee Reindes vernichtete fie balb. Unwiderftehlich brangen bie Bayern und Ballonen bor, und bie ungarifde Reiterei mar bie erfte, welche ben Ruden manbte. Das bohmifche Rufpolt folate bald ihrem Beifviele, und in ber allaes meinen Alucht murben endlich auch bie Deutschen mit fortgeriffen. Bebn Ranonen, melde bie gange Urtillerie Briedriche ausmachten, fielen in Feindes Banbe. Biers taufend Bbomen blieben auf ber Flucht und im Trefe fen; faum etliche Sundert bon ben Raiferlichen und Liquiften. In weniger als einer Stunde mar biefer enticheibenbe Gieg erfochten.

Sriedrich saß zu Prag bei der Mittagstafel, als seine Armee an den Mauten sich stir ihn niederschießen ließ. Bermuthlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriff erwartet, weil er eben heute ein Gastmabl bestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische, und von Walle berad zeigte sich ihm die ganze schreckliche Seene. Um einen überlegten Entschulg zu saffen, erbat er sich einen Stillstand von vierundzwanzig Stumben; achte waren Alles, was der Derzog ihm bewilligte.

Sriedrich benutzte sie, sich mit seiner Gemahln und den Wornehmsten der Armee des Nachts aus der Haupte städe ju fickeren. Die Flucht geschäd in solcher Eiliger tigkeit, daß der Fahrst von Anhalt seine geheimsten Papiere und Sriedrich seine Krone zuräckließ. "Ich weiß nun, wer ich din," sagte dieser ungläckliche Fährst zu denen, welche ihm Tross zusprachen. "Es gibt Tugenden, welche nur das Unglät uns sehren zur den nun nur in der Wiedernaftigkeit erfahren wir Färsten, wer wir sind."

Prag war noch uicht ohne Acttung berforen, als Sriedrichs Aleinmuth es aufgab. Mannofelds flier gendes Commando fland noch in Pilfen und hatte die Schlacht nicht geschen. Bethen Gabor fonnte jeden Augendlich sich jetindssig erflären und die Macht bes Kaifers nach der ungarischen Geruge abrufen. Die geschlagenen Bohmen konnten sich erholen, Krantbeit, Junger und raube Wilterung den Feine abrufen. Die geschlagenen Wöhmen konnten sich erholen, Krantbeit, Junger und raube Wilterung den Feind aufreiben — alle biese Jossiungen berfchwanden vor ber gegenwärtigen Furche. Sriedrich stürchtete den Undestand der Wöhmen, welche leicht der Wersuchung unterliegen konnten, mit Auslieserung seiner Person die Berzeihung des Kaisers zu erkaufen.

Thurn und die in gleicher Berdammniß mit ihm waren, fanden es eben so wenig rathfam, in ben Mauern von Prag ihr Schieffal zu erwarten. Sie entwicken nach Mabren, um bald barauf ihre Rettung in Siebenbargen zu suchen. Sriedrich entstoh nach Breeflau, wo er aber nur kurge Zeit verweilte, um an

bem hofe bee Churfurften von Brandenburg und ends lich in holland eine Zuflucht zu finden.

Das Treffen bei Drag batte bas gange Schidfal Bobmene entichieben. Prag ergab fich gleich ben anbern Tag an ben Gieger; bie ubrigen Stabte folgten bem Beispiele ber Sauptftabt. Die Stanbe bulbigten obne Bebingung; bas namliche thaten bie Schlefier und Dabrer. Drei Monate ließ ber Raifer verftreichen, che er eine Unterfuchung uber bas Bergangene anftellte. Diele bon benen, welche im erften Schreden fluchtig geworben, zeigten fich, voll Bertrauen auf biefe fcheinbare Dagigung, wieber in ber Sauptftabt. Aber an Einem Tage und ju berfelben Stunde brach bas Ungemitter aus. Uchtundvierzig ber thatigften Beforberer bes Aufftandes murben gefangen genommen und bor eine außerorbentliche Commiffion gezogen, bie aus gebornen Bobmen und Defterreichern niebergefett mar. Sichenundamantig bon ihnen farben auf bem Blutge rufte; bon bem gemeinen Bolfe eine ungablige Menge. Die Abmefenben murben vorgelaben gu erfcheinen, und ba feiner fich melbete, ale Sochverrather und Beleibiger ber fatholifchen Majeftat jum Tobe verurtheilt, ihre Guter confiecirt, ibre Namen an ben Galgen gefchlas gen. Auch bie Guter fcon verftorbener Rebellen gog man ein. Diefe Tyrannei mar ju ertragen, weil fic nur einzelne Privatperfonen traf, und ber Raub bes Ginen ben Unbern bereicherte; befto fcmerabafter aber war ber Druck, ber ohne Unterschied uber bas gange Ronigreich erging. Alle protestantifchen Drebiger murben bes Landes verwiefen; bie bohmifchen fogleich, etwas fpater bie beutschen. Den Majeffatebrief burchfchnitt . Serdinand mit eigener Hand, und verbrannte das Siegel. Sieben Jahre nach ber Prager Schlacht war alle Religionebuldung gegen die Protestanten in dem Kbnige reiche aufgeboten. Die Erwaltstätigkeiten, welche sich ber Kaiser gegen die Religionsprivilegien der Bhhmen erlaubte, untersagte er fich gegen ibre politische Sonientunten, und indem er ihnen die Freiheit des Denkens auchm, ließ er ihnen gröfmuthig noch das Recht, fich selbs quarten.

Der Sieg auf dem weißen Berge fetzt Serdinanben bestig aller feiner Staaten; ja, er gab sie
ibm sogar mit einer gebgen Gewalt zurück, als sein Borganger darin beseisse derne weil die Hulbigung ohne Bedingung gesteistet wurde, weil die Ruligung ohne Bedingung gesteistet wurde, und kein Majestatebrief seine landesberrichte Hobeit mehr beschräufte. Das Alei aller seiner gerechten Musselde war also erfallt, nud über alle seine Emaartungen.

Test konnte er feine Bundesgenossen entlassen, und seine Armeen jurderusen. Der Krieg war gendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er große muttig und gerecht war, so war's auch die Strafe. Das gange Schickfal Deutschlands lag jest in seiner hand, und vieler Millionen Gisch und Gend beruste auf dem Entschiffles, den er faste. Die lag eine so große Entscheidung in Eines Menschen Jand, nie siefes Menschen Berbendung so viel Berberben.

D. 550 3850

## Bweites Buch.

Der Entichluß, welchen Serdinand jeht faßte, gab bem Rriege eine gang ander Richtung, einen andern Schauplag und andere Spieler. Mus einer Reckellion in Bohmen und einem Erccutionszuge gegen Rebellen ward ein deutscher und bald ein europäischer Rrieg. Tett also ift es Zeit, einen Blid auf Deutschland und das übrige Europa zu werfen.

So ungleich ber Grund und Boben bes beutschen Reiche und bie Borrechte feiner Glieber unter Ratholis fen und Proteffanten vertheilt maren, fo burfte iebe Partei nur ihre eigenthumlichen Bortheile nuben, nur in ftaatefluger Gintracht jufammenhalten, um ihrer Gegenpartei gewachfen gu bleiben. Benn bie fath os lifche bie uberlegene Babl fur fich batte, und bon ber Reichsconftitution mehr begunftigt mar, fo befag bie protestantifche eine gufammenbangende Strede voltreicher ganber, ffreitbare Rurften, einen friegerifchen Mbel, gablreiche Urmeen, mobibabenbe Reicheffabte, bie herrichaft bes Deers, und auf ben ichlimmften Sall einen guberlaffigen Unbang in ben ganbern fatholifcher Furften. Wenn bie fatholifche Spanien und Stalien gu ihrem Beiftand bemaffnen tonnte, fo bffneten bie Republis fen Benebig, Bolland und England ber proteffantischen

ibre Schate, fo fand fie bie Staaten bee Morbene und die furchtbare turfifde Dacht gu fcneller Sulfe bereit. Brandenburg, Cachfen und Pfalg fetten ben brei geiftlichen Stimmen im Churfurftenrathe brei bes beutenbe protestantische Stimmen entgegen, und fur ben Churfurffen von Bobmen, wie fur ben Ergbergog von Defferreich, mar bie Raifermurbe eine Beffel, wenn bie protestantifchen Reicheftanbe ihre Bichtigfeit gu benuten verftanben. Das Schwert ber Union fonnte bas Schwert ber Lique in ber Scheibe halten, ober boch ben Musfolag bes Rriegs, wenn es wirflich bagu fam, zweifels baft machen. Aber Privatverbaltniffe gerriffen leiber bas allgemeine politifche Band, welches bie proteftantifden Reichsglieder gufammenhalten follte. Der große Beitpuntt fand nur mittelmagige Beifter auf ber Bubne, und unbenutt blieb ber entscheibende Moment, weil es ben Muthigen an Macht, ben Dachtigen an Ginficht. Muth und Entschloffenbeit fchlte.

Das Berdienst seines Uhnherrn Morin, ber Umfang seiner Länder und das Gewicht seiner Stimme, seillen den Shursfursten von Sachsen an die Spift des protestantischen Deutschlands. Bon dem Emtschussft, den dieser Prinz saßte, ding es ab, welche von beiden streitenden Parteien den Sig dehalten sollter, auch war Johann Georg nicht unempfindlich gegen die Bereitele, welche ihm dieser wichtige Verschlinis verschaffte. Eine gleich bedeutende Eroberung für den Kaiser und für den protestantischen Bund, vermiede er sossen gaben, auch der einen von beiden gan zu vernichter, und durch eine unwederrussiege Erstätung, sich entweder der

Dantbarfeit bes Raifere angubertrauen, ober bie Bortheile aufzugeben, melde bon ber Kurcht biefes Rurften au geminnen maren. Unangeftedt bon bem Schwinbel ritterlicher ober religibfer Begeifterung, welcher einen Soubergin nach bem anbern babinrif, Rrone und Les ben an bas Gludefpiel bes Rriege ju magen, ftrebte Johann Beorg bem folibern Rubme nach, bas Geis nige zu Rath zu balten und zu verbeffern. Wenn feine Beitgenoffen ibn antlagten, baf er mitten im Sturme bie protestantifche Sache verlaffen; bag er ber Bergrofferung feines Saufes bie Errettung bes Baterlanbes nachgesett; baf er bie gange ebangelische Rirche in Deutschland bem Untergange blofaeffellt babe, um nur fur bie reformirte ben Urm nicht zu erheben : wenn fie ibn anflagten, bag er ber gemeinen Gache ale ein uns superlaffiger Rreund nicht viel meniger gefchabet babe, ale ibre erflarteften Reinbe: fo mar es bie Schuld biefer gurften, welche fich Johann Beorge weife Politif nicht zum Mufter nahmen. Benn, biefer meifen Politit ungeachtet, ber fachfifche Landmann. wie ieber andere . uber bie Greuel ber faiferlichen Durchs guge feufste; wenn gang Deutschland Beuge mar, wie Serbinand feinen Bunbeaenoffen taufchte und feiner Beriprechungen fpottete - wenn Johann Georg biefes endlich felbft ju bemerten glaubte - befto mehr Schanbe fur ben Raifer, ber ein fo rebliches Bertrauen fo graufam binterging!

Benn übertriebenes Bertrauen auf Defferreich und Soffnung, feine Lanber zu vermehren, bem Churfur, fen von Sachfen bie Banbe banben, fo hielten Furcht

vor Desterreich und Angst, seine Länder zu verlieren, den schwachen Georg Wilhelm von Brandenburg in meit schimpslichern Fessel. West den Schreben Sarften zum Borwurf machte, hatte dem Shursufrsten von der Pfalz seinen Ruhm und seine beiden Sanften gertetet. Rasiges Bertrauen auf ungeprüfte Kräfte, der Einssuffranzbssischer Karbsschliebe gertetet. Rasiger Bertrauen auf ungehaltlichen Kaften der Einssuffranzbssische Staten diese und der Krone hatten diesen ungsächlichen Kartsschliebe Bargeiner Krone hatten diesen ungsächlichen Kartsschliebe Bertassung gewachsen war. Durch Zertselung seiner Lande und die schliebe Karmonie seiner Beherrscher wurde die Wacht des psälzissen Jausses geschwächt, welche, in einer einzigen Hand berfammelt, ben Ausschlag des Kriegs noch lange Zeit hätte zweisschlicht machen Ibnnen.

Eben biese Zerstüdelung der Lande entfrastete auch das Farsennias Seisen, und die Berschiedenstie ter Religion unterhiefet zwischen Zarmstadt und Kassel die verderbliche Arennung. Die Linie Darmstadt, der Ungeburgischen Sonischson zugethan, hatte sich unter die Fügles der Kassel gestüdetet, der sie auf Untossen der reformitten Linie Kassel begünstigte. Der sie auf Untossen der reformitten Linie Kassel begünstigte. Wabsern des seiner Religionsverwandten für Glanden und Freiheit ihr Blut versprigten, zog Landgraf Georg von Darmskadt Sold von dem Kaiser. Aber gang seines Uhndertweiter gesten den sprichte Unterm werth, der hundert Jahre früher unternommen hatte, Deutschlands Freiheit gegen den surchtbaren Kars zu vertreibtgen, erwählte Vollbelm von Kassel die Partei der Gesche und Ehre. Ueber den Keinmuth erhaden, der ungleich mächtigere Färsen unter enthet nute freschen.

Serdinands Allgewalt beugte, war kandgraf Wilhelm der Erste, der seinen Helbenarm freiwillig dem schwere bischen Archenarm freiwillig dem schwere bischen Fache, und Deutsschaldb Arften ein Beispiel gab, mit welchem keiner den Ansam machen wollte. So viel Manth sein Entschluß verrieth, so viel Standhaftigkeit zeigte seine Behartung, so viel Tappferkeit seine Thatch er Entschossingkeit geigte feine Behartung, so viel Tappferkeit seine Abartung, so viel Tappferkeit seine Abartung, so viel füllte er sich vor eine blutendes kand, und empfing einem Keind mit Spott, desse Jahob noch von dem Wordbrande zu Wagdedung rauchten.

Landaraf Wilhelm ift ce werth, neben bem belbenreichen Stamme ber Erneftinen gur Unfterblichfeit ju geben. Langfam erfcbien bir ber Tag ber Rache, ungludlicher Johann Friedrich, ebler, unbergeflicher Rurit! Langfam , aber glorreich ging er auf. De ine Beiten tamen wieber, und auf beine Entel flieg bein Belbenaeift berab. Gin tapferes Gefchlecht bon Rurften gebt berpor aus Thuringene Dalbern, burch unfterbe liche Thaten bas Urtheil ju befchamen, bas ben Churbut bon beinem Saupte fließ, burch aufgebaufte blutige Tobtenopfer beinen gurnenben Schatten zu verfobnen. Deine Lander fonnte ber Spruch bee Giegere ihnen rauben; aber nicht bie patriotifche Tugend, woburch bu fie verwirkteft, nicht ben ritterlichen Muth, ber, ein Jahrhundert fpater, ben Ihron feines Entele manten machen mirb. Deine und Deutschlands Rache fcbliff ihnen gegen Babsburge Befchlecht einen beiligen De gen, und bon einer Belbenband gur anbern erbt fich ber unbeficate Stabl. Mis Danner vollfubren fie, was fie ale Berricher nicht bermogen, und fierben

einen glorreichen Tob — ale die tapfersten Solbaten ber Freiheit. Ju schwach an Landern, um mit eigenen Heeren ihren Keind anzusallen, richten sie fremde Donorr gagen ihn und fabren fremde Kabnen zum Siege.

Deutschlands Friseit, ausgegeben von ben middetigen Stanben, auf wecht doch allein ihre Wohlhart jurdsschied wurde son einer kleinen Angahl Pringen vertheidigt, sür welche sie kaum einen Werth besaß. Der Bestig von Ländern und Würden ertidete den Muth; Mangel an beiden machte Helbarden. Wenn Sachsen, Prandenburg u. a. m. sich schädern zurückzigegen, so sah man die Anhalt, die Mannesseld, die Pringen von Weiman u. a. ihr Viut in midrersichen Schadehren verschwenden. Die Hervege von Vommen, den Mendeng, von Würtenberg, die Reichsskäder in Deredeutschand, denen das Keich so der haupt von jeher ein gestärchteter Name war, entsgegen sich surchtsam den Kampfe mit dem Kaufer, und beugten sich murrend unter seine germalmende Hand.

Desterreich und das katholische Deusschland batten an dem herzoge Maximilian von Bayern einen eben so mächtigen als flaatsklugen und tapfern Beschübter. Im gangen Laufe diese kriege einem einzigen überlegten Plane getreu, nie ungewiß zwischen seines Desterteite. Dane getreu, nie ungewiß zwischen seiner Bestigten, nie Estave Desterreichs, das für seine Peligion, nie Estave Desterreichs, das für seine Bestigten und erhofe arbeitere und vor seinem rettendem Arme zitterte, hätte Maximilian es verdient, die Burden und Länder, welche ibn belohnten, von einer besser und als der Billkühr, zu empfangen. Die übrigen katholischen Stände, größten Theils gessillichen

Farften, ju unfriegerisch, um den Schwärmen ju widerschen, die der Bobstand frer Länder anlockte, wurden nach einander Opfer bes Kriegs, und begnügten sich, im Kabinet und auf ihren Kangeln einem Feind ju berfolgen, bor welchem sie sich im Felde nicht zu stellen wagten. Alle, entweder Stlaven Ofterreichs oder Bayerns, wichen neben Maximilian in Schatten zurückt; erst in den Hadden beises Kuffen wurde ihre bersammelter Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Mongrchie, welche Barl ber Sunfte und fein Cobn aus ben Dieberlanben, aus Mailand und beiben Gicilien, aus ben weitlaufigen oft, und westindifchen Landern unnaturlich gufammen gwangen. neigte fich icon unter Philipp bem Dritten und Dierten ju ihrem Ralle. Bon unfruchtbarem Golbe gu einer fcnellen Große geblabt, fab man biefe Mongr. die an einer langfamen Bebrung fcwinden, weil ihr bie Milch ber Staaten, ber Relbbau, entzogen murbe. Die weftinbifchen Eroberungen hatten Spanien in Urmuth gefturgt, um alle Martte Europene gu bereichern, und Becheler ju Antwerpen, Benebig und Genua muderten langft mit bem Golbe, bas noch in ben Schache ten bon Deru fchlief. Inbiens megen batte man bie fpanifchen Lander entoblfert, Indiene Schape an Die Biebereroberung Sollande, an bas dimarifde Projett, bie frangofifche Thronfolge umguftoffen, an einen berungludten Ungriff auf England verfcmenbet. Aber ber Stoly Diefes Sofes batte ben Zeitpunft feiner Grofe, ber Saf feiner Feinde feine Furchtbarfeit überlebt, und ber Schreden ichien noch um die verlaffene Soble bes

Somen zu ichmeben. Das Mifftrauen ber Proteftanten lieb bem Minifterium Philipps bes Dritten bie gefahrliche Staatefunft feines Batere, und bei ben beuts ichen Ratholifen beftanb noch immer bas Bertrauen auf fpanifche Bulfe, wie ber Bunberglaube an bie Rnochen ber Martnrer. Meußerliches Geprange verbarg bie Bunben, an benen biefe Monarchie fich verblutete, und bie Meinung bon ihren Rraften blieb, weil fie ben boben Ion ihrer goldenen Tage fortführte. Gflaven gu Saufe und Rremblinge auf ihrem eigenen Ihrone, gaben bie fpanifchen Schattentonige ihren beutschen Bermanbten Gefete; und es ift erlaubt, ju zweifeln, ob ber Beis fand, ben fie leifteten, ber ichimpflichen Abbangigfeit werth mar, momit bie beutichen Raifer benfelben erfaufen mußten. Binter ben Pprenaen murbe bon unmif. fenben Monden und rantevollen Gunftlingen Europens Schidfal gesponnen. Aber auch in ihrem tiefften Berfalle mußte eine Dacht furchtbar bleiben, bie ben erften an Umfang nicht wich. bie. mo nicht aus flandbafter Politif, boch aus Gewohnheit bemfelben Staatefoftem unverandert getreu blieb, bie geubte Urmeen und treffliche Generale befaß, bie, mo ber Rrieg nicht gureichte, ju bem Dolche ber Banbiten griff, und ihre bffentlichen Gefandten ale Morbbrenner ju gebrauchen mußte. Bas fie gegen brei Beltgegenben einbufte, fuchte fie gegen Often wieber ju gewinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, wenn ibr ber lange porbereitete Unfcblag gelang, gwifchen ben Alpen und bem abrigtifchen Deere mit ben Erblanden Defterreiche jufammengufliegen.

Bu groffer Beunruhigung ber bortigen Staaten batte fich biefe befchwerliche Dacht in Italien eingebrungen, wo ibr fortgefettes Streben nach Bergroßerung alle benachbarten Couverains fur ihre Befigungen gittern machte. In ber gefahrlichften Lage befant fich ber Dauft, ben bie fpanifchen Bicefonige amifchen Reavel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republit Benedig fab fich zwifden bem bfterreichischen Torol und bem fpanifchen Mailand geprefit; Caboven fam amifchen eben biefem Lanbe und Frankreich in's Gebrange. Daber bie manbelbare und zweibeutige Politit, welche feit Barle bes Sunften Tagen bon ben Staaten Italiens beobachtet murbe. Die boppelte Perfon, welche bie Dapfte porftellten, erhielt fie ichmantend amifchen zwei gang miberfprechenben Staatsspftemen. Wenn ber Dachfolger Detri in ben fpanifchen Pringen feine folge famften Gobne, Die ftanbhafteffen Bertheibiger feines Stuble verehrte, fo batte ber gurft bes Rirdenftaats in eben biefen Pringen feine fdlimmften Nachbarn, feine gefährlichften Gegner gu furchten. Wenn bem Erftern feine Ungelegenheit naber ging, ale bie Protestanten vertilgt und bie biferreichischen Baffen fiegreich gu feben, fo batte ber Lettere Urfache, bie BBaffen ber Proteftanten zu fegnen, Die feinen Dachbar außer Stand fetten, ihm gefahrlich ju werben. Das Gine ober bas Undere behielt die Dberband, je nachdem die Dapfte mehr um ihre weltliche Dacht, ober um ihre geiftliche Berrichaft befummert maren; im Gangen aber richtete fich bie romifche Staatetunft nach ber bringenbern Befabr - und es ift befannt, wie viel machtiger bie

Furcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, bas Bemuth zu bestimmen psiegt, als die Begierde, ein längst
verlornes wieder zu gervinnen. So wird es begreisig,
wie sich der Statthalter Ebrifti mit dem biftereichischen
hause zum Untergange der Reher, und wie sich eben
bieser Statthalter Sprifti mit eben diesen Rehern zum
Untergange des bisterreichischen hause der Reher zum
Untergange des bisterreichischen hause der Reher zum
Benwundernstwurdig versichten ist der Faden der Beleg
geschichte! Mas mochte wohl aus der Reformation —
was aus der Freiseit der deusschen Kriften geworden
sen, wenn der Bisschof zu Rom und der Fatrs zu
Kom beständig Ein Interess gehabt hätten?

Rranfreich batte mit feinem bortrefflichen Seinrich feine gange Große und fein ganges Bewicht auf ber pos litifden Bage Europene berloren. Gine ffurmifde Dine berjabrigfeit gernichtete alle Boblthaten ber vorbergebenben fraftvollen Regierung. Unfabige Minifter, Gefchopfe ber Gunft und Intrique, gerftreuten in menigen Sabren bie Schabe, welche Gully's Defonomie und Beinrichs Sparfamfeit aufgehauft batten. Raum vermogent, ihre ericblichene Gewalt gegen innere Raftionen zu behaupten. mußten fie es aufgeben, bas große Steuer Europens gu lenten. Der namliche Burgerfrieg, welcher Deutschland gegen Deutschland bemaffnete, brachte auch Rranfreich gegen Frantreich in Aufruhr, und Ludwig der Dreis gebnte tritt feine Bolljabrigfeit nur an, um feine eigene Mutter und feine protestantifchen Unterthanen gu befries gen. Diefe, burch Beinriche erleuchtete Politit in Reffeln gehalten, greifen jest, burch bie Belegenheit aufgewedt und bon einigen unternehmenben Rubrern ermuntert, aum Bewebr . gieben fich im Staat zu einem eigenen Staat aufammen . und beffimmen bie fefte und machtige Stadt Rochelle jum Mittelpuntt ihres werbenben Reichs. Bu. wenig Staatsmann, um burch eine weife Tolerang biefen Burgerfrieg in ber Geburt zu erflicen, und boch viel zu wenig Berr uber bie Rrafte feines Staate, um ihn mit Nachbrud' ju fuhren, fieht fich Qudwig ber Dreigebnte balb ju bem erniebrigenben Schritte gebracht. bie Unterwerfung ber Rebellen burch große Gelbfummen zu erfaufen. Go febr ibm auch bie Staatefluabeit rathen mochte, Die Rebellen in Bobmen gegen Defferreich ju unterftugen, fo unthatig mußte Beinriche bes Dierten Sobn fur icht noch ihrem Untergange gufeben, gludlich genug, wenn fich bie Calviniffen in feinem Reiche ihrer Glaubenegenoffen jenfeite bee Rheine nicht gur Ungeit erinnerten. Gin großer Beift am Ruber bes Staats murbe bie Protestanten in Frankreich jum Geborfam gebracht, und ihren Brubern in Deutschland bie Rreibeit erfochten baben; aber Beinrich ber Dierte mar nicht mehr, und erft Richelien follte feine Staatsfunft wieber bervorrufen.

Indem Frankreich von der Hobe seines Ruhms wieder beruntersant, vollendete das freigewordene Hollandere Das geiterte Auch von den Bau seiner Größe. Noch war der begeisterte Auch nicht verraucht, der, von dem Geschlecht der Oranier entzünder, diese kaufmannische Nation in ein Holland vollt verwandelt, und sie fähig gemacht datte, ibre Unabhängigkeit in einem medrerischen Kriege gegen das spanische House au bekaupten. Singedent, wie viel sie sie sie fie sie fie fibe dei ihrer Besteinung fremdem Beststant schuldig

waren, brannten biese Republikaner von Begierde, ihren beutschen Bridden zu einem ahnlichen Schieffen, und dies nur fo mehr, da beide gegen den namlichen "to dies um so mehr, da beide gegen den namlichen Zeind stritten, und Deutschlands Freiheit von Freiheit hollands zur besten Bruftwehr diente. Aber eine Republik, die noch um ihr eigenes Dasson kämpfte, die mit den bewundernsburdigken Anfrengungen einem überlogenen Feinde in ihrem eigenen Gebiere kaum gewachsen biebe, durfte ibre Kräfte der norhwendigen Selssterreichigung nicht entzieben, um sie mit großmutbiger Politit fur fremde Staaten zu verschwenden.

Much England, obgleich unterbeffen burch Schotts land bergrößert, batte unter feinem ichmachen Jalob in Europa bas Gewicht nicht mehr, welches ihm ber herrichergeift feiner Elifabeth ju verfchaffen gemußt batte. Uebergeugt, baf bie Boblfahrt ibrer Infel an ber Sicherheit ber Protestamen befestigt fen, hatte fich biefe ftaatefluge Ronigin nie bon bem Grunbfate cuts fernt, jebe Unteruehmung ju beforbern, bie auf Bers ringerung ber bfterreichifchen Macht abzielte. Ihrem Rachfolger fehlte es fomobl an Beift, biefen Grundfas ju faffen, ale an Macht, ibn in Aneubung ju bringen. Benn bie fparfame Elifabeth ihre Schate nicht fconte, um ben Dieberlanden gegen Spanien, Beinrich dem Dierten gegen bie Buth ber Lique beigufpringen, fo überlief Jatob - Tochter, Entel und Gidam ber Bills fuhr eines unberfohnlichen Giegere. Babrent bag biefer Ronig feine Gelehrfamteit erfcbopfte, um ben Urfprung ber toniglichen Majeftat im himmel aufzusuchen, ließ er bie feinige auf Erben verfallen. Indem er feine

Berebfamteit auftrengte, bas unumidrantte Recht ber Konige ju ermeifen, erinnerte er bie englische Das tion an bas ibrige, und verfchergte burch eine unnute Gelbverfcwendung fein wichtigftes Regal, bas Parlament zu entbebren und ber Freiheit ihre Stimme qu nehmen. Gin angebornes Grauen por ieber bloffen Rlinge fcbredte ibn auch bon bem gerechteften Rriege jurud'; fein Liebling, Budlingham, fpielte mit feinen Schwachen, und feine felbftgefällige Gitelfeit machte es ber fpanifchen Arglift leicht, ibn gu betrugen. Babrend baff man feinen Gibam in Deutschland gu Grunde richtete und bas Erbtheil feiner Entel an Unbere berfchentte, jog biefer blobfinnige gurft mit gludfeligem Boblaefallen ben Beibrauch ein, ben ihm Defterreich und Spanien ftreuten. Um feine Aufmertfamteit bon bem beutschen Rriege abgulenten, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Dabrib; und ber fpaffbafte Bater ruftete feinen abenteuerlichen Cobn felbft zu bem Gaufelfpiele aus, mit welchem biefer feine fpanifche Braut überrafchte. Die fpanische Braut verschwand feinem Sohne, wie die bohmifche Rrone und ber pfalgifche Churbut feinem Gibam, und nur ber Tob entrig ibn ber Gefahr, feine friedfertige Regierung mit einem Rriege ju befchliegen, blog weil er ben Duth nicht gebabt batte, ibn bon meitem ju zeigen.

Die burgerlichen Sturme, burch fein ungeschieftes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem unglücklichen Sohne, und nöbigten diesen bald, nach einigen unerheblichen Bersuchen, jedem Antheile an dem deuts ichen Kriege zu entsagen, um die Buth der Faktionen in feinem eigenen Reiche ju lofchen, von benen er endlich ein beklagenswerthes Opfer marb.

3mei verdienftvolle Ronige, an perfonlichem Rubme einander gwar bei weitem nicht gleich, aber gleich an Macht und Ruhmbegierbe, fetten bamale ben europais fchen Morben in Achtung. Unter ber langen und thatis gen Regierung Christians bes Dierten muche Danes mart zu einer bebeutenben Macht empor. Die perfonlichen Eigenschaften biefes Farften, eine portreffliche Marine, auserlefene Truppen, mobibestellte Ringngen und flaatefluge Bunbniffe vereinigten fich, biefem Staate einen blubenben Wohlftand von innen, und Unfeben bon außen ju berichaffen. Schweben batte Buftav Wafa aus ber Rnechtschaft geriffen, burch eine weife Gefetaebung umgeftaltet, und ben neugeschaffenen Staat querft an ben Tag ber Beltgefchichte berborgezogen. Bas biefer grofe Dring nur im roben Grund. riffe anbeutete, murbe burch feinen großern Entel, Buftav Abolph, vollenbet.

Beibe Reiche, vormals in eine einzige Monarchie unnatürlich zusammengspwungen, und kraftlos in dies fer Bereinigung, hatten sich zu ben Zeiten der Aeformation gewalssen von einander getreunt, und dies krennung war die Spoche ihres Gedeifens. So schädelich sich jene gezwungene Bereinigung für beibe Reiche erwiesen, so nothwendig war den getren nien Staaren nachbarliche Freundschaft und Harmonie. Auf beibe flatze fich die edungstische Krieche, beibe hatten bieselben Bereinigen bereistigen fellen. Aber der han, welche felben Feind bereinigen sollen. Aber der haß, welcher

bie Berbindung beiber Monarchien aufgelbet hatte, fuhr fort, die langt gertennten Nationen feindesig zu ents gweien. Noch immer fonnten bie danischen Schiege ihren Unsprüchen auf das schwedische Reich nicht ent sagen, Schweden das Andenken ber vormaligen danis schen Arrannei nicht verbannen. Die zusammensließen dem Brengen beider Meiche boten der Nationalfeindschaft einen ewigen Junder dar; die wachsame Eifersucht beis der Kniege und unvermeibliche Handelscollissonen in den nordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie versigen.

Unter ben Bulfemitteln, woburd Buftav Wafa, ber Stifter bes ichmebifden Reiche, feiner neuen Schopfung Refligfeit zu geben gefucht batte, mar bie Rirchenreformation eine ber mirtfamften gemefen. Ein Reiches grundgefet fcblof bie Unbanger bes Dapfttbums pon allen Staateamtern que, und verbot jedem funftigen Beberricher Schwebens, ben Religioneguftanb bes Reichs abzuandern. Aber icon Guftavs zweiter Cobn und ameiter Rachfolger, Johann, trat ju bem Papfttbum jurud, und beffen Sohn, Sigismund, jugleich Ronig bon Dolen, erlaubte fich Schritte, melde gum Unters gange ber Berfaffung und ber berrichenben Rirche abs gielten. Karin, Bergog bon Gubermannland, Guftavs britten Cobn, an ihrer Spite, thaten bie Stanbe einen berghaften Biberftand, woraus gulett ein offenbarer Burgerfrieg gwifchen bem Dheim und Reffen, gwis fchen bem Ronige und ber Ration fich entrunbete. Bergog Rarl, mabrent ber Abmefenheit bes Ronigs Bermefer bee Reiche, benutte Sigismunde lange

Refibeng in Polen und ben gerechten Unwillen ber Stanbe, die Ration fich auf's Engfte gu berbinben, und feinem eigenen Saufe unbermertt ben Weg gum Throne ju bahnen. Die fchlechten Magregeln Sigis. munde beforberten feine Abficht nicht menig. Gine allgemeine Reicheberfammlung erlaubte fich, jum Bortheile bee Reichebermefere bon bem Rechte ber Erfface burt abzuweichen, welches Buftav Wafa in ber fcmebifchen Thronfolge eingeführt batte, und fette ben Berjog bon Gubermannland auf ben Thron, bon welchem Sigismund mit feiner gangen Rachtommenfchaft feiers lich ausgeschloffen murbe. Der Gobn bes neuen Ronias. ber unter bem Damen Rarls bes Meunten regierte, mar Buftav Molph, bem aus eben biefem Grunde bie Unbanger Sigismunds, ale bem Cobne eines Thronraubere, Die Unerfennung verfagten. Aber wenn bie Berbindlichkeit zwifchen Ronig und Bolt gegenscitig ift, wenn fich Staaten nicht wie eine tobte Baare bon einer Sand gur andern forterben , fo-muß es einer gangen einstimmig banbelnben Ration erlaubt fenn. einem eibbruchigen Beberricher ihre Pflicht aufzufundis gen und feinen Plat burch einen Burbigern gu befeten.

Guftav Abolph hatte bas fichzehnte Jahr noch nicht vollender, als der ichwebifche Thron burch den Ich seines Baters erledigt murde; aber die frühe Reife feines Beitre erledigt murde; aber die frühe Reife feines Geiffes bermochte die Stände, den gefemäßigen Zeitraum der Minderjährigkeit zu seinem Bortheile zu verfärzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst erbfflute er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und fiegend endigen sollte. Die

junge Grafin von Brabe, eine Tochter seines Unterthans, batte die Erflinge seines großen Jerzens, und sein Seinfalle war aufrichtig, den schwedischen Abron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umfländen des wungen, unterwarf sich seine Neigung der höhern Regentempflicht, und die Jeldentugend gewann wieder ausschließend ein Hers, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glick einzuschaften.

Chriftian der Vierte von Daiemart, Konig icon, eie Gustaw das Licht der Welte rebliedte, hatte die schwebischen Grengen angesallen, und über dem Bater dieses Helden wichtige Bortheile errungen. Gustaw Abolph eilte, diesen verbeblichen Krieg zu endigen, um feine Wassen gegen den Cgaar von Moskau zu tehren. Mie versucht ein ber zweideutige Ruhm eines Eroberers, das Blut seiner Vollert in ungerechten Kriegen zu verschussel, der ein gerechter wurde nie von ihm verschussel, das feine Wassen und grechter wurde nie von ihm verschussel, abs bei den grechter wurde nie von ihm verschussel, das feine Wassen glacklich gegen Musland, und das schwedische Reich sah sich in wichtigen Provingen gegen Olsen verzessellen

Unterbeffen fette Ronig Sigismund von Polen gegen ben Sohn bie feinbfeligen Gesinnungen fort, wo, zu ber Bater ihn berechtigt hatte, und ließ teinen Runft-griff unversucht, bie Unterthanen Gustav Abolybe in ihrer Treue wantend, seine Freunde kalesinnig, seine Feinbe unverschild zu machen. Weber die großen Eigenschaften seines Gegeners, noch die gehauftesten Mortfmale von Ergebenheit, welche Schweden seinem angebeteten Rbnige gab, tonnten jenen verblendeten

Fawsten von der thorichten hoffnung beilen, ben verlornen Afron wieder zu besteigen. Alle Friedenborschiage Gustavos wurden mit Uebermuth verschmaht. Unwillsthieft jab sich biefer friedliedende Relb in einen lang wierigen Krieg mir Polen verwiedelt, in welchem nach und nach gang Liesland und Polnisch-Preußen der schwebischen Perschaft unterworsen wurden. Immer Sieger, war Gustav Acolub immer der Erste bereit, die hand zum Frieden zu bieten.

Diefer ichwebischepolnische Rrieg fallt in ben Unfang bes breifigjabrigen in Deutschland, mit welchem er in Berbindung ftebt. Es mar genug, baf Ronig Sigiss mund, ein Ratholit, bie fcmebifche Rrone einem proteftantischen Pringen ftreitig machte, um fich ber thas tigften Freundschaft Spaniens und Defterreiche verfichert balten ju tonnen; eine boppelte Bermanbtichaft mit bem Raifer gab ibm noch ein naberes Recht an feinen Schut. Das Bertrauen auf eine fo machtige Stute mar es auch borguglich, mas ben Ronig bon Polen gur Forts febung eines Rriegs aufmunterte, ber fich fo febr an feinem Nachtheile erflarte; und bie Sofe gu Mabrib und Bien unterließen nicht, ibn burch prablerifche Berfprechungen bei autem Duthe zu erhalten. Sigismund in Liefland, Rurland und Preugen einen Plat nach bem anbern berlor, fab er feinen Bunbegenoffen in Deutschland zu ber namlichen Beit bon Sieg zu Sieg ber unumfdrankten Berrichaft entgegens eilen - fein Bunber, wenn feine Ubneigung gegen ben Krieben in gleichem Berbaltniffe mit feinen Dieberlagen flieg. Die Beftigfeit, mit ber er feine dimarifche Hoffnung verfolgte, verblendet ihm die Augen gegen bie auglitige Politik seines Bundsgenoffen, der auf seine Untoffen nur den schwedischen Helben beschäftigte, um desto ungesidrer die Freiheit des deutschen Reichs ungulätigen, und alebann den erschheften Roeden als eine leichte Eroberung an sich zu reifen. Ein Umftand, auf den man allein nicht gerechnet hatte — Gultaus Helbengthe, zerriß das Gewebe bieser betrügerischen Stetenstrüge, weit entfernt, die schwedische Racht zu erschheften, das entfernt, die schwedische Racht zu erschheften, hatte bieß dazu gedient, das Erdberengenie Gustav Wochspela zu zeitigen, in einer Langen Fechräbung die schwedischen Jerer zu stählen, und unvermerft die neue Kriegskunst im Gang zu bringen, durch welche sie nachher auf beutschen Woden Zuder welche sie nachher auf beutschen Woden Wunder thun sollten.

Nach biefer nothwendigen Digreffion uber ben bamas ligen Buftand ber europäischen Staaten fen mir erlaubt, ben Faben ber Geschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Serdinand wieder, aber noch nicht den Aufvand, ben ihre Wiederereberung ibm gefostet hatte. Eine Summe bon bierzig Millionen Bulden, welche die Considerationen in Whimen und Mahren in seine Hande brachten, wurde hinreichend gewesen sen, bei der men Milliren alle Untosten zu vergäten; aber diese unermestliche Summe war bald in den Handen der Tesuiten und feiner Gunftlinge geronnen. Herzog Maximilian von Bayern, besten fiegereichem Arme der Kaiser saft die in den Weite feiner Staaten verdanfte, der, um seiner Religion und seinem Kaiser zu deinen, einen nahen Verwandten ausgeopsert

batte. Maximilian batte bie gegrundetften Unfpruche auf feine Dantbarfeit: und in einem Bertrage, ben ber Bergog noch bor bem Musbruche bes Rriegs mit bem Raifer fcblog, batte er fich ausbrudlich ben Erfas aller Untoften ausbebungen. Serdinand fublte bie gange Berbinblichkeit, welche biefer Bertrag und jene Dienfte ibm auflegten; aber er batte nicht Luft, fie mit eigenem Berlufte zu erfullen. Geine Abficht mar. ben Bergog auf bas Glangenbite gu belobnen, aber ohne fich felbft ju berauben. Bie fonnte biefes beffer gefcheben, ale auf Untoften besienigen Rurften, gegen welchen ihm ber Rrieg biefes Recht ju geben fcbien, beffen Bergebungen fcwer genug abgefchilbert merben fonnten, um jebe Gewaltthatigfeit burch bas Unfeben ber Befete ju rechtfertigen? Friedrich mußte alfo meiter verfolgt, Griebrich ju Grunde gerichtet merben, bamit Maximilian belobnt werben tonnte, und ein neuer Rrica marb eroffnet, um ben alten zu bezahlen.

Alber ein ungleich wichtigerer Beweggrund tam bingu, bas Gwicht biefe erstern zu verfläten. Bie bierher hatte Serdinand bloß für seine Existang geschen, und beine andere Pflichten, als die der Selfsstertheibigung, erfüllt. Sest aber, da der Sieg ibm Freiheit zu bandeln gab, gedacht er feiner vermeintlichen bebern Pflichten, und erinnerte sich an das Geläbbe, das er zu Lorerto und Rom seiner Generalissina, bet heiligen Jungfrau, gethan, mit Gesahr seiner Krone und seines Exchen ihre Berebrung ausguberiten. Die Unterbrudung der Protessanten mit biefem Geläbbe ungertrennlich verfnahrt. Günstigere Umssand

tonnten fich ju Erfullung beffelben nicht vereinigen, ale fich jett nach Endigung bee bobmifchen Rriege beifammen fanben. Die pfalgifchen Lanbe in fatholifche Banbe gu bringen, fehlte es ibm weber an Dacht, noch an einem Schein bes Rechte, und unüberfeblich wichtig maren bie Folgen biefer Beranberung fur bas gange fatholifche Deutschland. Indem er ben Bergog bon Bapern mit bem Raube feines Bermanbten belobnte. befriedigte er jugleich feine niedrigften Begierben und erfullte feine erhabenfte Pflicht: er germalmte einen Reind, ben er bafte; er erfparte feinem Eigennute ein fcmerghaftes Opfer, indem er fich die bimmlifche Rrone perbieute.

Sriedrichs Untergang mar langft im Rabinet bee Raifere befchloffen, ebe bas Schicffal fich gegen ibn erflarte; aber erft, nachbem biefes Lette gefcheben mar, magte man ce, biefen Donner ber willfuhrlichen Bemalt gegen ihn gu fchleubern. Gin Schluf bee Raifere, bem alle Formalitaten fehlten, welche bie Reichegefete in einem folden Salle nothwendig machen, erflarte ben Churfurften und brei andere Pringen, welche in Schles fien und Bohmen fur ibn die Baffen geführt hatten, als Beleibiger ber faiferlichen Dajeftat und Sibrer bee Lanbfriedens, in bie Reicheacht, und aller ihrer Burben und Lanber verluftig. Die Bollftredung biefer Senteng gegen Griedrich, namlich bie Eroberung feiner Lanber, murbe, mit einer abnlichen Berfpottung ber Reichsgefete, ber Rrone Spanien, ale Befigerin bes buraundifchen Rreifes, bem Bergoge von Bayern und ber Lique aufgetragen. Bare bie evangelifche Union bes Namens werth gewesen, ben sie trug, und ber Sache, die sie vertseidigte, so wurde man bei Bollstredung der Reichsacht undberwindliche Hindernisse gesunden haben; aber eine so berächtliche Macht, die ben spanischen Truppen in der Unterpfalz kaum gewachsen war, mußte es ausgeben, gegen die vereinigte Macht bei Kaisser, Sayerms und der Lique zu freiten. Das Urtheil der Reichsacht, welches über den Spursücken war, schwichte sogleich alle Reichssählen das fieden ubgesprochen war, schwichte sogleich alle Reichssähle von dem Wahndussse binneg, und die Kreichssähle von dem Wahndussse binneg, und die Kreichssähle von dem Raindussse ihre einem Länder zu retten, überliegen sie dem Spursücken, ihr ehmaliges Oberhaupt, der Willsche des Kaisers, schwuren die Union ab, und gelobten, sie nie wieder zu erneuern.

Unrahmlich hatten die deutschen Fairften den ungilatlichen Sriedrich verlassen, Bohnen, Schiefen und Rachte Neider Rechtleften und Madbren ber surchtbaren Macht des Kaisers gehuldigt; ein einziger Mann, ein Gladeritter, dessen Mann, ein Gladeritter, dessen Mann, Reichthum sein Degen war, Ernst Graf von Mannes seld, wagte es, in der behmischen Stadt Pilsen der gangen Macht des Kaisers zu trogen. Don dem Ehner fürften, dem er seine Dienste gewidmet batte, nach der Prager Schadt ohne alle Shife gelassen, unwössend gene Schandt ohne alle Shife gelassen, dankte, biest er noch eine Zietherich siene Beharrlicheit dankte, die Stadt Pilsen an den Kaiser stenden, die Stadt pilsen Stadt passen, von der Geldwach getrieben, die Stadt Pilsen an den Kaiser verkausten; von dies Schlage nicht erschaftert, sah man ihn bald darauf in der Oberpfalg neue Werbepläge ausgen, um die

Truppen an fich ju gieben, welche bie Union verabfcbiebet batte. Gin neues, zwanzigtaufenb Mann fartes Deer entftand in Rurgem unter feinen Sabnen, um fo furchtbarer fur alle Propingen, auf Die es fich marf. weil es burch Raub allein fich erhalten fonnte. Unwiffend, mobin biefer Schwarm fturgen murbe, gitterten icon alle benachbarten Bisthumer, beren Reichthum ibn anloden fonnte. Aber in's Gebrange gebracht von bem Bergoge bon Bayern, ber ale Bollfireder ber Reichsacht in Die Dberpfalz eindrang, mußte Manns. feld aus biefer Gegend entweichen. Durch einen glud. lichen Betrug bem nacheilenben baverifchen General Tilly entsprungen, ericbien er auf Ginmal in ber Unterpfale, und ubte bort an ben theinischen Biethumern bie Diffbandlungen aus, Die er ben frantifchen quaebacht batte. Babrend bag bie faiferlich baverifche Urmee Bobmen überichwemmte, mar ber fpanifche General Ambros Spinola von ben Dieberlanden aus mit einem anfehnlichen Beere in Die Unterpfalz eingefallen, melde ber Ulmer Bergleich ber Union zu bertheibigen erlaubte. Uber bie Dagregeln maren fo fcblecht genommen, bag ein Plat nach bem anbern in fpanifche Banbe fiel, und endlich, ale bie Union auseinander gegangen mar, ber größte Theil bes Landes bon fpanifchen Truppen befett blieb. Der fpanifche General Corduba, welcher biefe Truppen nach bem Abzuge bee Spinola befehligte, bob eiligft bie Belas gerung Grantenthals auf, ale Mannsfeld in bie Unterpfalg eintrat. Aber anftatt bie Spanier aus biefer Probing au vertreiben, eilte biefer uber ben Rhein, um

feinen beduftigen Truppen in bem Elfaß ein Feft zu bereiten. Jur fürchterlichften Sindbe wurden alle offeeinen Läuber, über welche sich biefer Räuberschwarm ergoß, und nur durch ungeheure Summen sonnten sich bie Städte von der Pfünderung lossanfen. Gestärft von diesem Juge, geigte sich Manneseld wieder am Ribein, die Unterryfals zu berein.

Go lange ein folcher Urm fur ibn ftritt, mar Churfarft Griedrich nicht unrettbar verloren. Deue Muefichten fingen an, fich ibm gu zeigen, und bas Unglud wedte ibm Freunde auf, Die ibm in feinem Glude gefdwiegen batten. Ronig Jatob von England, ber gleichgultig jugefeben batte, wie fein Gibam bie bobmifche Rrone verlor, ermachte aus feiner Rublloffafeit, ba es bie gange Exifteng feiner Tochter und feiner Entel galt, und ber fiegreiche Reind einen Angriff auf bie Churlande magte. Spat genug bffnete er jest feine Schate, und eilte, bie Union, bie bamals bie Unterpfals noch vertheibigte, und, ale biefe babin mar, ben Grafen von Mannsfeld mit Gelb und Truppen ju unterffugen. Durch ibn murbe auch fein naber Unverwandter, Ronig Chriftian von Danemart, gu thatiger Sulfe aufgeforbert. Der ablaufenbe Stillftanb amifchen Spanien und Solland beraubte zugleich ben Raifer alles Beiftanbes, ben er von ben Dieberlanben aus zu erwarten gehabt batte. Wichtiger als alles biefes mar bie Bulfe, bie bem Pfalggrafen von Siebenburgen und Ungarn aus erfcbien. Der Stillftanb Babors mit bem Raifer mar taum ju Enbe, ale bies fer furchtbare alte Reind Defferreiche Ungarn auf's

Reue überichmemmte, und fich in Vrefiburg zum Ronige fronen lief. Reifend fcnell maren feine Fortfcbritte, fo bag Boucquoi Bobmen verlaffen mußte, um Ungarn und Defferreich gegen Baborn zu vertheibigen. Diefet tapfere General fand bei ber Belagerung von Reubaufel feinen Tob; fcon vorber mar ber eben fo tapfere Dampierre por Pregburg geblieben. Unaufgebalten brang Babor an bie bfterreichifche Grenge por; ber alte Graf von Thurn und mehrere geachtete Bbbmen batten ibren Sag und ihren Urm mit biefem Reinde ibres Reindes vereinigt. Gin nachbrudlicher Angriff von beuticher Seite, mabrend baf Babor ben Raifer von Ungarn aus bebrangte, batte griedrichs Blud ichnell wieberberftellen tonnen; aber immer batten bie Bobmen und die Deutschen die Baffen aus ben Sanben gelegt, wenn Babor in's Relb rudte: immer batte fich biefer Lettere ericoboft. wenn jene anfingen fich zu erholen.

Sriedrich hatte indeffen nicht gesäumt, sich seinem neuen Weschüger, Mannsfeld, in die Arme zu werfen. Wertleider erschien er in der Unterpsalz, um welche Mannsfeld und der bapersiche General Euly sich richten bie Deerpsalz hatte man langst überwältigt. Ein Stradl von Hoffnung ging ihm auf, als aus den Armmern der Union neue Freunde für ihn erstanden. Martgraf Georg Sriedrich von Baden, ein ehemaliges Mitglied berselben, sing seit einiger Zeit an, eine Kriegsmacht zusammenzuziehen, welche sich dab zu einem ansehneichen. Deermehrte. Niemand wußte, wem es galt, als er unverschens in's Feld rückte und sich mit dem

Grafen Mannsfeld vereinigte. Seine Martgrafichaft batte er, ebe er in ben Arieg 30g, feinem Sobne abgotreten, um fie durch diesen Aussignes genemen Sobne abgotreten, um fie durch diesen Aussignif ber Kache bed Raifers zu entzieben, wenn das Glide etwas Menschliches über ihn verkängen sollte. Und der benachbarte Arzog von Wurtemberg fing an, seine Kriegsmacht zu verstärfen. Dem Pfalggrafen wuchs badurch der Muth, und er arbeitete mit allem Ernste daran, die Union wieder in's Leben zu rusen. Jest war die Reise an Tilly, auf seine Scientig zu verstärfen. In größter Sile zog er die Truppen des spanischen Generals Corduba an sich. Aber indem der Zeind seine Macht vereinigte, trennten sich Mannssesseld und der Martgraf von Baden, und der Lettere wurde von den daben, und der Lettere wurde von den den der Wimpfen geschlagen (1682).

Ein Abenturier ohne Geld, dem man felbft die rechtmäßige Gedurt fireitig machte, hatte sich jum Bertheibiger eines Khnigs ausgestellt, den einer seiner nachsten zu Grunde richtete und der Bartenanden zu Grunde richtete und der Batte siene Gemahlin im Stiche ließ. Ein regierender Prinz begab sich seiner Lander, die er ruhig beherrichte, um stie einem Batten, der ihm fremd mar, das ungewisse Glück des Kriegs zu versuchen. Ein neuer Gläckeiter, an Staaten arm, desse reichte an glorreichen Abennimmt nach ihm die Bertheibigung einer Sache, welche Inner auszusübern berzweistelle. Erten auszusähren berzweistelle, Erten Cache, welche Inner auszusübern berzweistelle, Erten Jahren batten ihn von Braunschweig, Abministrator den Halber bem Grafen von Mannsche Gebeinmiß abgelernt zu haben, eine Armee von zwauszuspietzussen Mann ohne Geld auf den Beinen zu erfalten.

Bon jugenblichem Uebermutte getrieben, und voll Begierde, sich auf Koffen ber fatholischen Geistlichteit,
bie er ritterlich bafte, einen Namen zu machen und
Beute zu erwerben, versammelte er in Niedersachsen
ein beträchtliches heer, welchem die Bertfeibigung
Friedrichs und ber beutschen Freiheit ben Namen leiben mußte. Gottes Freund und ber Pfaffen
fein dwar der Wahlspruch, ben er auf seinen Mangen
von eingeschwolzemen Kirchensilber subret, eine bem er
burch feine Thaten teine Schande machte.

Der Beg, ben biefe Rauberbande nahm, mar wie gewöhnlich mit ber fcbredlichften Berbeerung bezeichnet. Durch Diunberung ber nieberfachfischen und meftphalis ichen Stifter fammelte fie Rrafte, Die Biethumer am Oberrhein zu plundern. Bon Freund und Reind bort vertrieben, naberte fich ber Abminiffrator bei ber maingiichen Stadt Bochft bem Mainftrome, ben er nach einem morberifden Gefechte mit Tille, ber ibm ben Uebergang ffreitig machen wollte , paffirte. Dit Berluft feines balben Deers erreichte er bas jenfeitige Ufer. wo er ben Ueberreft feiner Truppen ichnell wieber fammelte, und mit bemfelben gu bem Grafen von Mannsfeld flieg. Berfolgt bon Tilly, ftarate fich biefer vereinigte Schwarm gum gweiten Dale uber bas Elfaß, um bie Bermuftungen nachzuholen, bie bei bem erften Ginfalle unterblieben maren. Wahrend bag ber Churfurft Griedrich, nicht viel anbere ale ein fluchtiger Bettler, mit bem Beere berumgog, bas ibn als feinen herrn ertannte, und mit feinem Ramen fic ichmudte, maren feine Freunde gefchaftig, ibn mit bem

Raifer ju beridbnen. Serdinand mollte biefen noch nicht alle hoffnung benehmen, ben Dfalgarafen wieber eingefett au feben. Boll Arglift und Berftellung, zeigte er fich bereitwillig ju Unterhandlungen, woburch er ihren Gifer im Relbe ju erfalten und bas Meufferfte gu verhindern hoffte. Ronig Jalob, bas Spiel ber bfterreichischen Urglift, wie immer, trug burch feine thbrichte Befchäftigfeit nicht wenig bagu bei, bie Dagregeln bes Raifere ju unterftuten. Bor Mlem berlangte Serbis nand, baf friedrich bie Baffen bon fich leate, wenn er an bie Onabe bee Raifere apellire; und Jatob fand biefe Forberung aufferft billig. Auf fein Gebeiß ertheilte ber Dfalgaraf feinen einzigen mabren Befchusgern, bem Grafen von Mannsfeld und bem Abminis ftrator, ben Abichieb, und erwartete in Solland fein Schidigl bon ber Barmbergigfeit bes Raifers.

Mannsfeld und herzog Christian waren bloß eines nach Andens begen verlegen; die Sache bes Pfalgarein batte sie nicht in Alfting gescht, also fonnte sein Abschied sie nicht entwassen. Der Krieg war ihr Zwed, gleich viel, für wessen des des Ertiege ten. Nach einem vergeblichen Bersuche des Grafen Mannsfeld, in die Dienste des Aussers zu treten, zogen sied beide nach Lothesten, wo die Ausschweisungen sibere Tunpen bis in das innerste Krantreich Schreden verbreiteten. Eine Zeitlang barten sie die bei holdender, das die Orländer, den dem Arrn, der sie dingen sollte, als die holdende, ihnen Dienste anderen. Nach einem metre richen Gescheln von Dienste anderen. Nach einem metre richen Geschieden Geschelte die Kleurus mit den Spanieru, die

ihnen den Weg verlegen wollten, erreichten sie Holand, wo ihre Erscheinung den spanischen General soziech, wo ihre Erscheinung den spanischen General spelech vermochte, die Belagerung den Bergen op Joom aufzuheben. Aber auch Holland war dieser schliedung, sich inder auch Holland war dieser schländess zu entledigen. Miannssseld ließ seine Truppen in der setzten Proving Offiriessand zu neuen Thaten sich flatten. Hrannsseld ließ seine Truppen in der setzten Proving Offiriessand zu neuen Thaten sich flatten. Herzog Christian, voll Leibenschaft für die Pfalgraffin, die er in Holland hatte kennen lernen, und kriegslusstigiger als je, führte die Scinigen nach Riederschliegund, den Handlich der Konten und beier Aufte, und die Deutschließen untach, den Handlich der Konten in haten feinen Fahren. Beibe hatten ihre Rolle in diesen Kriege noch lange nicht geendigt.

Alle kaiserlichen Staaten waren jeht enblich von Keinben gereinigt, die Union ausgelbet, der Markgraf von Baden, Graf Mannsfeld und Herzog Ebristian aus dem Felde geschlagen, und die pfälzischen Kande von den Aruppen der Reichserzeution überschwemmt. Mannheim und Heibelberg hatten die Bagren im Bestige, und bald wurde auch Frankenthal den Spaniern geräumt. In einem Winkel von Holland harrte der Pfalzgraf auf die schimpfliche Erlaubnis, durch einen Busstal den Jone des Kaisers berschwen zu durfen; und ein sogenannter Ehursürstentag zu Regeneburg sollte endlich sein Schiefts der jeht erst waren die Umstände günstig genug, mit dieser ganzen Entschebung an das Lich bervorzutreten. Nach Allem dem dem dem dem

mas bis jest bon bem Raifer gegen ben Churfarffen gefcheben mar, glaubte Serdinand feine aufrichtige Beribbnung mehr boffen gu tonnen. Mur inbem man bie Gewaltthatigfeit vollendete, glaubte man fie uns fchablich zu machen. Berloren mußte alfo bleiben, mas verloren mar; Friedrich burfte feine Lander nicht wieber feben, und ein Rurft obne Land und Bolf tonnte ben Churbut nicht mehr tragen. Go fcmer fich ber Pfalge graf gegen bas Saus Defferreich verschuldet batte, fo ein herrliches Berbienft batte fich ber Bergog um baffelbe erworben. Go viel bas Saus Defferreich und bie fatholifche Rirche bon ber Rachbegierbe und bem Religionebaffe bee pfalgifchen Saufes gu furchten haben mochten, fo viel batten beibe bon ber Dantbarfeit und bem Religionseifer bes baperifchen au boffen. Enblich murbe, burch Uebertragung ber pfalgifchen Churmurbe an Bapern, ber fatholifchen Religion bas entichiebenfte Uebergewicht im Churfurffenrathe, und ein bleibenber Sieg in Deutschland perficbert.

Diefes Litte war genug, die drei gisstlichen Churfilen biefer Reueung günftig zu machen; unter den
protestantischen war nur die einzige Stimme Churfach
jens wichtig. Konnte aber Johann Georg dem Kaiser
ein Recht streitig machen, ohne welches er sein eigenes
an den Shurhut dem Zweisel aussiezte? Einem Jährsten
zwar, den seine Ublunft, seine Warbe und seine Mache
an die Spige der protestantischen Kirche in Deutsch
and flellten, hätte, wie es schien, nichts beiliger seun
ollen, als die Rechte biefer Kirche gegen alle Angriffe
ber latholischen zu behaupten; aber die Frage war jeht

nicht fomobl. mie man bas Intereffe ber protestantischen Religion gegen bie Ratbolifen mabruebmen, fonbern melder bon zwei gleich gehaften Religionen, ber calvinifchen ober ber papftlichen, man ben Gieg uber bie andere abnnen, welchem bon zwei gleich fcblimmen Reinben man bie pfalgifche Chur gufprechen follte; und im Gebrange zwischen zwei entgegengesetten Pflichten mar es ja mobl naturlich - bem Privathaffe und bem Privatnuten ben Musichlag beimzuftellen. Der geborene Befchuter ber beutichen Freiheit und ber protestantischen Religion ermunterte ben Raifer, uber bie pfalgifche Chur nach faiferlicher Dadhtvolltommenbeit gu verfugen, und fich im Geringften nicht irren zu laffen, wenn man bon Seiten Churfachfens, ber Form wegen, fich feinen Daffregeln entgegenfeten follte. Benn Johann Beorg in ber Rolge mit feiner Ginwilligung gurud. bielt, fo batte Serbinand felbft burch Bertreibung ber ebangelifchen Drebiger aus Bobmen zu biefer Ginnes, anderung Unlag gegeben; und bie Belebnung Baperne mit ber pfalgifchen Chur borte auf, eine gefet wibrige Sanblung zu fenn, fobalb ber Raifer fich bagu verftanb, bem Churfurften bon Cachfen fur eine Rechnung von feche Dillionen Thaler Rriegefoffen Die Laufit einzuraumen.

Serdinand belehnte also, mit Widerspruch bes gangen protestantischen Deutschlands, mit Berspottung ber Reichsgrundgeliete, die er in der Wasschaptulation beschworen, den Herzog von Bapern zu Regensburg eierlich mit der pfalzischen Shur, doch, wie es hieß, unbeschadet ber Unsprüche, welche die Agnaten und

Rachtommen Sriebrichs barauf geltend machen mbchten. Diefer ungläckliche Fürft fah fich jetz unwidernflich aus bem Beftig einer Staaten vertrieben, ohne von bem Gerichte, bas ihn verdammte, zuvor gehort worben zu sen; eine Gerechtigkeit, welche die Gefege auch dem geringsten Unterthan, auch dem schwärzesten Berbrecher, vergdunen.

Diefer gewaltfame Schritt bffnete endlich bem Rbnige von England bie Mugen, und ba um eben biefe Beit bie Unterhandlungen gerriffen murben, welche megen einer Beirath feines Cobnes mit einer fpanifchen -Tochter angesponnen maren, fo nahm endlich Jatob mit Lebhaftigfeit Die Partei feines Gibams. Gine Revolution im frangbfifchen Minifterium batte ben Carbinal Richelieu jum herrn ber Geschäfte gemacht, und biefes tiefgefuntene Ronigreich fing balb an gu fublen, bag ein Dann an feinem Ruber fag. Die Bewegungen bes fpanifchen Statthaltere in Mailand, fich bee Beltline zu bemachtigen, um bon bier aus einen Bereinigungepunkt. mit ben Erbstaaten Defterreiche gu finden, ermedten wieber bie alte Furcht vor biefer Macht, und mit ihr bie Staatsmarimen Beinrichs bes Großen. Gine Beirath bes Pringen von Wallis mit Benrietten von Frankreich ftiftete amifchen biefen beiben Rronen eine engere Bereinigung, ju welcher auch holland, Danemart und einige Staaten Staliens traten. Der Entwurf murbe gemacht, Spanien mit gemaffneter Sand gur Berausgabe bes Beltlins. und Defterreich ju Wieberherftellung Griedriche ju zwingen; aber nur fur bas Erfte murbe einige Thatigteit gezeigt. Jakob der Erfte stard, und Karl der Erfte, im Streit mit seinem Parlamente, tonnte den Angelegenheiten Deutschlands keine Ausmerssamstein wertschlands keine Ausmerssamstein werden, Sadopen und Benedig hielten ihren Beissamd und den franzblische Minister glaudte die Jugenetten in seinem Baerclande erst unterwerfen zu matsten, obe er es wagen durfte, die Protestanten in Deutschland gegen den Kaifer zu wiedelhaten. So große Hoffuungen nitan von dieser Ausmerssamsteilung geschöpft hatte, so wenig ente frach in den der Erfolg.

Graf Mannefeld, von aller Sulfe entblogt, fanb unthatig am Unterrhein, und Bergog Chriftian von -Braunfdweig fab fich nach einem verungludten Relbquae auf's Deue bom beutichen Boben pertrieben. Gin abermaliger Einfall Bethlen Babors in Dabren hatte fich, weil er von Denticbland aus nicht unterftutt murbe, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen formlichen Frieden mit bem Raifer geendigt. Die Union mar nicht mehr. fein protestantifder Rurft mehr unter ben Baffen, und an ben Grengen bon Dieberbeutschland fant ber baneriiche General Tilly mit einem ficages wohnten heere auf proteffantischem Boben. Die Bemegungen Bergog Christians von Braunschweig batten ibn nach biefer Gegent, und einmal ichon in ben nieberfachfifchen Rreis gezogen, wo er Lippftabt, ben Baffenplat bes Abminiftrators, übermaltiate. Nothwendigfeit, biefen Reind zu beobachten und bon neuen Ginfallen abzuhalten, follte auch noch jest feinen Aufenthalt auf Diefem Boben rechtfertigen. Aber Mannes felb und Chriftian batten aus Gelbmangel ibre Beere

entlaffen, und die Armee bes Grafen Tilly fah weit und breit teinen Feind mehr. Warum beläfligte fie noch bas Land, in dem fie ftand?

Schwer ift es, aus bem Gefchrei erhitter Parteien bie Stimme ber Bahrheit zu unterscheiben - aber bebentlich mar es, baf bie Lique fich nicht entmaffnete. Das voreilige Frohloden ber Ratholiten mußte bie Beffurgung vermebren. Der Raifer und bie Lique fanben gewaffnet und fiegreich in Deutschland, und nirgenbe eine Macht, Die ihnen Widerftand leiften fonnte, wenn fie einen Berfuch magen follten, Die proteffantifchen Stanbe angufallen, ober gar ben Religionefrieben umauffurgen. Benn Raifer Serbinand auch mirtlich bon bem Gebanten weit entfernt mar, feine Giege au migbrauchen, fo mußte bie Wehrlofigfeit ber Protes fanten ben erften Bebanten in ibm aufweden. Beraltete Bertrage tonnten feine Bugel fur einen Rurften fenn, ber feiner Religion Alles fchulbig ju fenn glaubte, und jebe Gemaltthatigfeit burch bie religible Abficht fur gebeiligt bielt. Dberbeutschland mar übermaltigt, und Dieberbeutschland allein fonnte feiner Alleingewalt noch im Bege fteben. Dier waren die Protestanten bie berrichenbe Dacht, bier maren ber fatholifchen Rirche bie meiften Stifter entriffen worben, und ber Beitpunkt fcbien jett gefommen ju fenn, biefe berlores nen Befitungen wieber an die Rirche gurudaubringen. In biefen bon ben nieberbeutschen gurften eingezogenen Stiftern bestand jugleich ein nicht geringer Theil ibrer Dacht, und ber Rirche zu ber Ihrigen zu berhelfen,

gab angleich einen trefflichen Wormand ber, biefe Burften ju fcmachen.

Unperzeibliche Sorglofigfeit murbe es gemefen fenn, in biefer gefahrvollen Lage fich mußig ju berhalten. Das Unbenfen an bie Gemaltthatigfeiten, bie bas Tilly'ide Seer in Dieberfachfen ausgeubt batte, mar noch ju neu, um bie Stanbe nicht ju ihrer Gelbftvertheibigung zu ermuntern. In mbalichffer Gilfertiafeit bemaffnete fich ber nieberfachfifche Rreis. Mugers orbentliche Rriegefteuern murben erhoben, Truppen geworben und Dagagine angefullt. Dan unterbandelte mit Benedig, mit Solland, mit England megen Gubfibien. Man bergtbichlagte, melde Dacht man an Die Spite bes Bundes fiellen follte. Die Ronige bes Sundes und bes baltifchen Meeres, naturliche Bundes. genoffen Diefes Rreifes, fonnten nicht gleichgultig gufeben, wenn ibn ber Raifer ale Eroberer betreten, und an ben Ruffen ber nordifchen Meere ihr Machbar werben follte. Das boppelte Intereffe ber Religion und ber Staateflugheit forberte fie auf, bie Fortichritte biefes Monarchen in Dieberbeutschland gu begrengen. Christian der Vierte, Ronig von Danemart, gablte fich ale Bergog bon Solftein felbft ju ben Stanben biefes Rreifes; burch gleich ftarte Grunde murbe Guftav Abolph von Schweben ju einem Untheile an biefem Bunbniffe bewogen.

Beibe Rbnige bewarben sich wetteifernd um bie Spre, ben nieberfachsichichen Rreis zu vertseitigen, und bie furchtbare bierreichische Macht zu befriegen. Zeber bot sich an, eine wohlgeruftete Armee aufzustellen und

in eigener Berfon angufubren. Siegreiche Relbauge gegen Mostau und Polen gaben bem Berfprechen bes fcwebifden Ronige Nachbrud'; bie gange baltifche Rufte war von bem Namen Buftav Abolphs erfullt. Aber ber Ruhm biefes Debenbublere nagte am Bergen bes banifchen Ronigs, und je mehr Lorbeern er fich felbit in biefem Relbjuge verfprach, befto meniger tonnte Christian ber Vierte es von fich erhalten, fie feinem beneibeten Rachbar zu gonnen. Beibe brachten ibre Borichlage und Bedingungen bor bas englische Miniftes rium. mo es endlich Christian bem Dierten gelang. feinen Mitmerber zu überbieten. Buftav Abolph forberte gu feiner Sicherheit bie Ginraumung einiger feften Plate in Deutschland, wo er felbit feinen Rugbreit Landes befag, um feinen Truppen im Kall eines Unglade bie nothige Buflucht zu gemabren. Christian ber Dierte batte Solftein und Jutland, burch welche Lanber er fich nach einer verlornen Schlacht ficher gurudgieben fonnte.

Um seinem Nebenbuhler ben Rang abzulaufen, eilte ber Konig von Odnemart, sich im Felbe zu zeigen. Jum Obersten bes niederschöftschen Kreitse ernannt, hatte er in Auszem ein sechzigstaussend Mamn startes Deer auf den Beinen; der Moministrator von Wagdeburg, die Herzoge von Braunschweig, die Herzoge von Braunschweig, die Lerzoge von Breit ihn in Berbindung. Der Beit stand, zu welchem England Hossinung gemacht hatte, erböhre seinen Muth, und mit einer solchen Macht ausgerühler, schneichelter er sich, diesen ferfohre man, daß under Macht und bestehe bei den Keldyng zu endigen. Nach Wien berichtete man, daß

bie Bewaffnung nur gur Abficht babe, ben Rreis gu pertheibigen und die Rube in biefer Gegend aufrecht gu erhalten. Aber bie Unterhandlungen mit Solland, mit England , felbit mit Kranfreich , bie außerorbentlichften Unftrengungen bes Rreifes und bie furchtbare Urmee. welche man aufftellte, ichienen etwas mehr ale bloge Bertheibigung, ichienen bie gangliche Bieberberftellung bes Churfurften bon ber Pfalz, und bie Demuthigung bes zu machtig geworbenen Raifere jum Enbaweck ju baben.

Rachbem ber Raifer Unterhandlungen, Ermahnungen, Drobungen und Befehle fruchtlos erichopft batte, ben Ronig bon Danemart und ben nieberfachfichen Rreis m Rieberlegung ber Baffen zu vermbgen, fingen bie Reinbieligfeiten an, und Dieberbeutichland murbe nun ber Schauplat bes Rriegs. Graf Tilly folgte bem linfen Ufer bes Beferftrome, und bemachtigte fich aller Daffe bis Minben; nach einem feblgefchlagenen Ungriffe auf Dienburg und feinem Uebergange über ben Strom. überschwemmte er bas Rurftenthum Ralemberg, und lieft es burch feine Truppen befeten. Um rechten Ufer ber Befer agirte ber Ronig, und verbreitete fich in ben braunichweigischen Landen. Aber burch ju ftarte Des tachemente batte er fein Sauptbeer fo gefcmacht. baff er mit bem Ueberrefte nichts Erhebliches ausrichten fonnte. Der Ueberlegenbeit feines Gegnere bewufit. vermieb er eben fo forgfaltig eine entideibenbe Schlacht, als ber liquiftifche Felbberr fie fuchte.

Bieber batte ber Raifer bloff mit ben Baffen Banerne und ber Lique in Deutschland geffritten, menn Schiller's Cmmel, Werte, IX. 980.

man die spanisch-niederländischen Halisbelter ausnimmet, welche die Unterpsalz aberfielen. Unarimilian fibrte den Krieg ale Dberfter der Reichkerceution, und Tilly, der sie befehligte, war ein baperischer Teiner. Alle sie Uberfegenheit im Felde hatte der Kaiser dem Bafen Baperns und der Ligue zu danken; diese hatten also sie ganges Glad und Anschen in Handen. Diese Abhangigkeit von dem guten Willen Baperns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weit aussesenden Ansanze der wuhrfen, denen man nach einem so glangenden Ansanze matiefischen Dosse Kamm zu geden begaunn.

Go bereitwillig bie Lique fich gezeigt batte, bie Bertheibigung bee Raifere ju übernehmen, an welcher ibre eigene Boblfahrt befeftigt mar, fo wenig mar gu ermarten. baff fie biefe Bereitwilligfeit auch auf bie faiferlichen Eroberungeplane erftreden murbe. Dber wenn fie auch ihre Urmeen funftig ju Eroberungen beraab. fo mar gu furchten, baf fie mit bem Raifer nichts ale ben allgemeinen Saß theilen murbe, um fur fich allein alle Bortbeile babon ju ernten. Dur eine ans febnliche Deeresmacht, von ibm felbft aufgeftellt, tounte ibn biefer brudenben Ubbangigfeit von Bayern uberbeben . und ibm feine bieberige Ueberlegenheit in Deutschland behaupten belfen. Aber ber Rrieg batte bie faiferlichen Lande viel gu febr erichopft, um die unermege lichen Roffen einer folden Rriegeruftung befireiten gu Unter biefen Umftanben fonnte bem Raifer fonnen. nichts willfommener fenn, ale ber Untrag, womit einer feiner Offiziere ibn überrafchte.

Graf Wallenftein mar ce, ein berbienter Diffigier. ber reichfte Cbelmann in Bobmen. Er batte bem fais ferlichen Saufe bon fruber Jugend an gebient, und fich in mehreren Relbzugen gegen Turten, Benetianer, Bbbmen, Ungarn und Giebenburgen auf bas Rubmlichfte ausgezeichnet. Der Prager Schlacht batte er ale Dberfter beigewohnt, und nachber ale Generalmajor eine ungarifche Urmee in Dabren gefchlagen. Die Dantbarteit bee Raifere tam biefen Dienften gleich , und ein betrachts licher Theil ber nach bem bobmifchen Aufruhr confiegirten Guter mar feine Belobnung. Im Befit eines unermeflichen Bermogene, bon ehrgeizigen Entwurfen erbist, boll Buberficht auf feine gludlichen Sterne, und noch mehr auf eine grundliche Berechnung ber Beitumffanbe, erbot er fich, fur ben Raifer, auf eigene und feiner Freunde Roften, eine Urmee auszuruften und philia qu befleiben, ja felbft bie Gorge fur ibren Unterbalt bem Raifer zu erfparen, wenn ibm geftattet murbe, fie bis auf funfgigtaufend Dann zu perarbffern. Dies manb mar, ber biefen Boricblag nicht ale bie dimas rifche Geburt eines braufenben Ropfes verlachte - aber ber Berfich mar noch immer reichlich belobnt, wenn auch nur ein Theil bes Berfprechens erfullt murbe. Dan überließ ibm einige Rreife in Bobmen ju Dus fterplaten, und fugte bie Erlaubnif bingu, Diffigieres ftellen zu bergeben. Benige Monate, fo ftanben gmangigtaufend Dann unter ben Baffen, mit melden er bie bfferreichifchen Grengen verließ; balb barauf erfcbien er icon mit breifigtaufend an ber Grenge bon Dieberfachfen. Der Raifer batte zu ber gangen Ausruftung nichts gegeben, als seinen Nament. Der Ruf bes Kelberrn, Ausselbt auf glangnede Besteberung und hoffnung ber Beute loctren aus allen Gegenben Deutschs lands Abenteurer unter seine Jahnen, und fogar regier reube Juffen, von Ruhmbegierde ober Gewinnsucht gereigt, erboten fich jeht, Regimenter für Desterreich aufgustellen.

Jest alfo - jum erften Dale in biefem Rrtege ericbien eine faiferliche Urmee in Deutschland; eine fcredenvolle Erfcheinung fur Die Proteftanten, eine nicht viel erfreulichere fur bie Ratholischen. ftein batte Befehl , feine Urmee mit ben Truppen ber Lique zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit bem baperifchen General ben Ronig bon Danemart angus Aber langft icon eifersuchtig auf Tilly's Rriegerubm, bezeigte er feine Luft, Die Lorbeern Dies fee Feldzuge mit ihm ju theilen, und im Schimmer von Tilly's Thaten ben Rubm ber feinigen ju verlies ren. Gein Rriegeplan unterftutte gwar bie Operationen bee Leptern, aber gang unabbangig von benfelben fubrte er ibn aus. Da ibm bie Quellen fehlten, aus welchen Tilly die Bedurfniffe feines heers beftritt, fo mußte er bas feinige in mobibabende Lander fubren, Die von bem Rriege noch nicht gelitten batten. Done alfo, wie ibm befohlen mar, ju bem liquiftifchen Relbberen gu ftoffen, rudte er in bas balberftabtifche und magbeburgifche Gebiet, und bemachtigte fich bei Deffau ber Alle gander an beiben Ufern biefce Strome Gibe. lagen nun feinen Erpreffungen offen; er tonnte bon ba bem Ronige von Danemart in ben Ruden fallen, ja,

wenn ce norbig mar, in bie eigenen Lander beffelben einen Weg fich babnen.

Chriftian ber Dierte fublte bie gange Gefahr feiner Lage amifchen amei fo furchtbaren Beeren. Er batte fcon borber ben Abminiftrator bon Salberftabt, ber furglich aus Solland gurudgefehrt mar, an fich gego: gen; jest erflarte er fich auch bffentlich fur ben Grafen von Mannefeld, ben er bieber berlaugnet batte, und unterftutte ibn nach Bermbaen. Reichlich erftattete ibm Mannsfeld biefen Dienft. Er gang allein befchaf: tigte bie Ballenfteinifche Dacht an ber Elbe, uub bers binberte fie, in Gemeinschaft mit Tilly ben Ronig aufaureiben. Diefer mutbige General naberte fich foggr. ber feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, ber Deffauer Brude, und magte es, ben faiferlichen Schangen gegenuber, fich gleichfalle ju berfchangen. Aber bon ber gans gen feindlichen Dacht im Ruden angefallen , mußte er ber überlegenen Ungabl meichen, und mit einem Berlufte bon breitaufend Tobten feinen Poften berlaffen. Rach biefer Rieberlage jog fich Mannsfeld in bie Mart Brandenburg, wo er fich nach einer furgen Erholung mit neuen Truppen verftartte, und bann ploblich nach Schleffen brebte, um bon bort aus in Ungarn eingus bringen und in Berbindung mit Bethlen Gaborn ben Rrieg in bas Berg ber bfferreichifden Staaten ju berfeten. Da bie faiferlichen Erblande gegen einen folden Reind unvertheibigt maren, fo erhielt Wallenftein ichleunigen Befehl, ben Ronig bon Danemart fur jest gang aus ben Mugen ju laffen, um Mannsfelben, mo mbglich, ben Beg burch Schlefien gu berlegen.

Die Diverfion, welche ben Ballenfteinischen Truppen burd Mannsfeld gemacht murbe, erlaubte bem Ronige, einen Theil feines Beeres in bas Beftphalifche au ichicten, um bort bie Biethumer Munfter und Denabrud ju befeten. Dies ju verbindern, verlief Tilly eilig ben Beferftrom; aber bie Bewegungen Bergog Christians, welcher Diene machte, burch Seffen in bie liquistifchen ganber einzubringen und babin ben Rrieg ju berfeten, riefen ibn auf's Schnellfte wieder aus Weftphalen gurud. Um nicht bon biefen ganbern abgefcnitten ju merben, und eine gefahrliche Bereinigung bee Landgrafen bon Seffen mit bem Zeinde gu berbuten, bemachtigte fich Tilly eiligft aller baltbaren Dlate an ber Berra und Buld, und verficherte fich ber Stadt Minben am Gingange ber beffifchen Gebirge, mo beibe Strome in Die Wefer aufammenflieffen. Er eroberte fury barauf Gottingen, ben Schluffel ju Braunfcmeig und heffen, und hatte Mordheim baffelbe Schidfal gus gebacht, welches aber ju verbindern ber Ronig mit feis ner gangen Urmee berbeieilte. Nachbem er biefen Ort mit allem Mothigen berfeben, um eine lange Belages rung auszuhalten, fuchte er fich burch bas Gichefelb und Thuringen einen neuen Weg in die liguiftifchen Ranber ju eroffnen. Schon mar er Duberftabt borbei; aber burch ichnelle Dariche batte ibm Graf Tille ben Boriprung abgewonnen. Da bie Urmee bes Lettern, burch einige Ballenfteinische Regimenter berftartt, ber feinigen an Babl weit überlegen mar, fo menbete fich ber Ronig in bas Braunfdweigifche gurud, um eine Schlacht ju bermeiben. Aber auf eben biefem Rudzuge

perfolate ibn Tilly obne Unterlag, und nach einem breitagigen Scharmutel mußte er endlich bei bem Dorfe Lutter, am Barenberge, bem Reinbe fteben. Die Das nen thaten ben Ungriff mit vieler Tapferfeit, und breis mal fuhrte fie ber muthvolle Ronig gegen ben Reinb; enblich aber mußte ber ichmachere Theil ber überlegenen Angabl und beffern Kriegeubung bee Reinbes weichen, und ein pollfommener Gieg murbe bon bem liquiftifchen Relbberrn erfochten. Sechzig Rabnen und bie gange Artillerie. Bagage und Munition ging berloren; biele eble Offiziere blieben tobt auf bem Dlate, gegen viertaufend bon ben Bemeinen; mehrere Compagnien Ruffpolt, Die fich auf ber Rlucht in bas Umthaus ju Lutter geworfen, ftredten bas Gewehr und ergaben fich bem Gieger.

Der Abnig entfloß mit feiner Reiterei, und sammelle fich nach diefem empfinblichen Schlage bald wieden. Eilly dereslogte feinen eige, bemächtigte fich der Weifer und ber braunschweigischen Lande, und trieb ben Konig die hie des Bremifche gunde. Durch feine Niederlage sichhaftern gemacht, wollte bieser nur vertheibigungsweise verfahren, beisohers aber dem Feinde ben Uebergang über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle baltbaren Plage Befahgungen warf, blied er unthätig mit einer getheilten Macht; die gerstreuten Corps wurden nach einander von bem Feinde geriftreut ober ausgerieben. Die liguistischen Aruppen, des gangen Westerstrom mächtig, verbreiteten fich über die Elbe und habet, und bie danischen siehen fich aus einem Posten nach ben anderen verjagt. Tilly sieh fich

aber die Elbe gegangen, und hatte bis weit in das Brandenburgische seine fiegerichen Waffen verbreitet, ind bem Wallemftein von der andern Seite in Holstein eindrang, den Krieg in die eigenen Länder bes Khnigs zu spielen.

Diefer General fam eben aus Ungarn gurud, bie mobin er bem Grafen Mannefeld gefolgt mar, ohne feinen Marich aufbalten ober feine Bereinigung mit Bethlen Gaborn verbindern ju tonnen. Immer von bem Schidfale verfolgt, und immer großer ale fein Schidfal, batte fich biefer unter unenblichen Schwierige . feiten gludlich burch Schleffen und Ungarn ju bem Rurften bon Siebenburgen bindurchgefchlagen, mo er aber nicht febr willtommen mar. Im Bertrauen auf englischen Beiftand, und auf eine machtige Diverfionin Dieberfachfen, batte Babor auf's Rene ben Baffenftillftand mit bem Raifer gebrochen, und anftatt biefer gehofften Diverfion brachte ibm iett Mannsfeld bie gange Ballenfteinifche Dacht mit, und forberte Gelb bon ibm, anftatt es zu bringen. Diefe menige Uebers einstimmung unter ben protestantifchen Furften erfaltete Babors Gifer, und er eilte, wie gembonlich, fich ber aberlegenen Macht bes Raifers burch einen gefchwinden Rrieben zu entledigen. Reft entichloffen, benfelben bei bem erften Strable bon Soffnung wieber gu brechen, wies er ben Grafen pon Mannefeld an bie Republik Benedig, um bort por allem Andern Gelb aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten, und gang außer Stanbe, ben fcmachen Ueberreft feiner Aruppen in Ungarn ju ernahren, vertaufte Mannofeld Geschute

und herrgerathe, und ließ feine Solbaten auseinanbergeben. Er filbst nahm mit einem kleinen Gefolge ben Beg burch Bosnien und Dalmatien nach Benebig; neue Entwürfe schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war vollendet. Das Schickal, das ihn im Keben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grad in Dalmatien bereitet. Richt weit von Jara übereilte ihn ber Tob (1626). Aurz vorber war sein treuer Schickalegenoffe, Jerzog Christian von Braumschweig, gestorben zwei Manner, der Unsterblichkeit werth, hatten sie sich ben so über ibr Zeitalter als über ihr Schild erhoben.

Der Ronig von Danemart batte mit einer vollgabligen Dacht bem einzigen Tilly nicht Stand balten tonnen; wie viel meniger fett beiben taiferlichen Genes ralen mit einer gefchmachten! Die Danen wichen aus allen ihren Poften an ber Befer, Elbe und Sabel, und Die Urmee Wallenfteine ergoß fich uber Brandenburg. Medlenburg . Solficin und Schlesmig wie ein reifenber Diefer General, allau übermutbig, um mit einem Unbern gemeinschaftlich zu agiren, batte ben liquiftifden Relbberrn uber bie Elbe gefdidt, um bort bie Sollanber gu beobachten; eigentlich aber, bamit er felbft ben Rrieg mit bem Ronig enbigen, und bie Rruchte ber bon Tilly erfochtenen Siege fur fich allein ernten mochte. Alle feften Plate in feinen beutichen Staaten, Gludftabt allein ausgenommen, batte Christian verlo, ren, feine Beere maren gefchlagen ober gerftreut, bon Deutschland aus feine Bulfe, von England wenig Troft. feine Bunbesgenoffen in Nieberfachfen ber Buth bes Siegere preisgegeben. Den Landgrafen von Beffentaffel

hatte Tilly gleich nach dem Siege bei Lutter gezwungen, der danischen Milang zu entsagen. Waltenskeins furchbare Erscheinung vor Bersin brachte den Ehursüren den den Drandendung zur Unterwerfung, und zwang ibn, Maximilian von Bayern als erchtmäßigen Shursürsten anzuerkennen. Der größte Theil Medlenburgs ward jest von den kafeislichen Truppen überschement, beide Herzoge, als Anhänger des Königs von Odnemart, in die Reichsacht erklärt und aus ihren Staaten vertrieben. Die deutsche Freiheit gegen wöberrechtliche Eingriffe verthefoligt zu baben, wurde als ein Perbechen behandelt, das den Werlust aller Wärden und Länder nach sich gog. Und doch war alles dies nur das Vorspiel schreicher Gewaltshätigkeiten, welche bald darus stauf seinen Schaften Genausst feben und kander nach sich gen.

Arty tam das Geheimniß an den Tag, auf welche Mit Wallenstein seine aussichweisenden Bersprechungen ju erfüllen meinte. Dem Grasen Manmefeld war es abgelernt; aber der Schüler übertraf seinen Meister. Dem Grundigte gemäß, daß der Krieg den Krieg ernahren miffe, hatten Manmeseld und Herzig Erprit und Seine Grend und Seine den Arten der Derroften bie Gedurchte ihre Truppen bestritten; aber dies erbeitrische Leben mit den Wallenstein der Beitrad und aller Unsischen begleitet. Gleich stückte in gestellt und bein eine Ungemach und eller Unsischen mußten sie fieß durch wachsame und erditterte Zeinbe stehen, von einem Ende Deutschland zum andern stieben, wie einem Ende Deutschland zum andern stieben, wie einem Ende Gesenheit lauern, und gerade die wohlsabenblen Läuder weit eine fahrter Macht

biefe vertheibigte. Satten Mannsfeld und herzog Chriftian, im Kampfe mit so furchfoaren Jinderniffen, boch so erfaumlich viel gerban, was mußte sich von nicht ausrichten laffen, wenn man aller diefer hinte niffe übertoben war! wenn bie Armee, die man aussellette, zahlreich genng war, auch ben mächtigsten einzalnen Reichsstalland in Furcht zu setzen wenn ber Name bes Kaifers allen Gewaltthätigkeiten die Etrassossisch versichtet er fur wenn men unter ber die bedften Untertität im Reiche, und an der Spitze in bedften unter die beften jene beiden Menteuer auf eigene Gefahr und mit einer zusammengelaufenen Bande in Ausstbung ger bracht batten!

Dies batte Wallenftein im Muge, ba er bem Rais fer fein fubnes Unerbicten that, und jest wird es Dies mand mehr übertricben finden. Je mehr man bas Seer perftartte, befto meniger burfte nian um ben Unterhalt beffelben befummert fenn, benn befto mehr brachte es bie miberseblichen Stanbe gum Bittern; je ichreienber bie Gewalttbatigfeiten , befto ungeftrafter fonnte man fie veruben. Wegen feindlich gefinnte Reicheftanbe bats ten fie einen Schein bes Rechte: gegen getreue tonnte Die borgeschutte Rothwendigfeit fie entschuldigen. Die ungleiche Bertheilung biefes Drudes verhinderte eine gefahrliche Ginigfeit unter ben Stanben; Die Erichopfung ihrer Lander entgog ihnen jugleich die Mittel, fie ju rugen. Gang Deutschland murbe auf biefe Urt ein Proviautmagagin fur die Beere bee Raifere, und er tonnte mit allen Territorien wie mit feinen Erblanben

schalten. Allgemein war das Geschrei um Gerechtigkeit am Throne des Kaisers; aber man war vor der
Gelbstrache der gemißhandelten Karsten sicher, so lange sie um Gerechtig teit riesen. Der allgemeine Unwillen zerheilte sich zwischen dem Kaiser, der feinen Namm zu biesen Greucln gad, und dem Feldberen, der siehe Bollmacht aberschritt, und offendar die Autorität seines hern missenauche. Durch den Kaiser nahm man den Weg, um gegen seinen Feldberen Schuß zu erhalten; aber sobald er sich durch seine Truppen allmachtig wußte, hatte Wallenstein auch den Gehorsam gegen den Kaiser abgeworfen.

Die Ericopfung bee Feinbes ließ einen naben Fries ben mit Babricheinlichfeit erwarten; bennoch fubr Wallenftein fort, Die faiferlichen Becre immer mehr, gulett bie auf bunberttaufend Dann, ju verftarten. Dberften- und Offigierepatente ohne Babl, ein toniglicher Staat bes Generale, unmaffige Berichmenbungen an feine Rreaturen (nie ichentte er unter taufend Gulben), unglaubliche Summen fur Beftechungen am Sofe bee Raifere, um bort feinen Ginfluß ju erhalten - Mlles biefes ohne ben Raifer ju befchweren. Mus ben Brands ichabungen ber nieberbeutiden Probingen murben alle biefe unermeglichen Summen gezogen; fein Unterfcbieb amifchen Freund und Reind, gleich eigenmachtige Durchguge und Ginquartierungen in aller Berren Lanbern, gleiche Erpreffungen und Gemaltthatigfeiten. Durfte man einer ausschweifenben Ungabe aus jenen Beiten trauen, fo batte Wallenftein in einem fiebenjabrigen , Commando fechzigtaufend Dillionen Thaler aus einer

Salfte Deutschlands an Contributionen erhoben. Ze ungeheurer bie Erpressungen, besto mehr Borrath für seine Herre, besto ftarter also ber Julauf zu feinen Fabnen; alle Belt fiegt nach bem Glude. Seine Armeen schwollen an, indem alle Lander welften, durch bie sie zogen. Was tammerte ibn nun der Fluch ber Provingen und bas Klaggeschreie der Fürsten? Sein heer betete ibn an, und bas Bertbrechen selbst seite ibn in den Stand, alle Folgen bessehen zu verlachen.

Man murbe bem Raifer Uurecht thun, wenn man alle bie Musichweifungen feiner Armeen auf feine Reche nung feben wollte. Bufte ce Serbinand borber, bag er feinem Relbberrn alle beutschen Staaten zum Raube aab. fo batte ibm nicht perborgen bleiben tonnen, wie viel er felbit bei einem fo unumfdrantten. Relbberrn Gefahr lief. Je enger fich bas Band amifchen ber Urmee und ihrem Unfubrer aufammenzog, bon bem allein alles Glud, alle Beforberung ausfloß, befto mehr mußte es zwifchen beiben und bem Raifer er-3mar gefchah Alles im Damen bee Lettern; aber bie Daieffat bee Reichenberbaupte murbe bon Wallenftein nur gebraucht, um jebe andere Autoritat in Deutschland ju germalmen. Daber ber überlegte Grundfat biefes Dannes, bie beutschen Reichsfürften fichtbar ju . erniebrigen, alle Stufen und Ordnungen amifchen biefen Furften und bem Reicheoberhaupte gu gerbrechen, und bae Unfebn bee Lettern über alle Bergleichung ju erboben. Bar ber Raifer bie einzige gefetgebenbe Dacht in Deutschland, wer reichte alebann binauf an ben Begier, ben er jum Bollgieber feince

William gemacht hatte? Die Hohe, auf melche Wallenstein ihn stellte, ihrerachte sogar ben Kaiser; aber eben weil biese Größe vos Fern vos Wert seines Diese ners war, so sollte viese Mallensteinische Schöpfung wieder in ihr Nichts gurückstuten, sobald ihr die Handbiese Schöpferes sehhopfers sehler gurückstuten, sollte ihr die Keichhestellen Deutschlaubs gegen den Kaiser — is befeitiger ihr Handbiese gegen Serdinand, desso notwendiger mußte ihm dezieusge Wann bleiden, der allein ihren schliem unschlauße dann bleiden, der allein ihren schlimmen Willen unschlablich machte. Seine Allssich ging unverkennbar dahin, daß sein Oberherr in ganz Deutschland keinen Menschen mehr zu sürchen haben sollte, als — den Einzigen, dem er diese Allmacht verdaufte.

Ein Schritt zu biefem Biele mar, baf Wallenftein bas eben eroberte Dectlenburg gum einstweiligen Unterpfanbe fur fich verlangte, bis bie Gelbvorschuffe, welche er bem Raifer in bem bieberigen Relbauge gethan, erftattet fenn murben. Schon borber batte ibn Serdinand, mabricbeinlich , um feinem General einen Borgug mehr bor bem baperifchen ju geben, jum Bergoge von Friedland erhoben; aber eine gewohnliche Belobnung fonnte ben Ebrgeig eines Wallenftein nicht erfattigen. gebens erhoben fich felbft in bem faiferlichen Rathe unwillige Stimmen gegen biefe neue Beforberung, Die auf Untoften zweier Reichofurften gescheben follte; ums fonft miberfetten fich felbft bie Spanier, welche langft icon fein Stols beleibigt batte, feiner Erbebung. Der machtige Unbang, welchen fich Wallenftein unter ben Rathaebern bes Raifere erfauft batte, bebielt bie

Dberhand; Serbinand wollte fich, auf melde Art es auch fenn mochte, biefen unentbefrlichen Diener vers pflichten. Man fließ eines leichten Bergeten wegen bie Rachfbmmlinge eines ber alteften beurichen Furften baufer aus ihrem Erbifeil, um eine Kreatur ber fairer lichen Gunde mit ibrem Raube ju befleiben (1628).

Bald barauf fing Wallenftein an, fich einen Genes raliffimus, bes Raifers ju Baffer und gu Lanbe gu nennen. Die Stadt Bismar murbe erobert, und fefter Ruf an ber Offfee gewonnen. Bon Polen und ben Sanfeftabten murben Schiffe geforbert, um ben Rrieg jenfeite bee baltifden Deeres ju fpielen, bie Danen in bas Innerfte ibres Reichs zu verfolgen, um einen Brieben gu erzwingen, ber gu größern Groberungen ben Beg babnen follte. Der Bufammenbang ber nieberbeutichen Stande mit ben norbifden Reichen mar gerriffen, wenn es bem Raifer gelang, fich in die Mitte mifchen beiben zu lagern, und bon bem abrigtifchen Meere bie an ben Sund (bas bagwifchen liegende Dolen fant in feiner Abbangigfeit) Deutschland mit einer fortlaufenden ganderfette ju umgeben. Wenn bies bie Abficht bes Raifere mar, fo batte Wallenftein feine besondere, ben namlichen Plan zu befolgen. Befibungen an ber Dftfee follten ben Grundftein zu einer Dacht abgeben, womit fich icon langft feine Ebrfucht trug. und welche ibn in ben Stand feben follte, feinen Berrn au entbebren.

Diefe Zwecke ju erreichen, war es von außerfter Bichtigkeit, die Stadt Stralfund am baltifchen Meere in Befig ju bekommen. Ihr vortrefflicher Hafen, die

leichte Uebersahrt von da nach den schwebischen und danischen Käften machte sie vorzäglich geschieft, in einem Kriege mit deiben Kronen einen Wassemalige abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hanscatischen Bundes, genoß unter dem Schutz des Herzegs den Pommern die wichtigsten Privilegien, und, vollig außer aller Verriedung mit Dainemark, hatte sie an dem bisherie gen Kriege auch nicht den entserntesten Antheil genommen. Aber weder viese Kutralität noch ihre Priviselgien konnten sie vor den Anmaßungen Wallensteins schülen, der seine Abschauf auf se gerichtet datte.

Einen Murag biefes Generale, faiferliche Beigeung anzunehmen, hatte ber Magiffrat vom Stralfund mit ribmilicher Standhaftigfeit verworfen, auch feinen Truppen ben argliftig verlangten Durchmarich verweigert. Begt ichiefte Wallenftein sich an, die Stadt zu belaaern.

Abr beibe norbischen Kbnige war es von gleicher Wichigen, ohne welche bie freie Behissabst auf bem Belte nich ben erleche bie freie Behissabst auf bem Belte nicht behauptet werben konnte. Die gemeinschaftliche Gestahr bestigete endlich die Privatetiersucht, welche schon langt beite Rubig entwette. In einem Bertrage zu Kopenhagen (1628) versprachen sie einnaber, Strassum int vereinigten Kräften aufrecht zu erhalten, welche in einnbischer Kräften aufrecht zu erhalten, welche in einnbischer Ubsicht in der Piste erscheinen würde. Erhissabst der Wirftland der Weiter und solleich ein binreichende Besaung in Strassung und färfte durch seinen persbulichen Besaung den Aufte der Banger. Einige

Kriegsschiffe, welche Khnig Sigismund von polen bem faiferlichen Feldberen ju Salle fchiefte, wurden den ben ben benichte, Betet in Grund gebobet, und da ihm nun auch die Stadt Lübed die ihrigen abschlug, so batte ber faiferliche Generalissmus zur Ger nicht einmal Schiffe genug, ben hafen einer einzigen Stadt eingusschieften.

Richts Scheint abenteuerlicher ju fenn, ale einen Seeplat, ber auf's Bortrefflichfte befestigt mar, erobern ju wollen, ohne feinen Safen einzuschließen. Wallenftein, ber noch nie einen Biberftand erfahren, wollte nun auch die Ratur überwinden, und bas Unmögliche beffegen. Stralfund, bon ber Seefeite frei, fubr ungebindert fort, fich mit Lebensmitteln zu verfeben, und mit neuen Truppen ju berftarten; nichte befto meniger umgingelte es Wallenftein gu Lande, und fuchte burch prablerifche Drobungen ben Mangel grundlicher Mittel gu erfeben. "Ich mill." fagte er . "biefe Stadt meanehmen. und mare fie mit Retten an ben himmel gebunben." Der Raifer felbft, melder eine Unternehmung bereuen mochte, wobon er fich feinen rubmlichen Musgang beriprach , ergriff mit Begierbe bie icheinbare Untermurfia. feit und einige annehmliche Erbietungen ber Stralfunber, feinem General ben Abgug bon ber Stabt gu befehlen. Wallenftein berachtete biefen Befehl, und fubr fort, ben Belagerten burch unablaffige Sturme jugufeten. Da bie banifche Befatung icon ftart ge ichmolgen, ber Ueberreft ber raftlofen Arbeit nicht gemachfen mar, und ber Ronig fich außer Stand befand, eine groffere Angabl bon Truppen an biefe Stadt gu wagen, so warf fich Stralfund, mit Christians Genehmigung, bem Abnig bon Schweben in die Arme. Der daufiche Commandant verließ bie Festung, um einem schwebischen Platz zu machen, der sie mit dem glicklichsten Erlosge verseiviget. Waltersteins Glick scheiterte vor bieser Stadt, und zum ersten Wale erlebte sein Stolz bie Kriafung, nach mehreren verlorenen Monaten, nach einem Berlusse von zwolftaussend Zobten, seinem Borbaben zu entsgaen. Wer der borbwendigsteit, in welche er biese Coat gegest hatte, den ichwedischen Schutz anzursen, beranlaßte ein enges Bundnig zwischen Guttau Abolyb und Stralsund, welches in der Folge den Eintritt der Schweden in Deutschländ nicht wenig erleichtertet.

Bis bierber batte bas Glud bie Maffen ber Lique und bee Raifere begleitet, und Chriftian ber Dierte, in Deutschland übermunben, mußte fich in feinen Infeln verbergen; aber bie Offfee fette biefen Eroberungen eine Grenze. Der Abgang ber Schiffe binberte nicht nur, ben Ronig meiter zu berfolgen, fonbern fette auch ben Sieger noch in Gefahr, bie gemachten Eroberungen ju berlieren. Um meiffen batte man bon ber Bereinis gung beiber norbifchen Monarchen ju furchten, welche es, wenn fie Beftanb batte, bem Raifer und feinem Relbberrn unmbalich machte, auf ber Diffee eine Rolle ju fpiclen, ober gar eine Landung in Schmeben ju thun. Gelang es aber, Die Cache biefer beiben gurften ju trennen, und fich ber Freundichaft bes banifchen Ronigs inebefonbere gu berfichern, fo fonnte man bie einzelne ichmebifche Dacht befto leichter zu übermaltigen

Rurcht bor Einmischung frember Dachte. aufrabrerifche Bewegungen ber Protestanten in feinen eigenen Staaten, bie ungeheuern Roften bes bieber geführten Rriege, und noch mehr ber Sturm, ben man im gangen protestantischen Deutschlande im Begriff mar ju erregen, ftimmten bas Gemuth bes Raifere jum Frieden, und aus gang entgegengefetten Grunben beeiferte fich fein gelbherr, biefen Bunfch ju erfullen. Beit entfernt, einen Frieden gu munfchen, ber ibn aus bem Mittageglange ber Große und Gewalt in bie Dunfelbeit bee Privatftanbee berunterfturate, wollte er nur ben Schauplat bee Rriege veranbern, und burch biefen einseitigen Rrieben bie Bermirrung perlangern. Die Freundschaft Danemarte, beffen Rachbar er als Bergog von Dedlenburg geworben, mar ibm fur feine weit aussehenden Entwurfe fehr wichtig, und er befchloß, felbft mit Bintanfetung ber Bortbeile feines Berrn. fich biefen Monarchen zu berpflichten.

Christian der Vierre hatte sich in dem Bertrage von Kopenhagen verbinblid gemacht, ohne Juzichung Schwechnst einem einfeitigen Rrieden mit dem Kaiser zu schwechnst einem einfeitigen Rrieden mit dem Kaiser zu schließen. Dessen uber der kntrag, den ihm Wallenstein that, mit Bereitwilligseit angenommenn. Auf einem Congresse zu stheet (1629), von welchem Wallenstein die schwebischen Gesandten, die sie für Mecklenburg zu intercediren kamen, mit ausstudirer Seringsschung abwies, wurden von kaiserlicher Seite alle den Dauen weggenommene Lander zurächzegeben. Man legte dem Khnige auf, sich in die Angelegensheiten Deutschlands fernerhin nicht weiter einzumengen, als

ibm ber Name eines herzogs von Holftein gestattee, sich ber niederbeutschem Siffer unter keinem Namen mehr anzumaßen, und die medlendurgischen herzoge ihrem Schieftale zu überlaffen. Christian selbst hate biefe beiden Fürsten in ben Krieg mit bem Kaifer verwickelt; jeht opferte er sie auf, um sich den Räuber ihrer Staaten zu verpflichen. Unter den Beweggründen, welche ihn zum Kriege gegen den Kaifer veranslaften, war die Wisberferstellung des Spurfürsten von der Pfalz, seines Berwandten, nicht die unerheblichste gewesen — auch diese Kuften wurde in dem Abbecte Frieden mit keiner Sylbe gedacht, und in einem Artikel desschoffen sogar die Rechtmäßte diensflanden. Mit so wenig Ruhm trat Christian der Vierte vom Schauplaße.

Jum zweiten Male hatte Serbinand jett bie Ruse Deutschlands in Sanden, und es fland nur bei ibm, ben Frieden mit Danemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutschlands schallte ihm bas Jammern ber Unglüdlichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangsale siebem, die Greuel seiner Soldaten, die Jabiucht seiner Feldberren batten alle Grenzen überstiegen. Deutschland, von den verwüstenben Schwärmen Mannsselbs und Christians von Braunschweig, von den sprecklichem hereschanse Tilly's und Wallensteins burchyogen, sag erschehrt, blutend, verbete, und suzie nach Erholung. Mächtig war der Wunsch zu der Friedens bei allen Standen bes Reichs, mächtig selbs bie makaifer, der, in Deeritalien mit Frankreich in Krieg verwieselt, durch den bieherigen in Deutschland entkräftet und vor ben Rechnungen bange war, die seiner warteten. Aber ungslälicher Beije wiberfprachen sich die Bedingungen, unter welchen beibe Religionsparteien das Schwert in die Schribe stecken wollten. Die Katsbolischen wollten mit Bortbeil aus diesem Kriege geben; die Protestanten wollten nicht schlimmer daraus geben — der Kaifer, anstatt beibe Theile mit kluger Mäßigung zu vereinigen, na hm Partei; und so fturge Deutschland ause Reue in die Schrecken einer entschlichen Krieges.

Schon seit Endigung der bohmischen Unruhen hatte Sechand die Segenreformation in seinen Ersstaaten angesangen; wobei jedoch aus Racksicht gegen einigt edungelische Stände mit Mäßigung versahren wurde. Wer die Siege, welche seine Keldberren in Niederbeutschald ersochten, machten ihm Muth, allen biehe rigen Imagn adyuwersen. Allen Protestanten in seinen Erbländern wurde, diesem Entschlusse gemäß, ange-kladigt, entweder ihrer Keligion oder ihrem Bartesand unt gagen — eine bittere, schredliche Mahl, welche die sürchreichssen eine sietere, schredliche Randelune in Desterreich erregte. In den präckzische Landen wurde gleich nach Vertreibung Friedrichs des Künsten der serformitte Gottesbienst ausgehoben, und die Eeder biefer Religion von der bohen Schule zu "eine biefer Keligion von der bohen Schule zu geieblesg vertrieben.

Diese Reuerungen maren nur bas Borspiel gu gebern. Auf einem Shursfurstennowent zu Michisaufen forberten bie Ratholiten ben Kaifer auf, alle seit bem Religionefrichen zu Augsburg von ben Protestanten eingezogene Erzbiethumer, Bisthumer, mittelbare

und unmittelbare Abteien und Ribfter mieber an bie fatbolifche Rirche gurudaubringen, und baburch bie fatholifden Stanbe fur bie Berlufte und Bebrudungen ju entschädigen, welche fie in bem bieberigen Rriege erlitten batten. Bei einem fo ftreng tatholifchen Furften, wie es Serbinand mar, fonnte ein folder Bint nicht gur Erbe fallen; aber noch fcbien ce ibm gu frube, bas gange protestantifche Deutschland burch einen fo enticeibenben Schritt zu empbren. Rein einziger proteftantifcher gurft mar, bem biefe Burudforberung ber geiftlichen Stifter nicht einen Theil feiner Lanbe nabm. Bo man bie Ginfunfte berfelben auch nicht aans gu meltlichen 3meden beffinnnt batte, batte man fie gum Ruben ber protestantischen Rirche verwendet. Debrere Rurften bankten biefen Erwerbungen einen großen Theil ihrer Ginfunfte und Dacht. Alle ohne Unterschied mußten burch bie Burudforberung berfelben in Aufrubr gebracht merben. Der Religionefriebe fprach ihnen bas Recht an biefe Stifter nicht ab, obgleich er es eben fo wenig auffer 3meifel fette. Aber ein langer, bei vielen faft ein Jahrhundert langer Befit, bas Stillfcmeigen bon vier bieberigen Raifern, bas Gefet ber Billigfeit, welches ibnen an ben Stiftungen ibrer Boraltern einen gleichen Untbeil mit ben Ratholifden gufprach, fonnte als ein bollgultiger Grund bes Rechts bon ihnen anges führt merben. Muffer bem mirtlichen Berlufte, ben fie burch Burudagbe biefer Stifter an ihrer Dacht und Berichtebarfeit erlitten, außer ben unüberfehlichen Bers wirrungen, welche bie Folge babon fenn mußten, mar bies fein geringer Nachtheil fur fic, baf bie wiebereingefetten

katholischen Bischhe die katholische Partei auf dem Reichstage mit eben so wiel neuen Seinmen verstärken sollten. So empfindiche Berluste auf Seiten der Beangelischen ließen den Kaiser die heftigste Widersteitung befürchten, und ehe das Kriegsseuer in Deutschelnd gedämpft war, wollte er eine gange, in ihrer Bereinigung surchtbare Partei, welche an dem Shurpfursten von Sachsen eine mächtige Statze hatte, nicht zur Ungeit gegen sich reigen. Er versuchte es alsoverst im Kleinen, um zu erfabren, wie man es im Großen aussehmen warbe. Einige Reichheldbete in Oberbeutschlassdahm umd der Herzeg von Wartenwerg erbeiten Mandate, verschiedene solcher eingegogenen Stifter beraussyngeben.

Die Lage ber Umftanbe in Sachfen lief ibn bort noch einige fubnere Berfuche magen. In ben Bietbumern Dagbeburg und Salberftabt batten bie proteftantis ichen Domberren feinen Unftand genommen, Bifchofe bon ihrer Religion aufzuftellen. Beibe Bisthamer, Die Stadt Magbeburg allein ausgenommen, batten Ballenffeinische Truppen jest überschwemmt. Bufalliger Beife mar Salberftabt burch ben Tob bes Abminiftratore, Bergoge Chriftian von Braunschweig, bas Erzflift Magbeburg burch Abfetung Chriftian Wilbelme, eines branbenburgifden Pringen, erlebigt. Serbinand benutte biefe beiben Umftanbe, um bas balberftabtifche Stift einem fatbolifchen Bifchofe, und noch bagu einem Pringen ans feinem eigenen Saufe jugumenben. Um nicht einen abnlichen 3mang ju erleis ben, eilte bas Capitel ju Magbeburg, einen Gobn bes

Ehursurfien von Sachsen zum Erzbischofe zu ermählen. Aber vor Pappt, ber sich aus angemafter Gemalt in viese Ungelegenheit mengte, sprach dem biterreichischen Pringen auch das magedeurgische Erziftit zu; und man tonnte sich nicht enthalten, die Geschicklichkeit Serdinands zu bewundern, der über dem beiligsten Sifer für seine Religion nicht vergaß, fur das Beste seines Sausels zu sorgen.

Endlich, ale ber Lubeder Friede ben Raifer bon Seiten Danemarte außer aller gurcht gefett batte, Die Protestanten in Deutschland ganglich barnieberguliegen ichienen, die Rorberungen ber Lique aber immer lauter und bringender murben, unterzeichnete Serbinand bas burch fo viel Unglud berüchtigte Reffit ution bebitt (1629), nachbem er es porber jebem ber vier fatholis fchen Churfurften gur Genehmigung borgelegt batte. In bem Gingange fpricht er fich bae Recht gu . ben Ginn bes Religionefriebens, beffen ungleiche Deutung ju allen bieberigen Brrungen Unlaß gegeben, vermittelft faiferlicher Dachtvolltommenbeit zu erflaren, und ale oberfter Schiedemann und Richter amifchen beibe ftreitenbe Parteien ju treten. Diefes Recht grundete er auf Die Obferbang feiner Borfabren, und auf bie ebemale geschehene Ginwilligung felbft protestantifcher Stanbe. Churfachfen batte bem Raifer wirflich biefes Recht jugeftanden; jest ergab es fich, wie großen Schaben Diefer Sof burch feine Unbanglichfeit an Defterreich ber protestantifchen Cache jugefügt batte. Wenn aber ber Buchftabe bee Religionefriebene mirtlich einer ungleichen Muslegung unterworfen mar, wie ber ein Jahrhundert

lange 3wift beiber Religionspartein es genuglam be' gengte, so fonnte boch auf feine Weise ber Kaifer, ber entweber ein Tatholischer ober ein protessantischer Reichsfürft, und asso else Partei war, zwischen tatholischen und protestantischen Standen einen Religionssfreit entsschein — ohne den wesentlichen Artifel bes Religionsfrieden zu verleben. Er konnt in seiner eigenen Sache nicht Richter son, ohne die Freiheit bes deutsichen Reichs in einen tereen Schall zu verwandeln.

Und nun in Kraft biefes angemaßten Rechts, ben Religionefrieben auszulegen, gab Serbinand bie Entsischung: "daß seb. nach bem Datum biefes Friebens, von dem Datum biefes Friebens, von den Protesianten geschehene Einziebung sowohl mittelbarre als unmittelbarre Stifter dem Sinne diese Friebens zuwiderlaufe, und als eine Berledung besselchen wöberrussen fen." Er gab sermer die Entschiung erfleben wöberrussen Religionöfriede keinem katholischen Landes herm auslege, protesiantischen Unterhanne etwas mehr, als freien Abyug aus seinen Landen, zu bewilligen." Diesem Ausherus gemäß, wurde allen unrechtmäßigen Beschsten geistlicher Stifter — also allen protesiantischen Kreichsselnse anbefoßen, diese unrechte Gut an die kaiserlichen Commissarien underzüglich berauszugeben.

Dicht weniger als zwei Erzbiethumer und zwhlf Biethumer ftanben auf ber Lifte; außer biefen eine unaberfestiche Ungabl von Albsten, welche bie Prote-flanten sich zugeeignet batten. Diefes Spitt war ein Donnerschlag für bas gange protestantische Deutschland; soprecklich ich chas an sich felbst burch bas, was es

wirflich nabm; fcbredlicher noch burch bas, mas ce fur bie Butunft befurchten lief, und mobon man ce nur ale einen Borlaufer betrachtete. Jest faben es bie Protestanten ale ausgemacht an, bag ber Untergang ibrer Religion von bem Raifer und ber fatholifchen Lique befchloffen fen, und baff ber Untergang beuticher Freiheit ihr balb nachfolgen werbe. Muf feine Gegenporffellung murbe geachtet, Die Commiffarien murben ernannt, und eine Urmee gufammengezogen, ihnen Gehorfam ju berichaffen. Dit Mugeburg, mo ber Rriebe gefchloffen morben, machte man ben Unfang: bie Stadt mußte unter bie Berichtebarfeit ihres Bis ichofe gurudtreten, und feche protestantifche Rirchen murben barin gefchloffen. Eben fo mufte ber Bergog bon Burtemberg feine Ribfter berausgeben. Diefer Ernft ichredte alle evangelischen Reicheftanbe auf, aber obne fie zu einem thatigen Biberftanbe begeiffern gu tonnen. Die Furcht bor bes Raifere Dacht wirfte gu machtig; fcon fing ein großer Theil an, fich gur Rachgiebigfeit ju neigen. Die hoffnung, auf einem friedlichen Bege ju Erfullung ihres Bunfches ju gelangen, bewog befregen bie Ratholifchen, mit Dollftredung bes Ebitte noch ein Sabr lang ju gogern, und bies rettete bie Protestanten. Che biefe Rrift um mar, batte bas Glud ber ichmebifden Baffen bie gange Geftalt ber Dinge veranbert.

Auf einer Chursufuftenversammlung ju Regensburg, welcher Gerbinand in Person beiwohnte (1630), sollte nun mit allem Ernste an ber ganglichen Beruhigung Deutschlands und an Bebung aller Befchwerben gearbeitet

werben. Diefe maren bon Seiten ber Ratholifchen nicht viel geringer, ale bon Geiten ber Epangelifchen, fo febr auch Serbinand fich überrebete, alle Mitglieber ber Lique burch bas Reftitutionsebift, und ben Unfubrer berfelben burch Ertheilung ber Churmurbe und burch Ginraumung bee größten Theile ber pfalgifchen Lanbe fich verpflichtet zu baben. Das aute Berffanbe nif zwifchen bem Raifer und ben Rurften ber Lique batte feit Wallenfteins Erfcheinung unendlich gelitten. Gewohnt, ben Gefetgeber in Deutschland gu fpielen, und felbit uber bas Schidfal bes Raifers zu gebieten, fab fich ber ftolge Churfurft bon Bayern burch ben faiferlichen Felbherrn auf einmal entbehrlich gemacht, und feine gange bisberige Bichtigfeit zugleich mit bem Unfebn ber Lique berfchwunden. Gin Unberer trat iett auf, die Fruchte feiner Giege gu ernten und alle feine vergangenen Dienfte in Bergeffenbeit au fturgen. Der abermuthige Charafter bes Bergogs von Friedland, beffen fuffefter Triumph mar, bem Unfebn ber Rurften Sobn gu fprechen und ber Autoritat feines Serrn eine perhafte Musbehnung zu geben, trug nicht menig bagu bei, bie Empfindlichkeit bee Churfurffen gu bermebren. Unaufrieben mit bem Raifer und voll Difftrauen gegen feine Gefinnungen, batte er fich in ein Bundnif mit Krantreich eingelaffen, beffen fich auch bie abrigen Surffen ber Lique verbachtig machten. Die Furcht bor ben Bergroßerungeplanen bes Raifere, ber Unmille über bie gegenwartigen fchreienben Uebel, batte bei biefen jebes Gefühl ber Dantbarteit erftidt. Wallenfteins Erpreffungen maren bis zum Unerträglichen

gegangen. Branbenburg gab ben erlittenen Schaben auf gwangig, Pommern auf gebn, Seffen auf fieben Millionen an, bie Uebrigen nach Berbaltnif. Muge mein, nachbrudlich, heftig war bas Gefchrei um Sulfe, umfonft alle Gegenborftellungen , fein Untericbieb amis fchen Ratholiten und Protestanten, Mules uber biefen Punft nur eine einzige Stimme. Dit Aluten bon Bittidriften, alle miber Wallenftein gerichtet, ffarmte man auf ben erichrodenen Raifer ein, und erichutterte fein Dbr burch bie ichauberhafteften Beichreibungen ber erlittenen Gewalttbatigfeiten. Serbinand mar fein Barbar. Wenn auch nicht unschulbig an ben Abicheulichkeiten, Die fein Dame in Deutschland verabte, boch unbefannt mit bem Uebermaffe berfelben, befann er fich nicht lange, ben Forberungen ber Rurften ju willfabren, und bon feinen im Telbe ftebenben Beeren fogleich achtzehntaufenb Dann Reiterei abzubanten. Mle biefe Truppenperminberung gefchab, ruffeten fich bie Schweben ichon lebhaft ju ihrem Ginmariche in Deutschland, und ber größte Theil ber entlaffenen fais ferlichen Solbaten eilte unter ihre Sahnen.

Diese Nachgiebigkeit Serdinands biente nur bazu, ben Shurstuffen von Bapen zu fuhnern Forderungen zu ermuntern. Der Triumph über bas Unsehn bes Kaifers war unvollkommen, so lange der herzog von Friedland bas oberfte Commando behielt. Schwer rächten sich jetz bie Fahrken an dem Uchermuste biefes Keldberrn, den sie alle ohne Unterschied hatten sübsen muffen. Die Abschung offischen wurde baher von dem gangen Churstufferstenlügium, selbst von ben Spaniern,

mit einer Einstimmigkeit und Siege gefordert, die den Kaifer in Erstaunen feste. Wer feldst diese Ensistemmigkeit, diese Aritakeit, mit welcher die Neider des Kaisers die Leiterbeit Wischen des Kaisers auf Wallensteins Wischtung drangen, mußte ihn von der Wichtigkeit dieses Dieners überzeugen. Wallenstein, von den Kadalen unterrichtet, welche in Wegensburg ogen ihn geschmiedet wurden, verabsaumte nichts, dem Kaiser über die wahren Absichten des Chursarsten von Bauern die Augen zu bffinen. Er erschien selbst in Regensburg, aber mit einem Prunke, der selbst den Kaiser der relbst den Kaiser der verdunkelte und dem Haffe seiner Etgener nur neue Rahrung gab.

Lange Zeit konnte der Kaifer sich nicht entschließen. Seine gangt Webriegenschie hate er bem Perzege von Friedland zu danken; er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem haffe der Fattlen aufopferte. Wer zum Unglass bedurfte er gerade jest den guten Billen der Ehrsfürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferdigand, remöstern Kdnige von Ungarn, die Nachfolge im Reiche augunvenden, wozu ihm die einwilligung Maximilians unentschrich vozu ihm die einwilligung im bie einmeiligung im bei beinge bei bei bei genochte, und er scheute sich nicht, einem wichtigsten Diener aufzuppfern, um den Spurfürften von Bapern zu errpflichen.

Auf eben diesem Chursurstentage zu Regensburg besanden sich auch Abgeerdnete aus Frankreich, devollmächtigt, einen Krieg beizulegen, der sich zwischen dem Kaiser und ibrem Hern in Italien zu entzänden brothe. Derzog Dincenz von Mantua und Montserrat war

geftorben, ohne Rinder zu hinterlaffen. Sein nachfter Unverwandter, Barl Bergog von Mevers, hatte foaleich von biefer Erbichaft Befit genommen , ohne bem Raifer, ale oberftem Lebneberrn biefer garftenthamer, bie fculbige Pflicht zu erweifen. Unf frangbifchen und venetianifchen Beiftand geftutt, bebarrte er auf feiner Beigerung, Diefe Lander bie jur Enticheibung feines Rechte in Die Banbe ber taiferlichen Commiffas rien zu übergeben. Serbinand, in Reuer gefett bon ben Spaniern, benen, ale Befigern bon Mailand, bie nabe Nachbarichaft eines frangbiifden Bafallen auferft bebenflich und bie Gelegenheit willfommen mar, mit Bulfe bes Raifere Eroberungen in Diefem Theile Staliens zu machen, griff zu ben Baffen. Aller Gegens bemubungen Dabit Urbans bes Achten ungeachtet. ber ben Rrieg angitlich pon biefen Gegenben gu entfere nen fuchte, ichidte er eine beutiche Urmee uber bie Alpen, beren unerwartete Ericheinung alle italienischen Staaten in Schreden fette. Geine Baffen maren ffegreich burch gang Deutschland, ale bies in Stalien gefchab, und bie Mles vergrößernbe Rurcht glaubte nun, bie alten Entwurfe Defterreiche jur Universalmonarchie auf einmal wieber aufleben gu feben. Die Schreden bes beutschen Rriege verbreiteten fich nun auch uber bie gesegneten Fluren, welche ber Do burchftromt, bie Stadt Mantug murbe mit Sturm erobert, und alles Land umber mußte bie bermuftende Gegenwart gefets lofer Schaaren empfinden. Bu ben Bermunichungen, welche weit und breit burch gang Deutschland miber ben Raifer erichollen, gefellten fich nunmehr auch bie

Blache Italiens, und im Conclave felbft fliegen bon jett an fille Bunfche fur bas Glad ber protestantifchen Baffen jum himmel.

Abgeschredt burch ben allgemeinen Sas, welchen biefer italienische Fichpug ibm zugezogen, und burch bas beingende Anliegen Der Sburfaffen ermübet, die das Gesuch ber franzbischen Minister mit Eiste unterstützten, gab ber Kaifer ben Borschlägen Frankreiche Gehbr, und versprach bem neuen Kerzog von Mantua die Belebung.

Diefer michtige Dienft von Seiten Baperne mar bon frangofifcher Seite einen Gegenbirnft werth. Die Schliegung bee Traftate gab ben Bevollmachtigten Richelieus eine gemunichte Gelegenbeit, ben Raifer mabrend ihrer Unmefenheit ju Regeneburg mit ben ges fabrlichften Intriguen ju umfpinnen, Die migvergnugten Rurften ber Ligue immer mehr gegen ibn ju reigen, und alle Berhandlungen biefes Churfurftentages jum Nachtheile bes Raifere zu leiten. Bu biefem Gefchafte batte fich Richelieu in ber Perfon bes Rapuginer-Daters Jojeph, ber bem Befanbten ale ein gang unperbache tiger Begleiter an bie Geite gegeben mar, ein treffe liches Bertzeug auserlefen. Gine feiner erften Inftruttionen mar , bie Abfetjung Wallenfteins mit Gifer gu betreiben. Dit bem General, ber fie jum Giege ges fuhrt batte, berloren bie bfterreichifchen Urmcen ben größten Theil ihrer Starte; gange heere tonnten ben Berluft biefes einzigen Mannes nicht erfeben. Sauptftreich ber Politif mar es alfo, ju chen ber Beit, wo ein fiegreicher Ronig, unumidranfter Berr feiner

Rriegeoperationen, fich gegen ben Raifer ruftete, ben einzigen Relbheren, ber ibm an Rricgeerfahrung und an Unfebn gleich mar, von ber Spite ber faiferlichen Urmeen meggureiffen; Dater Jofeph, mit bem Churfürften bon Bapern einverftanden, unternabm es. bie Unenticoloffenbeit bee Raifere zu befiegen, ber bon ben Spaniern und bem gangen Churfurffenrathe mie belagert "Es murbe gut gethan fenn, meinte er, ben Rurften in biefem Stude gu Gefallen gu leben, um befto eber ju ber romifchen Ronigemabl feines Sobnes ihre Stimme gu erhalten. Burbe nur biefer Sturm erft vorüber fenn, fo fanbe fich Wallenftein alebann ichnell genug wieber, um feinen borigen Dlat eingunehmen." - Der liftige Rapnginer mar feines Mannes ju gewiß, um bei biefem Troftgrunde etwas ju magen.

Die Stimme eines Monchs war fur Serdinand ben Iweiten bie Stimme Gottes. Michte auf Erben," Schriebenter, "war ihm heiliger, als ein priesterliches Daupt. Geschäbe es, pflegte er oft zu sagen, baf ein Engel und ein Ordenstmann zu Einer Beit und an Einem Orte ihm begegneten, so warte ber berugung von ihm erhalten." Wallensteins Abseinung wurde beschoffen.

Jum Danke für biefes fromme Bertrauen arbeitete ibm ber Kapuginer mit solcher Befohldlichteit in Regense burg entgegen, baff seine Bemubungen, bem Konige von Ungarn bir bmifche Konigewurte qu verschaffen, ganglich mißlangen. In einem eigenen Artitel bek

eben geschlossenn Bertrags batten sich die franzbsischen Minister im Namen bieser Krone verkindlich gemacht, gegen alle Keinde des Kassers dies vollsommenste Neutralie tat zu beobachten — während das Richelieu mit dem Konige von Schweden bereits in Tractaten stand, ibn zum Kriege aufmumerte und ihm die Allianz seines Herrn ausdrang. Auch nahm er diese Läge zuräck, so dalb sie ihre Willianz seines Herrn ausdrang. Auch nahm er diese Läge zuräck, od das sie in einem Klosser die Berwegenheit bissen, siene Boslmacht überschritten zu haben. Ju seht wurde Servedinand gewahr, wie sehr au sohen. Ju seht wurde Servedinand gewahr, wie sehr man seiner gespottet hatte. "Sein schlechter Kappziner," botte man ihn sogu, "bat mich durch seinen Bossenkran gentrassuch, und nicht weniger als siehe Charletten in seine enge Kappzg gespoden.

Betrug und Lift triumpbirten alfo uber biefen Rais fer, ju einer Beit, wo man ibn in Deutschland alls machtig glaubte, und mo er es burch feine Baffen mirtlich mar. Um funfzehntaufend Dann armer, armer um einen Relbherrn, ber ibm ben Berluft eines Beers erfette, berließ er Regeneburg, obne ben Bunfc erfullt ju feben . um beffentwillen er alle biefe Dpfer brachte. Ebe ibn bie Schweben im Relbe fcblugen, batten ibn Maximilian von Bayern und Pater Jofeph unbeils bar bermundet. Muf chen biefer mertwurdigen Berfammlung ju Regeneburg murbe ber Rrieg mit Schwes ben enticbieben und ber in Mantua geenbet. Fruchte los batten fich auf bemfelben bie Rurften fur bie Bergoge bon Dedlenburg bei bem Raifer vermenbet, englische Befanbte eben fo fruchtlos um einen Jahrgebalt fur ben Pfalgarafen Griebrich gebettelt.

Cotller's fammet. Berte. IX. 90.

Wallenftein batte über eine Urmee bon beinabe bunderttaufend Dann ju gebieten, bon benen er angebetet wurde, ale bas Urtheil ber Abfegung ibm berfundigt merben follte. Die meiften Offiziere maren feine Gefcopfe; feine Binte Musfpruche bes Schidfals fur ben gemeinen Golbaten. Grenzenlos mar fein Ebrs geis, unbeugiam fein Stols, fein gebieterifcher Beift nicht fabig, eine Rrantung ungerochen zu erbulben. Ein Augenblid follte ibn jest bon ber Rulle ber Gewalt in bas Dichte bee Privatftanbee berunterfturgen. Gine folde Genteng gegen einen folden Berbrecher ju bollftreden, ichien nicht viel weniger Runft gu foften, ale es gefoftet batte, fie bem Richter gu entreifen. Much batte man begmegen bie Borficht gebraucht, amei pon Wallenfteine genaueften Freunden gu Ueberbringern biefer ichlimmen Botichaft ju mablen, welche burch bie fcmeichelhafteften Buficherungen ber fortbauernben fais ferlichen Gnabe fo febr ale moglich gemilbert werben follte.

Wallenstein mußte längst ben gangen Inhalt ihrer Sendung, als die Alfgesandern des Kaisers ihm vor die Augen traten. Er batte Zeit gehabt; sich 31 jahrend daß Schmerz und Winfe zigte Heiterleit, während daß Schmerz und Wuch in seinem Busen stärmten. Alber er batte beschöseln, zu gehorden. Dieser Urtheilsspruch dberraschet ihn, de zu einem fichnen Schritte die Umpständer erif und die Anstalten sertig waren. Seine weitläusigen Geber waren in Bohmen und Mahren zere streut; durch Ernziehung der keine den Ansterd ihm den Areben sieher Macht zerscheiden. Ben der ihm den Areben sieher Macht zerscheiden. Ben der

Julunft erwartete er Genugthuung, und in bieser hoffinung bestärften ihn die Prophezistungen eines italienischen Allen Beit gene bei bei Brophezistungen eines italienischen Allen am Gangelbande stabert. Seni, fo bieß er, batte es in den Sternen gelesen, daß die glanzande Laussban seines Laussban seines Kaussban seines Kaussban seines Kaussban seines Kaussban seines Kaussban seines Gaussban seines Kaussban seines Kaussban seines Kaussban seines Beital aus bei mit bei mit bei Butten nicht zu ber maben, um mit Wahrschienlichstit vorber zu sagen, daß ein Feins wie Gustau Weddelt wie Gentau Weddelt auf ein würde.

"Der Raifer ift berrathen," antwortete Wallenftein ben Befanbten; sich bebaure ibn, aber ich vergeb' ibm. Es ift flar, bag ibn ber bochfabrenbe Ginn bee Banern bominirt. 3mar thut mir's mebe, bag er mich mit fo menigem Biberftanbe bingegeben bat, aber ich will geborden." Die Abgeordneten entließ er furfilich befchenft, und ben Raifer erfuchte er in einem bemuthigen Schreiben, ibn feiner Gunft nicht gu berauben, und bei ben erworbenen Burben gu fchuten. Allgemein mar bas Murren ber Urmee, ale bie Abfebung ibres Relbheren befannt murbe, und ber beffe Theil feiner Diffigiere trat fogleich aus bem faiferlichen Dienfte. Biele folgten ihm auf feine Guter nach Bohmen und Mabren; anbere feffelte er burch betrachtliche Denfionen, um fich ihrer bei Belegenheit fogleich bebienen gu Ebnnen.

Sein Plan war nichts weniger als Rube, ba er in bie Stille bes Privatstanbes gurudtrat. Der Pompeines Ronigs umgab ibn in biefer Einsamkeit, und

fcbien bem Urtheilefpruche feiner Erniebrigung Dobn ju fprechen. Geche Pforten fuhrten ju bem Pallafte, ben er in Drag bewohnte, und bunbert Baufer muften nicbergeriffen merben, um bem Schloffofe Raum gu machen. Mehnliche Pallafte murben auf feinen übrigen aablreichen Gutern erbaut. Cavaliere aus ben ebelften Baufern metteiferten um bie Ehre, ibn gu bebienen, und man fab taiferliche Rammerberren ben golbenen Schluffel gurudgeben, um bei Wallenftein eben biefes Umt zu befleiben. Er bielt fechzig Pagen, bie von ben trefflichften Deiftern unterrichtet murben; fein Borgimmer murbe ftete burch funfgig Trabanten bewacht. Seine gewöhnliche Tafel mar nie unter bunbert Gangen . fein Sausbofmeifter eine pornehme Stanbesperfon. Reiste er uber Land , fo murbe ibm Gerathe und Gefolge auf bunbert feches und vierfpannigen Bagen nachs gefahren; in fechgig Raroffen mit funfgig Sandpferben folgte ihm fein Sof. Die Pracht ber Livereien, ber Glang ber Equipage und ber Schmud ber Bimmer war bem ubrigen Aufwande gemag. Geche Barone und eben fo viele Ritter mußten beftanbig feine Perfon umgeben, um jeben Bint zu vollziehen - amblf Das trouillen bie Runbe um feinen Pallaft machen, um ieben garm abaubalten. Gein immer arbeitenber Ropf brauchte Stille; fein Beraffel ber Bagen burfte feiner Bohnung nabe fommen, und bie Strafen murben nicht felten burch Retten gesperrt. Stumm, wie bie Bugange ju ibm, mar auch fein Umgang. Rinfter, berichloffen, unergrundlich, fparte er feine Worte mehr ale feine Gefchente, und bae Benige, mas er fprach, wurde mit einem wibrigen Tone ausgeftoffen. Er lachte niemale, und ben Berführungen ber Ginne miberftanb bie Ralte feines Blute. Immer geschäftig und bon großen Entwurfen bewegt, entfagte er allen leeren Berffreuungen, woburch Unbere bas toffbare Leben vergeu-Einen burch gang Europa ausgebreiteten Brief. ben. wechfel beforgte er felbft; bie meiften Auffate fcbrieb er mit eigener Sand nieber, um ber Berichwiegenheit Unberer fo wenig ale mbglich angubertrauen. von großer Statur und hager, bon gelblicher Gefichtefarbe, rotblichen furgen Saaren, fleinen, aber funteln. Gin furchtbarer, jurudichredenber Ernft faß auf feiner Stirn, und nur bas Uebermaß feiner Belobnungen fonnte bie gitternbe Schaar feiner Diener fefthalten.

In biefer prablerifchen Quntelfeit erwartete Wallenstein fille, boch nicht mußig, feine glangende Stunde
und ber Rade aufgesenden Tag; bald ließ ibn Gbuftav Abolphs reißender Siegeslauf ein Borgefühl besfelben genießen. Bon feinen bochfliegenden Planen wardkein einziger aufgegeben: ber Undant bes Kaifers batte
feinen Ebrgeiz von einem läftigen Ihgel befreit. Der blendende Schimmer feines Privatlebens verrieth ben flogen Schwung seiner Entwarfe, und verschwenderisch, wie ein Monarch, schien er bie Ghter seiner hoffnung icon unter seine gewissen Befungang u gablen.

Rach Wallensteins Abbantung und Gustav Abolphs Landung mußte ein neuer Generalissimus ausgestellt werben; zugleich schien es nbthig zu seyn, das bisber getrennte Commando der tälferlichen und liquisitischen

Truppen in einer einzigen Sand an bereinigen. Marimilian von Bayern trachtete nach biefem wichtigen . Poften, ber ibn gum herrn bee Raifere machen tonnte; aber eben bies bewog Lettern, fich fur ben Ronig von Ungarn, feinen alteften Cobn, barum au bewerben. Enblich, um beibe Competenten gu entfernen und feis nen Theil gang unbefriedigt zu laffen, übergab man bas Commando bem liquiftifchen General Tilly, ber nunmehr ben baperifchen Dienft gegen ben bfterreichifchen vertaufchte. Die Urmeen, welche Serbinand auf beutfchem Boben fieben batte, beliefen fich, nach Abgang ber Ballenfteinifchen Truppen, auf etwa vierzigtaufenb Mann; nicht viel fcmacher mar bie liquiflifche Rriegs. macht; beibe burch treffliche Offiziere befehligt, burch viele Felbzuge geubt und folg auf eine lange Reibe von Giegen. Mit biefer Macht glaubte man um fo meniger Urfache ju baben, bor ber Unnaberung bes Ronige bon Schweben ju gittern, ba man Pommern und Medlenburg inne batte, Die einzigen Pforten, burch welche er in Deutschland bereinbrechen tonnte.

Rach bem ungläcklichen Befinde bes Kbnigs von Odnemart, die Progressen von Kalfers zu hemmen, war Gustan Acolph ber einzige Farst in Europa, von welchem die unterliegende Freiheit Rettung zu hoffen hatte, der einzige zugleich, der durch die färksen politischen Gründe dazu aufgeserbert, durch erfülten Beldie digungen dazu berechtigt, und durch personliche Fähige keiten bieser gewagten Unternehmung gewachsen war. Bischtige Staatsgründe, wolche er mit Danemart gemein hatte, hatten sien, sown Ausberuch voll der mein hatte, hatten sien, sown und Wusbruch voll werden.

Rriege in Dieberfachfen, bewogen, feine Berfon und feine Secre gur Bertheibigung Deutschlande angubieten; bamale batte ibn ber Ronig von Danemart ju feinem eigenen Unglude verbrangt. Geit biefer Beit batte ber Hebermuth Wallenfteins und ber beepotische Stola bes Raifere ce nicht an Aufforberungen feblen laffen, bie ibn perfonlich erbiten und ale Ronig bestimmen muße ten. Raiferliche Truppen maren bem polnifchen Ronige Sigismund ju Bulfe gefchict worben, um Preugen gegen bie Schweben gn vertheibigen. Dem Ronige, welcher fich uber die Feindfeligkeit gegen Wallenftein betlagte, murbe geantwortet: "Der Raifer babe ber Solbaten ju viel. Er muffe feinen guten Frennben bamit ausbelfen." Bon bem Congreffe mit Danemart ju Lubed batte eben biefer Wallenftein bie fcwebifchen Gefandten mit beleibigenbem Trope abgewiesen. unb. ba fie fich baburch nicht ichreden liefen, mit einer Bebandlung gebrobt, welche bas Bolferrecht verlette. Serbinand hatte bie ichwedischen Rlaggen infultiren, und Depefchen bes Ronige nach Giebenburgen auffanaen laffen. Er fubr fort, ben Frieden gwifchen Polen und Schweben ju erfchweren, bie Unmagungen Sigismunde auf ben ichwebischen Thron ju unterftugen, und Buftav Abolphen ben toniglichen Titel ju verweigern. Die wieberholteften Gegenvorstellungen Guftavs batte er feiner Aufmertfamteit gemurbigt, und neue Beleibigungen bingugefugt, anffatt bie berlangte Genugtbunna fur bie alten zu leiften.

So viele perfonliche Aufforderungen, burch bie wiche tigften Staate. und Gewiffensgrunde unterftugt, und

verstärft durch die dringendssen Einschungen aus Deutschland, mußten aus das Gemüth eines Fürsten Eindruck machen, der auf seine Kdnigliche Ebre desse eigerschlichten war, je mehr man geneigt seyn konnte, sie ihm streitig zu machen; der sich durch den Ruhm, die Unterdracketen zu beschüllen, unendlich geschmeidelt fand, und den Krieg, als das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liedte. Aber ehe ein Wassenstüssen der Kriede mit Volen ihm freie Schnies, mit Keidenschaft liedte. Aber ehe ein Wassenstüssen der Riche mit Volen ihm freie Schnie gab, konnte an einen neuen und gesahrvollen Krieg mit Ernst nicht nedacht werden.

Der Carbinal Richelien batte bas Berbienft, biefen Baffenftillftand mit Polen berbeigufabren. Diefer große Staatemann , bas Steuer Europene in ber einen Sanb. indem er bie Buth ber Kattionen und ben Duntel ber Großen in bem Innern Franfreiche mit ber anbern barnieberbeugte, verfolate mitten unter ben Gorgen einer fturmifchen Staateverwaltung unerschutterlich feis nen Dlan, Die anmachfenbe Dacht Defterreiche in ihrem ftolgen Laufe zu bemmen. Aber bie Umftanbe, welche ibn umgaben, fetten biefen Entwurfen nicht geringe Sinberniffe in ber Musfubrung entgegen; benn auch bem größten Geifte mochte es ungeftraft nicht bingeben, ben Bahnbegriffen feiner Beit Sobn ju fprechen. Dinis fter eines tatbolifden Ronige, und burch ben Purpur, ben er trug, felbit Rurft ber romifchen Rirche, burfte er es jeht noch nicht magen, im Bundniffe mit bem Reinde feiner Rirche bffentlich eine Dacht anzugreifen, welche die Unmagungen ihres Chrgeiges burch ben Das men ber Religion por ber Menge zu beiligen gewußt

Die Schonung, welche Richelten ben eingefchrantten Begriffen feiner Zeitgenoffen foulbig mar, fcrantte feine politifche Thatigfeit auf Die bebutfamen Berfuche ein binter ber Dede perborgen ju mirten. und bie Entwurfe feines erleuchteten Beiftes burch eine frembe Sand ju bollftreden. Nachbem er fich umfonft bemubt batte, ben Frieden Danemarte mit bem Raifer gu binbern, nabm er feine Buffucht gu Guftav Abolpb, bem Belben feines Sabrbunberte. Dichte murbe gefpart, biefen Ronig jur Entschliefung ju bringen, und ibm augleich bie Mittel gur Musfubrung gu erleichtern. Charnaffe, ein unverbachtiger Unterbanbler bee Carbis nale, ericbien in Volnifch-Preuffen, mo Buftav Abolph gegen Sigismund Rrieg fubrte, und manberte bon einem ber beiben Ronige jum anbern, um einen Baf. fenftillftand ober Frieden amifchen ibnen au Stande au bringen. Buftav Adolph mar langft bagu bereit, und endlich gelang es bem frangbiiden Minifter, auch bem Ronige Sigismund uber fein mabres Intereffe und Die betragerifche Politit bes Raifere Die Mugen gu bff. nen. Gin Baffenftillftand murbe auf feche Sabre amis ichen beiden Ronigen geschloffen, burch welchen Buftav im Befit aller feiner Eroberungen blieb, und bie lange gemunichte Rreibeit erbielt, feine Baffen gegen ben Raifer gu febren. Der frangbifche Unterbanbler bot ibm au biefer Unternehmung bie Mliang feines Ronigs und betrachtliche Sulfegelber an, welche nicht ju berachten maren. Aber Guftav Abolph furchtete nicht obne Grund, fich durch Unnehmung berfelben in eine Abbangigfeit bon granfreich zu feten, Die ibm vielleicht

mitten im Lanfe feiner Siege Feffeln anlegte, und burch bas Bunbniß mit einer tatholifden Dacht Digs trauen bei ben Protestanten ju erweden.

Go bringend und gerecht biefer Rrieg mar, fo vielversprechend maren bie Umftanbe, unter welchen Guftav Abolph ibn unternahm. Furchtbar gwar mar ber Rame bes Raifers, unericopflich feine Bulfequellen, unuberwindlich bieber feine Macht; jeben Anbern, ale Guftav, murbe ein fo gefahrvolles Spiel gurudgeidredt baben. Buftav überfab alle Binberniffe und Befahren, welche fich feinem Unternehmen entgegenftellten : aber er tannte auch bie Mittel, moburch er fie ju befiegen boffte. Richt betrachtlich, aber mobl bisciplinirt mar feine Rriegemacht, burch ein ffrenges Clima und anbaltenbe Reldguge abgebartet, in bem polnifchen Rriege gebilbet. Schweben, phaleich arm an Gelb und an Menichen. und burch einen achtjabrigen Rrieg uber Bermogen ans geftrengt, mar feinem Ronige mit einem Enthufigemus ergeben, ber ibn bie bereitwilligfte Unterflutung bon feinen Reicheffanden boffen lief. In Deutschland mar ber Rame bes Raifere menigftene eben fo febr gehafft ale gefarchtet. Die protestantifchen Sarften ichienen nur bie Unfunft eines Befreiers zu ermarten, um bas unleibliche Joch ber Tyrannei abzumerfen , und fich bffentlich fur Schweben ju ertlaren. Gelbft ben fathos lifden Stanben tonnte bie Ericbeinung eines Gegnere nicht unwilltommen fenn, ber bie überwiegende Macht bee Raifere beschrantte. Der erfte Gieg, auf beutschem Boben erfochten, mußte fur feine Gache enticheibenb fenn, bie noch zweifelnben Furften gur Ertlarung bringen, ben Duth feiner Unbanger ftarten, ben Bulauf gu feinen Sahnen bermehren und gur Fortfetung bes Rriege reichliche Bulfequellen eroffnen. Datten gleich bie mehrften beutichen ganber burch bie bieberigen Bebrudungen unenblich gelitten, fo maren boch bie mobifabenben banfeatifchen Stabte bie jett bavon frei geblieben, bie fein Bebenten tragen fonnten, mit einem freiwilligen maßigen Opfer einem allgemeinen Ruin porzubeugen. Mus je mehreren Lanbern man bie Raiferlichen verjagte, befio mehr mußten ihre Deere fchmelgen, bie nur allein bon ben Lanbern lebten, in benen fie ftanben. Ungels tige Truppenverfenbungen nach Stalien und ben Riebers landen batten obnebin bie Dacht bes Raifers bermins bert; Spanien, burch ben Berluft feiner ameritanifchen Silberflotte gefchmacht, und burch einen ernftlichen Rrieg in ben Rieberlanden befchaftigt, fonnte ibm menig Unterflutung gemabren. Dagegen machte Groß. britannien bem Ronige von Schweben zu betrachtlichen Subfibien Soffnung, und Franfreich, welches eben jest mit fich felbit Frieben machte, tam ihm mit ben vortheilhafteften Auerbietungen bei feiner Unternehmung entgegen.

Alber bie sicherste Burgichaft für ben gläcklichen Erfolg feiner Unternehmung fand Gustav Abolph — in sich felbe. Die Alugbeit erforberte es, sich aller augerlichen Halfsmittel zu versichen, und badurch sein Unternehmen vor bem Borwurfe der Berwegenheit zu schichten; aus feinem Bufen allein nahm er siene Zwerschied und beinen Muth. Duftav Abolph war ohne Wisberspruch ber erfte Felbherr seines Jahrhunderts, und

tapferfte Golbat in feinem Beere, bas er fich felbft erft gefchaffen batte. Dit ber Tattit ber Griechen und Romer vertraut, batte er eine boffere Rriegefunft erfunden, welche ben grofften Relbberren ber folgenben Beiten zum Dufter biente. Die unbehulflichen großen Estabrons verringerte er, um bic Bewegungen ber Reis terei leichter und fconeller gu machen; gu eben bem 3mede rudte er bie Bataillone in weitere Entfernung aus einander. Er fellte feine Urmce, melde gemobne lich nur eine einzige Linie einnahm, in einer geboppels ten Linie in Schlachtorbnung, bag bie zweite anruden fonnte, wenn bie erfte jum Beichen gebracht worben mar. Den Mangel an Reiterei mußte er baburch ju erfeten, bag er Fugganger gwifchen bie Reiter ftellte, welches febr oft ben Sieg entschieb; bie Bichtigfeit bes Rufvolte in Schlachten lernte Europa erft von ibm. Bang Deutschland bat bie Mannegucht bewundert, burch welche fich bie fcmebifchen Beere auf beutschem Boben in ben erften Zeiten fo ruhmlich unterfchieben. Musichweifungen murben auf's Strengfte geabnbet; am ftrengften Gotteblafferung, Raub, Spiel und Duelle. In ben ichmebifchen Rriegegefeten murbe bie Dagigteit befoblen; auch erblidte man in bem fcmebifchen Lager, bas Begelt bes Ronige nicht ausgenommen, weber Silber noch Golb. Das Auge bes Felbherrn machte mit eben ber Sorafalt uber bie Sitten bee Solbaten, wie uber bie friegerifche Tapferfeit. Jebes Regiment mußte gum Morgen . und Abendgebet einen Rreis um feinen Prediger ichließen, und unter freiem Simmel feine Unbacht balten. In allem biefem mar ber Gefetgeber qualeich Dufter. Gine ungefunftelte lebendige Gottes. furcht erbobte ben Duth, ber fein großes Berg befeelte. Bleich frei bon bem roben Unglauben. ber ben wilben Begierben bee Barbaren ihren nothwendigen Bugel nimmt, und pon ber friechenben Unbachtelei eines Serbinanb, bie fich bor ber Gottbeit gum Burm erniebrigt und auf bem Raden ber Menfcheit tropig einhermanbelt, blich er auch in ber Trunfenbeit feines Glude noch Menfch und noch Chrift, aber auch in feiner Unbacht noch Selb und noch Ronig. Alles Ungemach bes Rriege ertrug er gleich bem Geringften aus bem Beere; mits ten in bem ichmarzeften Duntel ber Schlacht mar es licht in feinem Beifte; allgegenwartig mit feinem Blide. vergaß er ben Tob, ber ibn umringte; flete fanb man ibn auf bem Bege ber furchtbarften Gefahr. Seine naturliche Berghaftigfeit ließ ibn nur allguoft vergeffen, mas er bem Relbberrn fculbig mar, und biefes tonigliche Leben endigte ber Tob eines Gemeinen. Aber einem folchen Subrer folgte ber Feige wie ber Duthige jum Siege, und feinem beleuchtenben Ablerblide entging feine Selbenthat, bie fein Beifpiel gewecht batte. Der Rubm ibree Beberrichere entaundete in ber Nation ein begeifternbes Gelbftgefubl; ftolg auf biefen Ronig gab ber Bauer in Rinnland und Gotbland freudig feine Armuth bin, verfpritte ber Golbat freudig fein Blut, und ber bobe Schwung, ben ber Geift biefes einzigen Mannes ber Mation gegeben, überlebte noch lange Beit feinen Schopfer.

So wenig man aber bie Nothwendigfeit bee Rriege in Zweifel mar, fo febr war man ce aber bie Art,

wie er gesthet werden follte. Ein angreifender Krieg ichien felbft bem muthvollen Kangler Openstierna gu gerwagt, die Krafte feines gelbarmen und gewissenhaften Khnigs zu ungleich ben unermeßlichen Shlismitteln eines Despoten, ber mit gang Deutschland wie mit feinem Eigenthum schaltete. Diese furchtsamen Bebenklichkeiten bes Ministers widerlegte die sehnede Klugheit bes Belben.

"Erwarten wir ben Reind in Schweben," fagte Buftav, "fo ift Alles berloren, wenn eine Schlacht perloren ift; Alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland einen gludlichen Unfang machen. Das Deer ift groff, und mir baben in Schweben weitlaufige Ruften ju bemachen. Entwischte uns bie feindliche Rlotte, ober murbe bie unfrige gefchlagen, fo mare es bann umfonft, bie feinbliche Landung ju verbinbern. Un ber Erhaltung Stralfunde muß une Mles liegen. Go lange biefer Safen une offen fleht, werben wir unfer Unfebn auf ber. Oftfee behaupten, und einen freien Berfebr mit Deutschland unterbalten. Aber um Strals fund au beiduten, burfen mir une nicht in Schweben berfriechen, fonbern muffen mit einer Urmee nach Pommern binubergeben. Rebet mir alfo nichts mehr bon einem Bertbeibigungefriege, burch ben mir unfere berrlichften Bortbeile verfcbergen. Schweben felbft barf feine feindliche Rabne feben; und werben wir in Deutsche land beffeat, fo ift es alebann noch Beit, euern Plan au befolgen."

Befchloffen murbe alfo ber Uebergang nach Deutschland und ber Angriff bee Raifers. Die Buruftungen

murben auf's Lebhaftefte betrieben, und bie Borfebrungen. welche Guftav traf, berriethen nicht weniger Borficht, ale ber Entichluß Rubnheit und Große geigte. Bor Allem mar es notbig, in einem fo meit entlegenen Rriege Schweben felbft gegen bie zweibeutigen Gefins nungen ber Dachbarn in Sicherheit gu fegen. Muf einer perfonlichen Bufammentunft mit bem Ronige bon Danemart ju Martarbb berficherte fich Buftav ber Rreunbichaft biefes Monarchen; gegen Dostau murben bie Grengen gebect; Polen fonnte man bon Deutichs land aus in Rurcht erhalten, wenn es Luft befommen follte, ben Baffenftillftanb ju berleben. Ein fcmebifcher Unterhandler, von Sallenberg, welcher Solland und bie beutiden Bofe bereiste, machte feinem Berrn, bon Seiten mehrerer proteftantifchen Surften, Die fchmeichel. hafteften hoffnungen, obgleich noch feiner Duth und Berlaugnung genug batte, ein formliches Bunbnif mit ibm einzugeben. Die Stabte Lubed und Samburg geigten fich bereitwillig, Gelb porgufchieffen, und an Bablungeftatt fcmebifches Rupfer angunehmen. Much an ben Rurften bon Giebenburgen murben bertraute Perfonen abgefdict, biefen unverfbbulichen Reind Defterreiche gegen ben Raifer in Baffen gu bringen.

Unterbeffen wurben in ben Rieberlanden und Deutsch land ichwebische Werbungen erbffnet, bie Regimenter vollablig gemacht, neue errichtet, Schiffe berbeige ichafft, die Flotte gehbrig ausgeruftet, Lebensmittel, Kriegebebaffuffe und Gelb so viel nur mbglich gerbeigertieben. Dreifig Kriegeschiffe waren in turger Zeit jum Muslaufen fertig, eine Armee von fanfgebraufen

Mann fand bereit, und zweihundert Transportichiffe maren beffimmt, fie übergufeten. Gine großere Dacht wollte Guftav Abolph nicht nach Deutschland binuberfubren, und ber Unterhalt berfelben batte auch bis fett bie Rrafte feines Ronigreiche überfliegen. Aber fo flein biefe Urmee mar, fo portrefflich mar bie Musmahl feiner Truppen in Disciplin , friegerifchem Muthe und Erfahrung, Die einen feften Rern zu einer groffern Rriegemacht abgeben tonnte, wenn er ben beutichen Boben erft erreicht und bas Glud feinen erften Unfang erft begunftigt haben murbe. Orenftierna, jugleich General und Rangler, fand mit etwa gehntaufenb Dann in Preufen, biefe Probing gegen Polen gu bertheibigen. Ginige regulare Truppen und ein anfebnliches Corps Landmilig, welches ber Sauptarmee gur Pflangfcbule biente, blieb in Schweben jurud, bamit ein bunbbruchiger Rachbar bei einem fcnellen Ueberfalle bas Ronigreich nicht unborbereitet fanbe.

Daburch war fur bie Bertheibigung bes Reichs gesogt. Nicht weniger Sorgsalt bewies Guftav Abolph bei Anordnung ber innern Regierung. Die Regentschaft wurde bem Reicherathe, bas Finanzweien dem Pfalgrafen Johann Kassmir, dem Schwager des Kdnigs, übertragen; seine Ermahlin, so gatrlich er sie liebt, don allen Regierungsgeschäften entsernt, denen ihre eine geschränkten Tähigkeiten nicht gewachsen waren. Gleich einem Sterbenden bestellte er sein Haus. Um 20. Mai 1630, nachdem alle Bortebrungen getroffen, und Alles gur Möscht in Bereitschaft war, erschien der Knig in Stockholm in der Reichebersammlung, den Ständen in Stockholm in der Reichebersammlung, den Ständen

ein feierliches Lebewohl zu lagen. Er nahm bier seine bierjährige Tochter Ebriftina, die in ber Wiege schon zu seiner Nachfolgerin erklärt war, auf die Rengagie fie den Ständen als ihre kanitige Beherrscherin, gieß ihr auf den Kall, daß er selbst nimmer wiederkehre, den Sid ber Treue erneuern, und barauf die Berordsung ablesen, wie es während seiner Abweschein einer Nimberfährigkeit seiner Tochter mit der Regentschaft des Reichs gehalten werden sollte. In Toranen gerfloß die gange Bersammlung, und der Konig selbst brauchte Zeit, um zu seiner Abschiederde an die Stände die nöbtige Kaffung zu erhalten.

"Micht leichtsinniger Weise," fing er an, "flarze ich mich und euch in biesen neun geschroolen Krieg. Mein Zuge gil der allmächtige Gott, daß ich nicht aus Bergnügen sechte. Der Kaiser bat mich in der Person meiner Gesendten auf? Grausamste beleidigt, er hat meine Seinde unterstützt, er vereigt meine Freunde und Bridder, tritt meine Religion in den Steunde und Bridder, tritt meine Religion in dem Staube, und ftredt die Jand aus nach meiner Krone. Dringend sieden und wenn es Gott gefällt, so wollen wir, sie ihnen geben."

"Ich, tenne. die Gefahren, denen mein Leben ausgesett ten wird. Die habe ich fie gemieden, und schwertlich werde ich ihnen gang entgeben. Wis jetz war hat mich die Allmacht wunderbar behütet; aber ich werde doch endlich sterben in der Vertheibigung, meines Baterlandes. Ich übergebe euch dem Schutz

Schiller's fammil. Berte. IX. 200.

bes himmels. Send gerecht, send gewiffenhaft, manbelt unsträflich, so werben wir uns in ber Ewigkeit wieder begegnen."

"Un euch , meine Reicherathe, wende ich mich guerft. Gott erleuchte euch, und erfulle euch mit Beisbeit, meinem Ronigreiche ftete bas Befte gu rathen. Guch, tapferer Abel, empfehle ich bem gottlichen Schute. Rabrt fort, euch als murbige Nachtommen jener belbenmuthigen Gothen ju erweisen, beren Tapferfeit bas alte Rom in ben Staub fturgte. Euch, Diener ber Rirde, ermabne ich gur Bertraglichfeit und Gintracht: fend felbft Mufter ber Tugenben, bie ihr prebigt, unb migbraucht nie eure Berrichaft uber bie Bergen meines Bolte. Euch , Deputirte bes Burgers und Bauernftans bes. muniche ich ben Segen bes Simmels, eurem Bleife eine erfreuende Ernte, Gulle euren Scheunen, Ueberfluß an allen Gutern bes Lebens. Rur euch alle, Abmefenbe und Gegenwartige, fcbide ich aufrichtige Bunfche gum himmel. 3ch fage euch allen mein gartliches Lebemobl. Ich fage es vielleicht auf emia."

Ju Elfenden, wo die Flotte vor Anter lag, erfolgte die Einschifftligen ber Aruppen; eine ungählige Menge Bolts war berbeigeströmt, diefes eben so präde tige als ruhrende Schauspiel zu sehen. Die Herzen ber Juschauer waren von den verschiedensten Empfine dungen bewegt, je nachdem fie bei der Größe des Wagneitäds oder bei der Größe des Wagneitäds oder bei der Größe des Wannes verweiten. Unter den hoben Ofstigteren, welche bei diesen herre commandirten, haben sich Gustav Joen, Kheingraf Otto Ludwig, Jeinrich Matripias Graf von Thurn, Otto Ludwig, Jeinrich Matripias Graf von Thurn,

Ortenburg, Baubiffen, Banner, Teufel, Cott, Mustenfahl, Sallenberg, Knipbaufen und andere mehr, einen glängenden Pamen erworben. Die Kotte, von wödrigen Winden aufgehalten, fonnte erst im Junius unter Segel geben, und erreichte am 24. biefes Monats die Insel Augen an der Kuste von Dommern.

Buftan Abolph mar ber Erfte, ber bier an's Land flieg. Im Ungeficht feines Boltes fniete er nieber auf Deutschlande Erbe, und bantte ber Allmacht fur bie Erhaltung feiner Urmee und feiner Flotte. Muf ben Infeln Bollin und Ufebom fette er feine Truppen an's Land; bie faiferlichen Befatungen verließen foaleich bei feiner Unnaberung ibre Schangen und entfloben. Dit Blibeefconelligfeit ericbien er por Stettin, fich biefes wichtigen Plates zu verfichern, che bie Raiferlichen ibm guborfamen. Bogisla ber Dierzebnte, Bergog bon Dommern, ein ichmacher und alternber Pring, mar lange ichon ber Diffhandlungen mube, welche bie Rais ferlichen in feinem Lande ansgeubt batten, und forts fuhren auszuuben; aber ju fraftlos, ihnen Biberftanb ju thun, batte er fich mit fillent Murren unter bie Uebermacht gebeugt. Die Erfcheinung feines Retters, anftatt feinen Duth ju beleben, erfullte ibn mit gurcht und 3meifeln. Go febr fein Land noch bon ben Bunben blutete, welche bie Raiferlichen ibm gefchlagen, fo menig tonnte biefer Rurft fich entichlieften, burch offenbare Begunftigung ber Schweben bie Rache bee Raifere gegen fich ju reigen. Buftav Abolph, unter ben Rauonen bon Stettin gelagert, forberte biefe Stabt auf, fcmebifche Garnifon einzunehmen. Bogista ericbien felbft im Lager bes Ronige, fich biefe Ginguartierung ju verbitten. "Ich tomme ale Freund und nicht ale Reind zu Ibnen." antwortete Guftav: micht mit Pommern, nicht mit bem beutschen Reiche, nur mit ben Reinden beffelben fuhre ich Rrieg. In meinen Sanben foll biefes Bergogthum beilig aufgehoben fenn, und ficherer ale von jedem Unbern merben Gie es nach geenbigtem Belbzuge bon mir guruderhalten. Geben Gie bie Rufftapfen ber faiferlichen Truppen in Ihrem Lande, feben Gie bie Spuren ber meinigen in Ufebom, und mablen Gie, ob Gie ben Raifer ober mich jum Freunde haben wollen. Bas erwarten Sie, wenn ber Raifer fich Ihrer hauptftabt bemachtigen follte? Wird er anabiger bamit verfahren, ale ich? Dher mollen Gie meinen Giegen Grengen feben? Die Sache ift bringend, faffen Sie einen Entschluß, und nothigen Gie mich nicht, mirtfamere Mittel zu ergreifen."

Die Bahl war schmerzlich fur ben Herzog von Pemeren. Dier ber Kbnig von Schweden mit einer surchstaren Arme vor den Ehren seiner Jauppskabt; bort die unausbleibliche Rache des Kaifers und bas schreckendle Beispiel so vieler beutscher Führten, welche als Opfer dieser Beche berumvondverten. Die bringendere Gefab bestimmte seinen Entschule. Die Thompschere von Stettin wurden dem Konige gehstnet, schwedische Tuppen rackten ein, und den Kaiserlichen, die schwe der Marten berechteiten, wurde der Borsprung abgewonnen. Settins Einnahme verschafte dem Konige in Pommern festen Auf, den Gebrauch

ber Ober, und einen Waffenplat für seine Armec. Herzog Bogista saunte nicht, ben gethann Schritt bei bem Kaifer burch die Nothwendigkeit zu entschulbigen, und bem Borwurfe der Verrätherei im voraus zu begegnen; aber von der Unverschnlichkeit biese Monarden überzeugt, trat er mit seinem neuen Schulsbern in eine enge Berbindung, um durch die schwechische Freundschaft sich gegen die Nache Defterreiche in Sicherbeit zu sehen. Der Kbnig gewann durch diese Allianz mit Vommern einen wichtigen Freund auf deutschem Boden, der ihm ben Anden breite, und den Jusammenhang mit Schwechen offen hielt.

Guftau Abolph glaubte fich gegen Ferbinand, ber ihn in Preugen gurft feindlich angegriffen batte, ber bergebrachten Formalitäten überhoben, und fing ohne Kriegserlfarung die Keindseligkeiten au. Gegen die europäischen Fakten rechtfertigte er fein Betragen in einem eigenen Manifeste, in welchem alle schon angefahrten Grande, die ibn zur Ergerifung der Wahfe fein bewogen, hererzählt wurden. Unterdessen sehr geber fichte Progressen in Pommern fort, und fah mit jedem Zage feine Herer sich bermehren. Bon den Aruppen, welche unter Manmeseld, herzog Obristian von Braunschweig, dem Konige von Braunschweig, dem Konige von Danemart und unter Wallenstein geschien, stellten sich Offiziere sowohl als Soldaten schaarenweise dar, unter seinen flegreichen Kahnen zu streiten.

Der Einfall bee Ronigs von Schweden wurde am faiferlichen hofe ber Aufmertfamteit bei weitem nicht gewarbigt, welche er balb barauf zu verbienen ichien.

Der bfterreichische Stolg, burch bas bieberige unerborte Glud auf ben bochften Giwfel getrieben, fab mit Beringschatzung auf einen gurften berab, ber mit einer Sanbvoll Meniden aus einem verachteten Bintel Enropens berborfam , und, wie man fich einbilbete , feinen bieber erlangten Rriegeruhm blog ber Ungeschicklichfeit eines noch fcmachern Feindes verbantte. Die berabs febenbe Schilberung, welche Wallenstein, nicht obne Abficht, bon ber ichmebifden Dacht entworfen, bermehrte bie Sicherheit bee Raifere; wie batte er einen Reind achten follen, ben fein Relbberr fich getraute, mit Ruthen aus Deutschland zu berjagen? Gelbft bie reißenden Fortschritte Guftav Abolphs in Pommern tonnten biefes Borurtheil nicht gang befiegen, welchem ber Spott ber Soflinge ftete neue Dabrung gab. Dan nannte ibn in Wien nur bie Schneemajeftat, welche bie Ralte bee Dorbe jest jufammenhalte, bie aber aufchende ichmelgen murbe, je naber fie gegen Guben rudte. Die Churfurften felbft, welche in Regeneburg versammelt maren, murbigten feine Borftellungen feiner Aufmertfamteit, und verweigerten ibm, aus blinder Befälligfeit gegen Serdinand, fogar ben Titel eines Ronigs. Babrend man in Regeneburg und in Bien feiner fpottete, ging in Pommern und Dedlenburg ein fefter Ort nach bem anbern an ibn verloren.

Diefer Geringschätzung ungeachtet, hatte fich ber Kaifer boch bereitwillig finden laffen, bie Mifschligkeiten mit Schweben burch Unterbaubungen beizulegen, auch wie beiem Ende Bevollmächtigte nach Danzig gesendet. Aber aus ihren Infiruttionen erhellte beutlich, wie

wenig es ihm bamit Ernst war, da er Gustaven noch immer ben toniglichen Titel verweigerte. Seine Abstickt schien bloß dahin zu geben, das Berhafte des Angriffs bon sich selbst auf dem Konig von Schweben adzumälzen, um sich badurch auf ben Beistand ber Reichsstände beitse ehre Reichnung machen zu können. Fruchtlos, wie zu erwarten gewesen war, zerschus sich also beiter Teiel wurde dans de einen beftigen Briefwechsel auf dass der Better Abeite wurde durch einen beftigen Briefwechsel auf dassig die gertrieben.

Ein faiferlicher General, Torquato Conti, ber bie Armee in Dommern commandirte, batte fich unterbeffen vergeblich bemubt, ben Schweben Stettin wieber au entreiffen. Mus einem Plate nach bem anbern wurden bie Raiferlichen vertrieben; Damm, Stargarb, Camin, Bolgaft fielen fchnell nach einander in bes Ronigs Sand. Um fich an bem Bergoge von Dommern gu rachen, ließ ber faiferliche Beneral auf bem Rudauge feine Truppen bie fcbreienbften Gemalttbatig. feiten gegen bie Ginwohner Pommerne verüben, welche fein Beig langft fcon auf's Graufamfte gemighanbelt batte. Unter bem Bormanbe, ben Schweben alle Lebensmittel ju entziehen, murbe Alles verheert und geplunbert, und oft, wenn bie Raiferlichen einen Plat nicht langer zu behaupten muften , ließen fie ibn in Rauch aufgeben, um bem Reinbe nichts als ben Schutt guradjulaffen. Aber biefe Barbareien bienten nur bagu, bas entgegengefette Betragen ber Schweben in ein befto glangenberes Licht ju feben, und bem menfchenfreunbs lichen Ronige alle Bergen ju gewinnen. Der fchwebische Soldar bejahlte Alles, was er brauchtet, und von frembem Eigenthum wurde auf seinem Durchmarsche nichts berührt. In Stadt und kand empfing man dosser die schwebischen Seere mit offenen Armen; alle taiserlichen Soldaten, welche bem pommerschen Landvolf in die Hande sielen, wurden ohne Barmberzigfeit ermordet. Diese Pommern traten in schwebischen Dienst, und die Stande bieses so der erschopten Andes ließen es sich mit Freuden gefallen, dem Monig eine Contribution von hundert tausend Gulden zu bewilligen.

Torquato Conti, bei aller Barte feines Charaftere ein bortrefflicher General, fuchte bem Ronige von Schwes ben ben Befit bon Stettin wenigstene unnut ju mas den, ba er ibn nicht von biefem Orte zu vertreiben vermochte. Er verfchangte fich ju Garg, oberbalb Stettin, an ber Dber, um biefen gluß zu beberrichen und jener Stadt bie Communication ju Baffer mit bem übrigen Deutschland abzuschneiben. Dichte fonnte ibn babin bringen, mit bem Ronige bon Schweben gu fcblagen, ber ibm an Mannichaft überlegen mar; noch weniger wollte es bicfem gelingen, bie feften faiferlichen Berfchanzungen zu fiurmen. Torquato, bon Truppen und Belb allgufehr entblogt, um angriffsmeife gegen ben Ronig ju agiren, gebachte mit Sulfe biefes Dpe rationeplane bem Grafen Tilly Zeit zu berichaffen, gur Bertbeibigung Pommerne berbeigueilen, und alebann in Bereinigung mit biefem General auf ben Ronig bon Schweben loszugeben. Er benutte fogar einmal bie Entfernung bee Ronige, um fich burch einen unbermutheten Ueberfall Stettine ju bemachtigen. Aber bie

Schweben ließen fich nicht unvorbereitet finben. Ein lebhafter Ungriff ber Raiferlichen murbe mit Ctanbhaftigfeit gurudgeschlagen, und Corquato verfchmanb mit einem groffen Berlufte. Dicht zu laugnen ift ce. baß Buftav Molph bei biefem gunftigen Unfange eben fo viel bem Blude ale feiner Rricaserfahrenbeit Die faiferlichen Truppen in Dommern maren feit Wallenfteine Abbantung auf's Tieffte berunterges tommen. Graufam rachten fich ibre Musichmeifungen jest an ihnen felbft: ein ausgegehrtes verbbetes Lanb fonnte ibnen feinen Unterbalt mehr barbieten. Alle Mannegucht mar babin, feine Achtung mehr fur Die Befehle ber Dffigiere; jufchenbe fcmolg ibre Ungabl burch baufige Defertionen und burch ein allgemeines Sterben, welches bie ichneibenbe Ralte in biefem ungewohn's ten Clima verurfachte. Unter biefen Umftanben febnte fich ber faiferliche General nach Rube, um feine Trupe pen burch bie Winterquartiere ju erquiden; aber er batte mit einem Feinde gu thun, fur ben unter beutfchem himmel gar fein Binter mar. Bur Borforge batte Buftav feine Solbaten mit Schafepelgen verfeben laffen, um auch bie raubefte Jahreszeit uber im Felbe ju bleiben. Die faiferlichen Bevollmachtigten, welche wegen eines Baffenftillftanbes ju unterhandeln tamen, erhielten baber bie trofflofe Untwort: "Die Schweben fenen im Binter wie im Sommer Solbaten, und nicht geneigt, ben armen Landmann noch mehr auszusaugen. Die Raiferlichen mochten es mit fich balten, wie fie wollten; fie aber gebachten nicht, fich muffig gu berhalten." Torquato Conti legte balb barauf fein

Commando, wobei wenig Ruhm und nun auch tein Geld mehr gu gewinnen mar, nieber.

Bei biefet Ungleichheit mußte fich der Bortheil nothwendiger Weise auf schwedischer Seite besinden. Unaufbelich wurden die Kaisserliche in ihren Blintequartieren beunrubigt, Greisenbagen, ein wichtiger Plat an der Ober, mit Sturm erobert, zuleht auch die Sidde Barz und Pieits von den Feinden verlaffen. Bon ganz Pommern waren nur noch Greisevalbe, Demmin und Kolberg in ihren Janden, zu deren Belagerung der Kdnig ungefaumt die nachpräcklichsten Anfalten machte. Der flichend Feind nach seinen Weg nach der Mart Brandenburg, nicht obne großen Berluft an Artiflerie, Bagage und Mannischaft, welche den nacheilenden Schweben in die Jande fielen.

Durch Einnahme der Paffe bei Ribnit und Damgarben hatte sich Gustau den Eingang in das Irrigatium Medlendurg erbsfinet, dessen linterthanen durch ein vorangeschiedte Maniscst aufgefordert wurden, unter die Hertschaft ihrer rechtmäßigen Regenten zurückzuserbein, und Alles, was Wallensteinisch wäre, zu verjagen. Durch Betrug betamen derr die Kaiserlichen die wichtige Stadt Rossod in ihre Gewalt, welches den Abnig, der seine Macht nicht gern theilen wollte, an sernerem Borraden hinderte. Bergedens hatten indessen die vertiebenen Jerzoge von Medlendurg, durch die zu Regensburg versammelten Fürsen, bei dem Kaiser sprechen lassen versammelten für nur den Kaiser burch Unterwürssisseit zu gewonnen, das Bundniss mit Schweden und ieden Ver Gelössäuse versämmig mit Schweden und ieden Weg der Schlössässe versämmig mit

Durch bie bartnadige Beigerung bes Raifers jur Berzweiflung gebracht, ergriffen fie jest bffentlich bie Partei bes Ronigs von Schweben, marben Truppen und übertrugen bas Commando barüber bem Bergoge Grang Rarl von Sachien : Lauenburg. Diefer bemachtigte fich and wirflich einiger feften Dlate an ber Elbe, perlor fie aber balb wieber an ben faiferlichen General Dappenbeim, ber gegen ibn gefchickt murbe. Balb barauf, in ber Stabt Rageburg von Letterem belagert, fab er fich, nach einem vergeblichen Berfuche gu ents flieben, genothigt, fich mit feiner gangen Dannfchaft ju Gefangenen ju ergeben. Go berfchmand benn auf's Deue bie Soffnung biefer ungladlichen Rarften jum Biebereintritt in ihre Lanbe, und bem fiegreichen Urme Guftav Mbolpbe allein mar es aufbehalten, ihnen biefe alangende Berechtigfeit zu erzeigen.

Die flichtigen Teiferlichen Schaaren hatten fich in bie Mart Branbenburg geworfen, welche fie jeht zum Schauplage ihrer Greuelshaten machten. Nicht zufrir ben, bie willthaftlichsten Schalungen einzusorbern, und bem Barger durch Einquartierungen zu bridden, durch wichten biese Umneutschen auch nech das Innere der Jaufer, zerschungen, erbrachen Alles, was verschloffen war, raubten allen Berrath, ben sie fanden, missandelten auf das Entstellichste, wer sieflich wie wiedern auf entbetre be Grauurgimmer, sieht an beiliger Statte. Und Alles dies geschah nicht in Feindes Land — es geschah gegen die Unterthannen eines Farsten, von welchem der Kaifer nicht beltiebt war, den er trot biesem allem noch zumutstet, die Baffen gegen den

Ronig von Schweben ju ergreifen. Der Unblick biefer entfellichen Ausschweifungen, welche fie aus Dangel an Unfebn und aus Gelbnoth gefcheben laffen mußten, erwedte felbft ben Unwillen ber faiferlichen Generale, und ihr oberfter Chef, Graf von Schaumburg ; wollte ichamroth bas Commanbo nieberlegen. Bu arm an Solbaten, um fein Land ju vertheibigen, und obne Sulfe gelaffen bon bem Raifer, ber gu ben beweglichs ften Borftellungen ichwieg, befahl endlich ber Churfurft bon Brandenburg feinen Unterthanen in einem Gbitte, Gewalt mit Gewalt zu bertreiben, und jeben faiferlichen Soldaten, ber uber ber Dlunberung ergriffen murbe. ohne Schonung ju ermorben. Bu einem folchen Grabe war ber Greuel ber Dighanblung und bas Elend ber Regierung geftiegen, bag bem Lanbesherrn nur bas verzweifelte Mittel ubrig blieb, Die Gelbftrache gu bes fehlen.

Die Kaiserlichen hatten die Schweben in die Mark Brankenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Churschflen, ihm die Kestung Eckstrin zum Durchmarsche zu biffnen, hatte den Kdnig abhatten klaumen, Frankfurt an der Oder zu besagern. Er ging zurück, die Eroberung Pommerns durch Einnahme von Demmin und Kolderg zu vollenden; unterbessen wer ber Keldmarschall Tilly im Anzuge, die Mark Brandenburg zu berr theibigen.

Dieser General, ber sich rubmen tonnte, noch feine Schlacht versoren zu haben, ber Ueberwinder Mannesfeldes, Christians von Braunschweig, bes Martgrafen von Baben und bes Konigs von Daiemart, sollte

an bem Ronige bon Schweben einen murbigen Begner finden. Tilly fammte aus einer eblen gamilie in Lattich, und batte in bem nieberlanbifden Rriege, ber bamaligen Relbberrnichule, feine Talente ausgebilbet. Balb baranf fand er Gelegenheit, feine erlangten Sas higfeiten unter Raifer Rudolph dem Zweiten in Uns garn ju zeigen, wo er fich fchnell bon einer Stufe gur andern emporichwang. Dach gefchloffenem Frieden trat er in die Dienfte Maximilians von Bavern , ber ibn jum Dberfelbherrn mit unumfdrantter Gewalt ernannte. Tilly murbe burch feine bortrefflichen Ginrichtungen ber Schopfer ber baverifden Rricgemacht, und ibm borguglich batte Maximilian feine bieberige Ueberlegenbeit im Relbe gu banten. Dach geenbigtem bobmifchen Rriege murbe ibm bas Commanbo ber liquiftifchen Truppen, und jest, nach Wallenfteins Abgang, bas Generalat uber Die gange faiferliche Urmee übertragen. Eben fo ftreng gegen feine Truppen, chen fo blutburs flig gegen ben Reind, bon eben fo finfterer Bemutheart als Wallenftein, ließ er biefen an Bescheibenbeit und Uneigennütigfeit weit binter fich jurud. Gin blinber Religionseifer und ein blutburftiger Berfolgungegeift vereinigten fich mit ber naturlichen Bilbbeit feines Charaftere, ibn jum Schreden ber Proteffanten gu machen. Gin bigarres und fcbredbaftes Menfere ents fprach biefer Gemutheart. Rlein, bager, mit einges fallenen Bangen, langer Dafe, breiter gerungelter Stirn, fartem Rnebelbarte und unten jugefpittem Gefichte, zeigte er fich gewohnlich in einem fpanifchen Bamme bon bellgrunem Atlas mit aufgeschlitten Mermeln, auf bem Ropfe einen kleinen boch aufgestutzen hut, mit einer rothen Straußfeder gegiert, die dies auf den Rücken niederwallte. Sein ganzer Anblick erinnerte an den Herzog von Alba, den Zuchtmeister der Flamander, und es fehlte viel, daß seine Thaten biesen Einberuck ausblichten. So war der Feldberr beschaffen, der sich der morbischen Helden entgegenstellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schäden. "Der König von Schweden," erklätte er auf der Churschienbergammlung zu Regensburg, "ist ein Keind von eben so großer Klugdeit als Tapferkeit, absgehärtet zum Kriege, in der besten Blate seiner Sahre. Seine Anstalten sind vortreffich, seine Inter Sahre. Seine Anstalten sind vortreffich, seine Alssweiter licht gering; die Stande seines Reiche sind dugerst willsährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweden, Deutschen, Lieflandern, Kinnlandern, Schotten und Engländern zusammengestossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Geborfam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen, nicht versoren zu haben, schon überauß viel gewonnen ist."

Die Fortschritte bes Kbnigs bon Schweben in Brandbendung und Pommern ließen ben neuen Generalissimus feine Zeit versteren, und dernentstellen. In mehr Generalissimus bei bort commandirenden Feldherren seine Gegenwart. In mögelichster Schnelligkeit zog er die faiserlichen Truppen, die burch gang Deutschland zerstreut maren, an sich; aber es foster viel Zeit, aus ben verbeten und verarmten Provingen die notigien Kriegsbedursussen, Endlich erschien er in der Mitte Billiters an der Spige von zwanzigtaussen Mann

bor Frantfurt an ber Dber, mo er fich mit bem Ueberrefte ber Schaumburgifden Truppen bereinigte. übergab biefem Relbberrn bie Bertheibigung Rrantfurts mit einer binlanglich ftarten Befabung, und er felbit wollte nach Dommern eilen, um Demmin gu retten und Rolberg ju entfeten, welche Stadt bon ben Schmes ben icon auf's Meußerfte gebracht mar. Aber noch eb' er Brandenburg berließ, batte fich Demmin, bon bem Bergoge Savelli außerft ichlecht vertheibigt, an ben Ronig ergeben, und auch Rolberg ging megen Sungeres noth nach funfmonatlicher Belagerung über. Daffe nach Borpommern auf's Befte befest maren, und bas Lager bes Ronigs bei Schwebt jebem Ungriffe Trot bot . fo entfaate Tilly feinem erften angreifenben Plane, und jog fich rudwarts nach ber Elbe - um Magbeburg ju belagern.

Durch Wegnahme von Demmin ftand es bem Khmigert, unaufgehalten in's Wecklenburgliche zu bringen; aber ein wichtigerts Unternheme 30g eines Westlend und einen Raden march angeten. Tilly hatte kaum seinen Raden march angeten. Tilly hatte kaum seinen Raden march angeten. Tilly batte kaum seinen Raden march angeten Grants für aufbeb und mit seiner ganzen Wacht gegen Frankfurt an der Ober annachte. Diese Stadt war schlebe beseihigt, aber durch eine achteusen Wann starte Beschweite, aber durch eine achteusen Wann starte Beschweite, aber Banden, welche Pommern und Brandenburg gemißhandelt batten. Der Angriff geschah mit Lebhastigkeit, und schon am britten Tage wurde die Stadt mit stürmender Hand erobert. Die Schweben, des Sieges gewiß, perwarfen, obgleich die Keinde zweinal

Schamade folugen, Die Rapitulation, und bas fcbrede liche Recht ber Bieberbergeltung auszuüben. Tilly batte namlich gleich nach feiner Unfunft in biefen Gegenben eine fcmebifche Befatung, Die fich berfpatet batte, in Meubrandenburg aufgeboben, und, burch ibren lebhaften Wiberftand gereigt, bie auf ben letten Mann nieberhauen laffen. Diefer Graufamteit erinnerten fich icht bie Schweben, ale Rrantfurt erfliegen marb. De ubranbenburgifd Quartier! antwortete man jebem faiferlichen Solbaten, ber um fein Leben bat, und flieft ibn obne Barmbergigfeit nieber. Ginige Taufend murben erfchlagen ober gefangen, Biele ertranten in ber Dber, ber Ueberreft flob nach Schlefien, Die gange Artillerie gericth in fcwebifche Banbe. Dem Ungeftum feiner Solbaten nachzugeben, mußte Guftav Abolph eine breiffundige Plunberung erlauben.

Andem biefer König von einem Siege jum andern forteilte, der Muth der protestantischen Stade badurch wuchs und ift Wiererland lebbafter wurde, sub er Kaifer noch unverändert fort, durch Bollstredung des Kestiutionsebistres und durch übertriebene Jumuthungen an die Stade ibre Geduld anf's Acuberste zu treiben. Potigedrungen schrieben genaltthätigen Wegen fort, die er Ansangs aus Uebermuth betreten batte; den Berlegenheiten, in welche ihn sein willthes siches Berfehren gestätzt hatte, wußte er jetz nicht am bere als durch eben so willtabrische Werchern gestätzt batte, wußte er jetz nicht am bere als durch eben so willtabrliche Mittel zu entgeben. Wer in einem so tämstlich organistren Staatstopper, wie der deutsche ift und immer war, mußte die Jand des Desportsmus die umberschlichsten Zernstungen

anrichten. Dit Erflaunen faben bie Rutften unvermertt bie aanze Reicheverfaffung umgefehrt, und ber eintretenbe Buffand ber Matur fubrte fie gur Gelbitbulfe, bem einzigen Rettungemittel in bem Buftanbe ber Ratur. Enblich batten boch die offenbaren Schritte bee Raifere gegen bie ebangelifche Rirche bon ben Mugen Sobann Beorge bie Binbe meggezogen, welche ibm fo lange bie betragerifche Politit biefes Pringen berbarg. Duveh Muefcblieffung feines Cobnes bon bem Ergftifte au Magbeburg batte ibn Serbinand perfonlich beleidigt, und ber Relbmarfchall von Urnheim, fein neuer Gunftling und Minifter, perabfaumte nichte, Die Empfindlichfeit feines Beren auf's Sochfte zu treiben. Bormale faiferlicher General unter Wallenfteins Commando, und noch immer beffen eifrig ergebener Rreund, fuchte er feinen alten Wohltbater und fich felbft an bem Rais fer ju rachen und ben Churfurften bon Sachfen bon bem bfterreichifchen Intereffe abzugieben. Die Erfcheis nung ber Schweben in Deutschland mußte ibm bie Mittel bagu barbieten. Guftav Abolph mar unuberwindlich , fobalb fich bie protestantifchen Stanbe mit ibm pereinigten, und nichte beunruhigte ben Raifer mehr. Churfachfene Beifpiel tonnte bie Erflarung aller Uebrigen nach fich gieben, und bas Schickfat bes Raifers fcbien fich gemiffermaßen in ben Banben Johann Beorgs ju befinden. Der liftige Ganftling machte bem Gbre geize feines Beren Diefe feine Bichtiafeit fublbar, und ertheilte ibm ben Rath, ben Raifer burch ein angebrobs tee Bunbnig mit Schweben in Schreden ju feten, um bon ber Aurcht bicfes Pringen zu erhalten , mas bon ber Dantbarteit besselsen nicht zu erwarten ses. Doch hielt er baster, bie Alliang mit Schweden uicht wirklich abzuschließen, um immer wichtig zu seyn und immer freie hand zu behalten. Er begeisserte ihn sir ben flotzen Plan (dem nichts als eine verständigere hand zur Bollstredung sellre), die gange Partei der Protestanten an sich zu ziehen, eine dritte Macht in Deutschland aufgustellen, und in der Mitte zwissen Schweden und Desterreich die Entscheidung in den Janden zu tragen.

Diefer Plan mußte ber Eigenliebe Johann Georgs um fo mehr fcmeicheln, ba es ibm gleich unertraglich mar, in bie Abhangigfeit bon Schweben ju gerathen, und langer unter ber Eprannei bes Raifers zu bleiben. Dicht mit Gleichaultigfeit tonnte er fich bie Rubrung ber beutichen Ungelegenheiten bon einem auswartigen Pringen entriffen feben, und fo wenig Sabigfeit er auch befaß, bie erfte Rolle zu fpielen, fo menig ertrug es feine Citelfeit, fich mit ber zweiten zu begnugen. Er befchloß alfo, bon ben Progreffen bes fcmebifchen Rbnige bie mbalichften Bortbeile fur feine eigene Lage gu gieben. aber unabhangig bon biefem feinen eigenen Dlan ju berfolgen. Bu biefem Enbe befprach er fich mit bem Churfurften bon Branbenburg, ber aus abnlichen Urfachen aeaen ben Raifer entruftet und auf Schweben mißtrauifch mar. Nachbem er fich auf einem Landtage gu Torgau feiner eigenen Lanbftanbe verfichert batte, beren Beiftimmung ibm gur Musfuhrung feines Dlans unents behrlich mar, fo lub er alle evangelifchen Stanbe bes Reiche zu einem Generalconvent ein, welcher am 6. Rebruar 1631 ju Leipzig eroffnet merben follte.

Brandenburg, Beffentaffel, mehrere Rurften, Grafen. Reicheffanbe, protestantifche Bifcbfe ericbienen entweber felbft ober burch Bevollmachtigte auf biefer Berfamm. lung, welche ber fachfische hofprediger, Dr. Boe von Sobenegg, mit einer heftigen Rangelrebe erbffnete. Bergebene batte fich ber Raifer bemubt, biefe eigenmachtige Bufammentunft, welche augenscheinlich auf Gelbftbulfe gielte, und bei ber Unmefenheit ber Schme ben in Deutschland bochft bebentlich mar, ju binters treiben. Die verfammelten Rurften, bon ben Kortichrits ten Guftav Abolphe belebt, behaupteten ibre Rechte und gingen nach Berlauf zweier Monate mit einem mertwurbigen Schluffe auseinander, ber ben Raifer in nicht geringe Berlegenheit fette. Der Inhalt beffelben mar, ben Raifer in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufhebung bee Reftitutionsebiftes, Burudgiehung feiner Truppen que ihren Refibengen und Reffungen. Einstellung ber Erccution und Abftellung aller bieberis aen Diffbrauche nachbrudlich ju ersuchen - einftweilen aber eine vierzigtaufend Dann farte Urmce gufammens aubringen . um fich felbft Recht ju fchaffen; wenn ber Raifer es ibnen vermeigerte.

Ein Umftand tam noch bingu, ber nicht wenig bagu beitrug, die Entichloffembeit ber protestantischen Fabriten gu vermehren. Endlich hatte der Rohnig von Schweben die Bebenflichkeiten bestiget, welche ihn bieber von einer nabern Berbindung mit Frankreich zurücklichrecken, und war am 13. Jänner diese 1631sten Jahres in eine sermiliche Milian mit dieser Krone gertreten. Nach einem sehr ernstigeten Erreite über die

funftige Bebandlungeart ber fatholifden Reichefurffen. welche Kranfreich in Sous nabm. Buftav bingegen bas Recht ber Wiebervergeltung empfinden laffen wollte, und nach einem minder wichtigen Bante uber ben Titel Dajeftat, ben ber frangbfifche Sochmuth bem fcwebis fchen Stolze verweigerte, gab endlich Richelieu in bem ameiten, Guftav Abolph in bem erften Artitel nach, und zu Bermalb in ber Reumart murbe ber Mliangtraftat unterzeichnet. Beibe Dachte verpflichteten fich in bemfelben, fich wechfelfeitig und mit gewaffneter Sand ju beschuten, ihre gemeinschaftlichen Freunde ju bertheibigen, ben vertriebenen Reichefurffen wieber au ihren ganbern zu belfen, und an ben Grengen, wie in bem Innern Deutschlande, Alles eben fo wieber berguffellen, wie es bor bem Musbruche bes Rriege gemefen mar. Bu biefem Enbe follte Schweben eine Armee bon breifigtaufend Mann auf eigene Roften in Deutschland unterhalten , Frankreich bingegen viermalbunberttaufenb Thaler jahrlicher Bulfegelber ben Schweben entrichten. Burbe bas Glud bie Baffen Guftave begunftigen, fo follten in ben eroberten Dlaten bie fatbolifche Relis gion und bie Reichsgesetze ibm beilig fenn, und gegen beibe nichte unternommen werben, allen Stanben und Rurften in und aufer Deutschland, felbit ben tatbolifchen, ber Butritt ju biefem Bunbniffe offen fteben, fein Theil ohne Wiffen und Billen bes anbern einen einseitigen Krieben mit bem Reinbe fchliefen, bas Bundniff felbft funf Sabre bauern.

Co großen Rampf es bem Ronige von Schweben gefoftet hatte, von Frantreich Solb angunehmen, und

feiner ungebundenen Freiheit in Rubrung bee Rriege gu entfagen, fo enticheibend mar biefe frangbfifche Mlliang fur feine Angelegenheiten in Deutschland. Jest erft, nachbem er burch bie ansebnlichfte Dacht in Europa gebedt mar, fingen bie beutschen Reicheftanbe an. Bertrauen zu feiner Unternehmung zu faffen, fur beren Erfolg fie bieber nicht ohne Urfache gegittert batten. Jest erft murbe er bem Raifer furchterlich. Gelbft bie fatholifden Rurften, welche Defterreiche Demutbigung munichten, faben ibn jest mit meniger Diftrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ibm bas Bundnif mit einer tatbolifden Dacht Schonung gegen ibre Religion auferlegte. Go wie Guftav Abolubs Ericheis nung Die evangelische Religion und beutsche Freiheit gegen bie Uebermacht bee Raifere Serbinand befchutte, eben fo tonnte nunmehr Franfreiche Dagwifchentunft bie tatholifche Religion und beutiche Rreibeit gegen eben biefen . Buftav Abolph in Schut nehmen, wenn ibn bie Truntenbeit bes Glade uber bie Schranten ber Daffigung binwegführen follte.

Der Konig von Schweben saumte nicht, die Harften der Leipiger Bundes von mit Frankrich geschloffenn Textatet zu unterrichten und sie zugeich zu einer nähern Berbindung mit ihm einzuladen. Auch Krankreich unterstütze ihn in diesem Gesuche, und sparte keine Borstellungen, den Shurstürsten von Sachsen zu dewegen. Dustav Absolph wollte sich mit einer beime siehen Unterstützung bezinden, wenn die Fährsten ei jest noch für zu gewagt bezinden, wenn die Fährsten ei jest noch für zu gewagt balten sollten, sich bsfrentlich sür seine Partei zu erklären. Mehrere Jänffen machten ihm

ju Annehmung seiner Worschlage hoffnung, so balb fie nur Luft bekommen sollten; Johann Georg, immer voll Eifersucht und Mistrauen gegen ben Konig von Schweben, immer seiner eigennußigen Politik getren, konnte sich zu keiner entscheibenden Erklärung entschließen.

Der Schluß des Leipziger Convents und das Bandniß zwischen Frankreich und Schweden waren zwei gleich
schlimme Zeitungen für den Kaiser. Gegen jenen nahm er die Donner schner kaiserlichen Machstprache zu Hafte, und bloß eine Armee schlte ihm, um Frankreich wegen biese seinen Armee schlte ihm, um Frankreich wegen biese seinen Anne Ihmillen empfinden zu lassen. Abmachnungsschreiben ergingen an alle Abeinehmer des Leipziger Bundes, welche ihnen die Armppenwerdung auf's Strengste untersagten. Sie antworteten mit bestie gen Widerslagen, rechssertigten ihr Betragen durch das natürliche Recht, und subren fort, sich in Rüssung zu sehen.

 ju fpaten Berfuche, jene Stadt guretten, nach Magbeburg gurud, die angefangene Belagerung mit Emft fortgufeten.

Das reiche Erzbisthum , beffen Sauptfit bie Stabt Magbeburg mar, batten icon feit geraumer Beit ebangelifche Pringen aus bem branbenburgifchen Saufe befeffen, melde ibre Religion barin einführten. Chriftian Wilhelm, ber lette Abminiftrator, mar burch feine Berbinbung mit Danemart in bie Reichsacht verfallen, moburch bas Domcapitel fich bewogen fab. um nicht bie Rache bee Raifere gegen bas Erzftift zu reigen, ibn formlich feiner Barbe ju entfeten. Un feiner Statt poftulirte es ben Pringen Johann Muguft, zweiten Sobn bee Churfurften von Sachfen, ben aber ber Rais fer verwarf, um feinem eigenen Cobne, Leopold, biefes Erabisthum quaumenben. Der Churfurft von Sachien ließ baruber obnmachtige Rlagen an bem faiferlichen Sofe erichallen; Christian Wilhelm von Brandenburg ergriff thatigere Dafregeln. Der Buneigung bes Bolte und Magiftrate ju Magbeburg verfichert, und von chimarifchen Soffnungen erbitt, glaubte er fich im Stanbe, alle Binberniffe ju befiegen, welche ber Musipruch bes Capitele, Die Concurreng mit zwei machtigen Mitbewerbern und bas Reffitutionsebift feiner Bieberberftellung entgegenfetten. Er that eine Reife nach Schmeben, und fuchte fich, burch bas Berfprechen einer wichtigen Diberfion in Deutschland, ber Unterftugung Guftavs zu verfichern. Diefer Ronig entließ ibn nicht obne Soffnung feines nachbrudlichen Schutes, icharfte ibm aber babei ein, mit Rlugbeit ju verfahren.

Roum batte Chriftian Wilhelm Die Landung feines Beidubere in Dommern erfahren, fo ichlich er fic. mit Sulfe einer Bertleibung, in Magbeburg ein. Er erfcbien ploglich in ber Ratheberfammlung, erinnerte ben Magiftrat an alle Drangfale, melde Stabt unb Land feitbem bon ben taiferlichen Truppen erfahren. an bie berberblichen Unfchlage Serdinande, an bie Befahr ber ebangelifden Rirche, Rach biefem Gingange entbedte er ihnen, baf ber Zeitpuntt ibrer Befreiung ericbienen fen, und bag ihnen Buftav Abolph feine Alliang und allen Beiftand anbiete. Dagbeburg, eine ber wohlhabenbften Stabte Deutschlands, genoff unter ber Regierung feines Dagiftrate einer republitanifchen Rreibeit, melde feine Burger mit einer beroifden Rubns beit befeelte. Davon batten fie bereits gegen Wallens ftein, ber, bon ihrem Reichthum angelodt, bie übers triebenften Forberungen an fie machte, rubmliche Proben abacleat, und in einem mutbigen Biberffanbe ibre Rechte behauptet. Ihr ganges Bebiet batte gwar bie gerfibrenbe Buth feiner Truppen erfahren, aber Magbes burg felbft entging feiner Rache. Es mar alfo bem Abminiftrator nicht fcmer, Gemuther ju gewinnen, benen bie erlittenen Dishandlungen noch in frifchem Unbenten maren. 3mifchen ber Stadt und bem Ronige pon Schweben tam ein Bunbniff ju Stanbe, in melchem Magbeburg bem Ronige ungehinderten Durchjug burch ihr Gebiet und ihre Thore, und bie Berbefreiheit auf ihrem Grund und Boben verstattete, und bie Be genberficherung erhielt, bei ihrer Religion und ihren Privilegien auf's Gemiffenhaftefte gefchutt ju werben.

Sogleich jog ber Mbminiftrator Rriegevolfer jufams men, und fing bie Reinbfeligfeiten boreilig an, che Guftav Molph nabe genug mar, ibn mit feiner Dacht ju unterftuben. Es gludte ibm , einige faiferliche Corps in ber Dachbarichaft aufzubeben, fleine Eroberungen ju machen und fogar Salle ju überrumpeln. Die Unnaberung eines faiferlichen Beeres nothigte ibn balb, in aller Gilfertiafeit und nicht obne Berluft ben Rudweg nach Magbeburg ju nehmen. Guftav Abolph, obgleich ungufrieben uber biefe Boreiligfeit , fcbicte ibm in ber Derfon Dietrichs von Sallenberg einen erfahrnen Offigier, um bie Rriegeoperationen ju leiten und bem Ubminiftrator mit feinem Rathe beigufteben. Eben biefen Sallenberg ernannte ber Dagiffrat jum Commanbanten ber Stabt, fo lange biefer Rrieg bauern murbe. Das Beer bes Pringen fab fich bon Tag gu Tag burch ben Bulauf aus ben benachbarten Stabten vergrößert, erhielt mehrere Bortheile über bie faiferlichen Regimenter, welche bagegen gefchickt murben, und fonnte mebrere Monate einen fleinen Rrieg mit vielem Glude unterhalten.

Enblich nacherte sich ber Graf von Pappenheim, nach beenbigtem Zuge gegen ben Serzog von Sachsten Zugerberg, ber Stabt, vertrieb in turzer Zeit die Truppen bes Woministrators aus allen unmligenden Schanzen, hemmte badurch alle Communication mit Sachsen, bemmte badurch alle Communication mit Sachsen, bend ich ernstellt bei Erder einzufchsten. Wall nach ihm tam auch Tilly, forderte den Adoministrator in einem broßenden Scheichen auf, sich dem Restitutionsechst nicht langer zu widerseigen, den Befehlen

bes Kaifers fich ju unterwerfen, und Magbeburg gu ibergeben. Die Antwort des Pringen war lebhaft und kahn, und bestimmte ben kaiferlichen Feldberrn, ihm ben Ernft ber Waffen zu zeigen.

Inbeffen wurde die Belagerung wegen ber Fortifcheit bes Kbnigs von Schweben, die ben taigetlichen Selbhern von ber Stadt abriefen, eine Zeitlang veragbgert, und die Eiferfucht ber in seiner Abwesenheit commandirenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frift. Am 30. Mary 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jest an die Belagerung mit Eifer zu betreiben.

In turger Zeit waren bie Ausenwerte ervbert, und Salkenberg felbft hatte die Besatungen, welche nicht mehr zu retten waren, zunkägzgogen, und die Elbbride abwerfen laffen. Da es an binlänglichen Aruppen fehlte, die weitläusige Festung mit den Borstädden zu vertfeidigen, fo wurden auch die Borstädde Subendurg und Reussad bem Feinde preisgegeben, der sie (ogleich in Afche legte. Pappenheim trennte sich von Tilly, ging dei Schobeck über die Elbe, um von der andern Seite die Etadt anzugreisen.

Die Befahung, burch bie vorhergesenben Gesechte in ben Außenwerten geschwäder, belief sich nicht über zweitausen Dunn Außvolks und einige hundert Reiteri; eine febr schwache Anzahl für eine so große und noch bazu unregelmäßige Festung. Diesen Mangel zu erfeben, bewassnet man die Burger; ein verzweiselter Mudweg, ber gesbern Schwach anrichtete, als er verschettet. Die Burger, an sich stellt schwe febr mittelmäßige

Solbaten, ffurgten burch ihre Uneinigfeit bie Stabt in's Berberben. Dem Mermern that es meb. baff man ibm allein alle Laft aufmalate, ibn allein allem Ungenrach, allen Gefahren blofftellte, mabrent ber Reiche feine Dienerschaft fchicte, und fich in feinem Saufe gutlich that. Der Unwille brach gulest in ein allgemeines Murren aus; Gleichgultigfeit trat an bie Stelle bes Gifere, Ueberbruff und Rachlaffigfeit im Dienfte an bie Stelle ber machfamen Borficht. Diefe Trennung ber Gemuther, mit ber fleigenben Roth berbunben, gab nach und nach einer fleinmuthigen Uebers legung Raum, bag Debrere icon anfingen, uber bie Bermegenbeit ibree Unternehmene aufgeschrecht zu merben, und bor ber Allmacht bee Raifere an erbeben, gegen welchen man im Streite begriffen fen. Aber ber Religionefangtiemus, Die feurige Liebe ber Rreibeit. ber unübermindliche Bibermille gegen ben faiferlichen Ramen, bie mabricheinliche Soffnung eines naben Ents fates, entfernten ichen Gebanten an Uebergabe; und fo febr man in allem anbern getrennt fenn mochte, fo einig mar man, fich bis auf's Meuferfte gu bertheibigen.

Die Hoffnung ber Belagerten, fich entsetz zu sehen, war auf die bochfte Mahricheinlichteit gegründet. Sie wußten um die Bewaffnung bes Leipziger Bundes, sie wußten um bie Annaherung Guftav Abolpbes; beiben war die Erhaltung Magdeburgs gleich wichtig, und wenige Aagemariche tonnten ben Konig von Schweben vor ihre Mauern bringen. Alles biefes war bem Grafen Tilly nicht unbekannt, und eben barum eiste er so soft, da, auf welche Urt es auch fenn michte, von

Magbeburg Meister zu machen. Schon hatte er, ber Uebergabe wegen, einen Trompeter mit verschiedenen Schrieben an den Wömmisstrator, Commandanten und Magistrat abgesendet, aber zur Antwort erhalten, daß man lieber sterben als sich ergeben warde. Ein lebhafter Aussall der Butger zeigte ihm, daß der Muth der Belagerten nichts weniger als erkaltet sen, und die Antunft des Königs zu Potsbam, die Streisfereien der Schweben selbst dies von Zerbst mußten ihn mit Unruhe, so wie der wenter Magbeburgs mit den frobesten hoffinungen erfüllen. Ein zweiter Trompeter, den er an sie abschieft, und der gemäßigtere Ton seiner Schreibart bestärfte sie noch mehr in ihrer Juversicht – aber nur, um sie in eine besto tiesere Sorglossstell zu stürzen.

Die Belagerer waren unterdessen mit ihren Approchen bis an den Stadtgraden vorgedrungen, und bes schossen bergedrungen, und bes schossen ben ausgeworftenen Batterien aus's Heitigste Mall und Tharme. Ein Thurm wurde ganz eingestärzt, aber ohne den Angriss zu erleichtern, da er nicht in den Graden siel, sondern sich seitwarts an den Ball anlehnte. Des anhaltenden Bombardements ungeachtet, hatte der Wall nicht viel gelitten, und die Wirtung der Feuerbugeln, welche die Stadt in Brand steden gleiten burch vortressliche Gegenanstalten vereir telt. Aber der Pulvervorrath der Belagerten war bald zu Ende, und das Geschätz der Festung hörte nach und nach auf, den Belagenden zu antworten. Seh nuck Pulver vorreit war, mußte Magbeburg entsetzt son, oder es war versoren. Teht war die Josephung in der

Stadt auss Shofite gestiegen, und mit beftiger Sechnsucht alle Wlide nach der Gegend hingeleht, von welder die schwebischen Kahnen weben sollten. Gusta-Abolph hielt sich nabe genug auf, um am dritten Tage vor Magbeburg zu steben. Die Sicherheit steigt mit der Hossing, und Alles trägt dazu dei, sie zu verstärten. Um 9. Mai sangt dazu dei, sie zu verstärten. Um 9. Mai sangt dazu der feinbiliche Kanonade an zu schweigen, von mehreren Batterien werden die Stude abgeschehre. Lobte Stille im faiser sichen Lager. Alles überzeugt die Belagerten, daß ihre Rettung nade son. Der größte Theil der Bargers und Soldatenwache verläßt früß Morgens seinen Posten auf dem Walle, um endlich einmal nach langer Arbeit die siehen Schlafs sich zu erfreuen — aber ein theurer Schlaf und ein entschliches Erwachen!

Tilly hatte enblich ber Hoffnung entsagt, aus bem bisherigen Wege ber Belagerung sich noch vor Antunft ber Schwebe ber Stab bemeistern zu tonnen; er bei chios also, eine Angere aussuschen, zuvor aber noch einen Generalsturm zu wogen. Die Schwierigkeiten waren groß, da teine Briche noch geschwissen und bie Kestungswerte taum beighötzt waren. Aber ber Kriegerath, ben er versammelte, erklärte sich siehen Sturm, und fichzte sich do beit auf das Beispiel von Mastricht, welche Stadt früh Worgens, da Würger und Soldaten sich zu Russell zu welche Freih welche Then der Brieft in zu Russellich sieh und betwährtigt worden fen. Un vier Orten zugleich sollte der Angriff geschöchen; die gange Nacht zwischen dem 9ten und 10ten wurde mit den nötigen Ansstatte, der Merete was ein Bereitschaft.

gemäß, frich um sun funf Uhr bas Zeichen mit ben Kanonen. Diese erfolgte, aber erst zwei Stunden spater, indem Eilly, noch immer zwieschlöft wegen des Erfolgs, noch einmal ben Kriegerath versammelte. Papppenheim wurde beordert, auf die neuflädistigen Werte ben Angriff zu thun; ein abhängiger Wall und ein trockner, nicht allzutiefer Graden kanen ihm babet zu Statten. Der größte Theil der Burger und Soldaten hatte die Wällte verlassen, und die wenigen Zurückzobsiedenen seielete der Schola. So wurde es diesem General nicht schwer, der Erste dem Wall zu ersteigen.

Sallenberg, aufgeschreckt burch bas Knallen bes Mustetenfeuers, eilte bon bem Rathhaufe, mo er eben beichaftigt mar, ben zweiten Trompeter bes Tille abgufertigen, mit einer jufammengerafften Mannichaft nach bem neuffabtifchen Thore, bas ber Reinb fcon übermaltigt hatte. Sier gurudgefchlagen , flog biefer tapfere General nach einer anbern Geite, mo eine ameite feindliche Partei icon im Begriffe mar. Die Berte in erfteigen. Umfonft ift fein Wiberftanb; fcon ju Unfang bee Gefechte ftrecten bie feindlichen Rugeln ibn ju Boben. Das beftige Dustetenfeuer, bas garmen ber Sturmaloden , bas überband nehmenbe Betofe mas chen enblich ben erwachenben Burgern bie brobenbe Gefahr befannt. Gilfertig werfen fie fich in ibre Rleiber, greifen gum Gemebr, ffurgen in blinber Betaubung bem Reinde entgegen. Doch mar hoffnung übrig . ibn aus rudgutreiben, aber ber Commandant getobtet, fein Plan im Ungriff, teine Reiterei, in feine verwirrten Blies ber einzubrechen, endlich fein Dulver mehr. bas Reuer fortzuschen. Zwei andere Thore, die jett noch unangegriffen, werben von Bertheidigern entfoligt, um der
bringendern Mort in der Stadt zu begegnen. Schnell
benutzt der Feind die dadurch entstanden Berwirrung,
um and diese Possen anzugriffen. Der Widerflach ist
lesbaft und hartnädig, die endlich vier kaiserliche Res
gimenter, des Walles Meister, den Magdeburgern in
den Rüden fallen und so ihre Niederlage vollenden.
Ein tapferer Capitan, Namens Schmidt, der in bieser
allgemeinen Berwirrung die Entschlossenschen noch einmal gegen den Feind sicher, und glädlich genug ist,
ihn die an das Thor zurückzutreiben, fällt ebbtlich vervounder, Magdeburgs letzte hoffnung mit ihm. Alle
Berte sind noch vor Mittag erobert, die Stadt in
Keindes Haden.

Bwei Thore werben jest von dem Schrmtenden der Hauptarmee gebfinet, und Tilly läßt einen Theil seines Spubolls einmarschiren. Es besetzt sogleich die hauptifragen, und bas ausgepflangte Geschüt ficheucht alle Burger in ihre Wohnungen, dort ihr Schieffal zu erwarten. Nicht lange läßt man sie im Zweisel; zwei Warten. Nicht lange läßt man sie im Zweisel; zwei Worte des Grafen Tilly bestimmen Magdeburgs Geschied. Ein nur etwas menschlicher Feldherr wurde folden Truppen bergeblich Schonung andersolien haben; Tilly gab sich auch nicht die Mahe, es zu berr suchen. Durch das Stillschweigen seines Generals zum hern über das Leben aller Barger gemacht, stürzte der Soldat in das Innere der Jahrer, um ungedunden alle Begierben einer viehissche Seele zu kahlen. Bor manchem deut feben Dere sand die kentende Unschule

Erbarmen, feines vor bem tauben Grimme ber Ballonen aus Pappenheims herr. Raum hatte biefes Blutdab feinen Ansang genommen, als alle übrigen Thore ausgingen, die gange Reiterei und ber Kroaten furchtertige Banben gegen die ungluckliche Stadt losgelaffen wurden.

Die Burgescene fing jest an, fur welche bie Ge fcbichte feine Sprache und Die Dichtfunft feinen Dinfel bat. Dicht bie ichulbfreie Rindbeit, nicht bas bulflofe Alter , nicht Jugend , nicht Gefchlecht , nicht Stand, nicht Schonbeit tonnen bie Buth bee Siegere entwaffnen. Rrauen merben in ben Urmen ibrer Danner, Tochter zu ben Ruffen ihrer Bater migbanbelt, unb bas webrlofe Gefchlecht bat blog bas Borrecht, einer geboppelten Buth zum Opfer zu bienen. Reine noch fo verborgene, feine noch fo gebeiligte Statte fonnte por ber MUes burchforfchenben Sabfucht fichern. Dreis unbfunfgig Rraueneperfonen fant man in einer Rirche enthauptet. Rroaten vergnugten fich, Rinder in Die Klammen ju werfen - Pappenheims Ballonen, Gauglinge an ben Bruffen ibrer Mutter zu fpiefen. Ginige liquiftifche Offiziere, bon biefem graufenbollen Unblide emport, unterftanben fich, ben Grafen Tilly gu erins nern. baf er bem Blutbabe mochte Ginbalt thun laffen. "Rommt in einer Stunde wieber," mar feine Antwort; wich werbe bann feben; mas ich thun werbe. Der Gols bat muß fur feine Gefahr und Arbeit etwas baben." In ununterbrochener Buth bauerten biefe Greuel fort, bis endlich Rauch und Rlammen ber Raubfucht Grengen fetten. Um 'bie Bermirrung ju bermehren, und

ben Biberftand ber Burger ju brechen, batte man gleich anfange an verschiebenen Orten Feuer angelegt. Jest erbob fic ein Sturmwind, ber bie Rlammen mit reif fenber Schnelligfeit burch bie gange Stadt verbreitete, und ben Brand allgemein machte. Rurchterlich mar bas Gebrange burd Qualm und Leichen, burch gezudte Schwerter, burch fturgende Trammer, burch bas firb. menbe Blut. Die Atmofpbare tochte, und bie uners tragliche Glut gwang endlich felbit biefe Barger, fich in bas Lager ju fluchten. In weniger als gwolf Stunben lag biefe volfreiche, fefte, große Stadt, eine ber fconften Deutschlands, in ber Miche, gwei Rirchen und einige Sutten ausgenommen. Der Abminiftrator, Chris ftian Wilhelm, marb mit brei Burgermeiftern nach vielen empfangenen Bunben gefangen; viele tapfere Offiziere und Magiffrate batten fechtend einen beneibeten Tob gefunden. Bierhundert ber reichften Barger ents rif bie Sabfucht ber Offiziere bem Tobe, um ein theures lbfegelb von ihnen ju erpreffen. Doch baju maren es meiftens Offigiere ber Lique, welche biefe Denfche lichfeit zeigten, und bie blinde Mordbegier ber taiferlichen Golbaten ließ fie als rettenbe Engel betrachten.

Kaum hatte sich die Buth des Brandes gemindert, als die taiserlichen Schaeren mit erneuertem Junger zunktleften, um unter Schutt und Alfche ihren Raub aufzumablen. Manche erstidte der Dampf; Biele machten große Beute, da die Burger ihr Bestes in die Keller gestücktet batten. Am 13. Mai erschien endlich Erliff siehe in der Stade nachben die Aqueptstraßen den Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauberfalle den Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauberfalle

Chiller's fammel. Werte, 1X. 20.

Der Einzug bes Generale, melder am 14ten erfolgte, machte ber Plunberung ein Enbe, und mas bie babin gerettet mar, blieb leben. Gegen taufend Dens ichen murben aus ber Domfirche gezogen, mo fie brei Tage und zwei Rachte in beftanbiger Tobesfurcht und ohne Rabrung quaebracht batten. Tilly ließ ibnen Parbon anfundigen, und Brob unter fie bertheilen, Den Tag barauf marb in biefer Domfirche feierliche Deffe gehalten und unter Abfeurung ber Rononen bas Te Deum angestimmt. Der faiferliche General burchs ritt bie Straffen, um ale Mugenzeuge feinem Berrn berichten gu fonnen, baß feit Troja's und Jerufalems Berftorung fein folcher Sieg gefeben worben fen. Und in biefem Borgeben mar nichts Uebertriebenes. wenn man bie Große, ben 2Boblftand und bie Wichtigfeit ber Stabt, welche unterging, mit ber Buth ihrer Berfibrer aufammenbenft.

Das Gericht von Magbeburgs graufenvollem Schid.
fale verbreitete Frohloden durch das tatholifche, Entfeten
und Furcht durch bas gange protestantifche Deutschland.

Wer Schmerz und Unwillen klagten allgemein ben Konig von Schweben an, ber, so nahe und so machtig, biese bundebermandte Stadt halfstog gelaffen batte. Auch ber Billigste fand biese Untschieget in best. Abnigs unerlärbar, und Gustav Abolph, um nicht unwieberbringlich bie herzen bes Bolts zu verlieren, zu beffen Befreiung er erschienen war, sab sich gezwungen, in einer eigenen Schulsschrift bie Grunde zienes Betragens ber Belt vorzulegen.

Er batte eben Landeberg angegriffen, und am 16. Upril erobert, ale er bie Gefahr vernahm, in welcher Magbeburg fcmebte. Cogleich marb fein Entichlug gefaßt, biefe bebrangte Stadt ju befreien, und er fette fich befregen mit feiner gangen Reiterei und gebn Reaimentern Rufbolf nach ber Spree in Bemeaung. Die Situation, in welcher fich biefer Ronig auf beutichem Boben befand, machte ihm jum unverbruchlichen Rlug. beitegefete, feinen Schritt bormarte ju thun, ohne ben Ruden frei ju baben. Dit miftrauifcher Bebutfamfeit mußte er ein Land burchziehen, mo er bon zweis beutigen Rreunden und machtigen offenbaren Reinben umgeben mar, mo ein einziger ubereilter Schritt ibn von feinem Ronigreich abichneiben fonnte. Der Churfurft von Brandenburg batte bormale icon feine Reftung Cuffrin ben fluchtigen Raiferlichen aufgethan und ben nacheilenben Schweben verfcbloffen. Gollte Guftav jest gegen Tilly berungluden, fo fonnte eben biefer Churfurft ben Raiferlichen feine Feftungen offnen, und bann mar ber Ronig, Reinde bor und binter fich, obne Rettung berloren. Diefem Bufalle bei gegenmartiger Unternehmung nicht ausgesetzt zu fenn, verlangte er, ebe er fich zu ber Befreiung Magbeburge aufmachte, daß ihm von bem Surfufun bie beiben Festungen Efterin und Spandau eingeraumt murben, bie er Magbeburg in Reibeit geseht burg in Reibeit geseht batte.

Dichte ichien gerechter zu fenn, ale biefe Forberung. Der große Dienft, welchen Guftav Abolph bem Churfurften furglich erft burch Bertreibung ber Raiferlichen aus ben branbenburgifden Lanben geleiftet, ichien ibm ein Recht an feine Dantbarfeit, bas bisberige Betragen ber Schweben in Deutschland einen Unspruch auf fein Bertrauen ju geben. Aber burch Uebergabe feiner Feflungen machte ber Churfurft ben Ronig bon Schweben gemiffermaffen zum herrn feines Landes, nicht zu gebenfen, bag er eben baburch jugleich mit bem Raifer brach, und feine Staaten ber gangen funftigen Rache ber faiferlichen Beere blofftellte. Georg Wilhelm fampfte lange Beit einen graufamen Rampf mit fich felbit, aber Rleinmuth und Gigennut icbienen endlich bie Dberhand ju geminnen. Ungerührt von Dagbeburge Schidfal, talt gegen Religion und beutsche Freiheit, fab er nichte, ale feine eigene Gefahr, und biefe Beforglichkeit murbe burch feinen Minifter von Schwar. genberg, ber einen beimlichen Golb bon bem Raifer jog, auf's Sochfte getrieben. Unterbeffen naberten fich bie ichmebischen Truppen Berlin, und ber Ronig nabm bei bem Churfurften feine Bobnung. Ale'er bie furchtfame Bebentlichfeit biefes Pringen mabrnahm, fonnte er fich bee Unwillens nicht enthalten. "Dein Bea geht auf Magbeburg," fagte er, micht mir, fonbern ben Evangelischen jum Besten. Will Niemand mir beisteben, so nehme ich sogleich meinen Radweg, biete bem Kaber einem Bergleich an und zieche wieder nach Serockholm. Ich bin gewiß, der Kaifer soll einem Krieden mit mir eingeben, wie ich ihn immer nur verlangen kann — aber gest Wagdeburg verloren und ist der Kaifer der Burcht vor mir erst entledigt, so sehet zu, wie es euch ergeben wird. Diese zu rechter Zeit hingeworfene Drohung, vielleicht auch der Wilch auf die schwedische Wermet, welche mächtig genug mar, dem Konige durch Gewalt zu verschaffen, was man ihn auf dem Bege ber Ghte verweigerte, brachte endlich den Chursuskaum Untschließe, Spandau in seine Jande zu übergeben, um Entschluß, Spandau in seine Jande zu übergeben.

Nun ftanben bem Ronig zwei Bege nach Dagbes burg offen, wobon ber eine gegen Abend burch ein erfcbopftes Land und mitten burch feindliche Truppen fubrte, bie ibm ben Ucbergang uber bie Elbe ffreitig machen tonnten. Der anbere, gegen Mittag, ging uber Deffau ober Bittenberg, wo er Bruden fanb, Die Elbe au paffiren, und aus Cachfen Lebensmittel gieben fonnte. Aber bies fonnte ohne Ginwilligung bes Churfurften von Sachfen nicht gefcheben, in welchen Guftav ein gegrundetes Diftrauen fette. Che er fich alfo in Marfch fette, ließ er biefen Pringen um einen freien Durchaug und um bas Mothige fur feine Truppen gegen baare Begablung erfuchen. Gein Berlangen murbe ibm abgefchlagen, und feine Borftellung fonnte ben Churfurften bewegen, feinem Reutralitatefpftem ju ents fagen. Inbem man noch im Streit baruber begriffen war, tam bie Nachricht bon Magbeburge entfetlichem Schidfale.

Cilly berfundigte fie mit bem Tone eines Siegers allen protestantifchen Rurften, und verlor feinen Mugenblid, ben allgemeinen Schreden aufe Befte gu benuten. Das Unfebn bes Raifers, burch bie bieberigen Drogreffen Guftave mertlich berunter gebracht, erbob fich furchtbarer ale je nach biefem entideibenben Borgang. und fchnell offenbarte fich biefe Beranberung in ber gebieterifchen Sprache, welche er gegen bie proteftantifchen Reicheftanbe führte. Die Schluffe bee Leipziger Bunbes wurden burch einen Dachtspruch bernichtet, ber Bund felbft burch ein faiferliches Defret aufgeboben. allen miberfehlichen Stanben Magbeburge Schicffal angebrobt. Mle Bollgieber biefes faiferlichen Schluffes. ließ Tilly fogleich Truppen gegen ben Bifchof von Bremen maricbiren, ber ein Mitglied bee Leipziger Bunbes mar und Golbaten geworben batte. Der in Furcht gefette Bifchof übergab bie lettern fogleich in bie Banbe bee Tilly, und unterzeichnete bie Raffation ber Leipziger Schluffe. Gine faiferliche Urmce, welche unter bem Commando bee Grafen von Surftenberg ju eben ber Beit aus Stalien gurudtam, verfuhr auf gleiche Art gegen ben Abminiftrator bon Burtemberg. Der Bergog mußte fic bem Reftitutionecbift und allen Defreten bes Raifere unterwerfen, ja noch außerbem gu Unterhaltung ber faiferlichen Truppen einen monatlichen Gelbbeitrag bon bunberttaufend Thalern erlegen. Mebnliche Laften wurden ber Stadt Ulm und Rurnberg, bem gangen frantifden und ichmabifchen Rreife auferlegt. Schredlich mar bie Sand bes Raifere über Deutschland. Die fcnelle Uebermacht, welche er burch biefen Borfall Unter ben Rurften bes Leipziger Bunbes maren ber Churfarft von Sachfen und ber Landaraf von Beffen bei weitem am meiften ju furchten, und bie Berrichaft bee Raifere mar in biefen Begenben nicht befeftigt, fo lange er biefe Beiben nicht entwaffnet fab. Gegen ben Landgrafen richtete Cilly feine Baffen guerft, und brach unmittelbar bon Magbeburg nach Thuringen auf. Die fåchfifcherneftinifchen und ichmarzburgifchen Lanbe murben auf biefem Buge außerft gemiffbanbelt, Krantenhaufen , felbit unter ben Mugen bes Tilly , von feinen Solbaten ungeffraft geplunbert und in bie Miche gelegt: febredlich mußte ber ungludliche Landmann bafur bugen, baß fein Lanbesberr bie Schweben begunftigte. Erfurt, ber Schluffel gwifden Suchfen und Rranten, murbe mit einer Belagerung bebrobt, wobon es fich aber burch eine freiwillige Lieferung von Proviant und eine Gelbs fumme lostaufte. Bon ba fchicte Tilly feinen Mbges fandten an ben Landgrafen bou Raffel, mit ber Forberung, ungefaumt feine Truppen ju entlaffen, bem

Leipziger Bunbe ju entfagen, taiferliche Regimenter in fein Land und feine Seftungen aufzunehmen, Contribution ju entrichten, und fich entweber ale Rreund ober Reind gu erklaren. Go mußte fich ein beutfcher Reichefurft von einem faiferlichen Diener behandelt feben. Uber biefe ausschweifenbe Forberung betam ein furchte barce Gewicht burch bie Seeresmacht, von ber fie begleis tet murbe, und bas noch frifche Unbenten von Dagbeburge fchauberhaftem Schidfal mußte ben Rachbrud beffelben vergrößern. Um fo mehr Lob verbient bie Unerschrodenbeit, mit welcher ber Landgraf biefen Untrag beantwortete : "Frembe Golbaten in feine Reffungen und in feine Refibeng aufgunehmen, fen er gang und aar nicht gefounen - Seine Truppen brauche er felbft - Gegen einen Ungriff murbe er fich zu vertheibigen wiffen. Reblte es bem General Tilly an Gelb und an Lebensmitteln, fo mochte er nur nach Munchen aufbrechen, wo Borrath an beiben fep." Der Ginbruch meier faiferlichen Schaaren in Beffen mar bie nachfte Folge biefer berausforbernben Untwort; aber ber Lands graf wußte ihnen fo gut zu begegnen, baf nichte Erbebliches ausgerichtet murbe. Rachbem aber Tilly felbft im Begriff fant, ihnen mit feiner gangen Dacht nachzufolgen, fo murbe bas ungladliche Land far bie Stanbhaftiateit feines Rurften theuer genug baben bufen muffen, wenn nicht bie Bewegungen bes Ronias pon Schweben biefen General noch au rechter Beit gurud. gerufen batten.

Guftav Abolph batte ben Untergang Magbeburge mit bem empfinblichften Schmerz erfahren, ber baburch

pergroßert murbe, bag Beorg Wilhelm nun, bem Bertrage gemaß, Die Reffung Spandau gurud verlangte. Der Berluft von Magbeburg batte bie Grunbe, um berentwillen bem Rbnig ber Befit biefer Feftung fo wichtig mar, eber vermehrt als vermindert; und je naber bie Rothmenbigfeit einer enticheibenben Schlacht amifchen ibm und Tilly beranrudte, befto fcmerer marb es ibm, ber einzigen Buffucht zu entfagen, welche nach einem ungludlichen Musgange fur ibn übrig war. Rachbem er Borftellungen und Bitten bei bem Churfürften bon Brandenburg fruchtlos erichopft batte, und bie Raltfinnigfeit beffelben vielmehr mit jebem Tage flieg, fo ichidte er enblich feinem Commanbanten ben Befehl gu, Spandau ju raumen, erflarte aber jugleich, baß bon bemfelben Tage an ber Churfurft als Reinb bebanbelt merben follte.

Diefer Erflarung Nachbrud zu geben, erschien er mit feiner gangen Armee vor Berlin. "Ach will nicht schrichter beschnett from, ale bie Generale des Kaifers, antwortete er den Abgefandten, die der bestätigte Ehurstaft in seine Zeaten aufgenommen, mit allen Bedürfnissen beforgt, ihnen alle Plage, welche sie nur wollten, übergeben, und durch alle die biese Gefälligkeiten nicht erhalten können, daß sie menschilder mit seinem Wolfe verfahren wären. Miles, was ich von ihm verlange, ist Gierbeit, eine mäßige Geldsumme und Brod für meine Aruppen; dagegen verspreche ich ihm, seine Staaten zu beschützen wond den Rrieg von ihm zu entsernen. Aus biesen von der und den Rrieg von ihm zu entsernen. Aus biesen von den und den Krieg von ihm zu entsernen. Aus biesen vonter, der der nuß ich bestehen, und mein Bruder, der

Churfurft, entichließe fich eilende, ob er mich jum Freunde baben, ober feine Sauptftabt geplundert feben will." Diefer entschloffene Zon machte Ginbrud, und bie Rich. tung ber Ranonen gegen bie Stabt beffegte alle 3meifel Beorg Wilhelms. In wenigen Tagen warb eine Alliang unterzeichnet, in welcher fich ber Churfurft gu einer monatlichen Bablung von breifigtaufenb Thalern verftant, Spandau in ben Sanden bee Ronige ließ; und fich anbeifchig machte, auch Cuftrin feinen Ernps pen ju allen Beiten ju offnen. Diefe nummehr entfcbies bene Berbindung bee Churfurften bon Brandenburg mit ben Schweben fant in Bien feine beffere Mufnahme, ale ber abnliche Entichluß bee Bergoge von Dommern bormale gefunden batte; aber ber ungunftige Bechfel bes Glade, ben feine Baffen balb nachber erfuhren, erlaubte bem Raifer nicht, feine Empfindlichkeit anders ale burch Worte ju zeigen.

Das Bergnagen bes Rhnigs über biefe glädliche Boefchaft bergebenheit murde bald burch bie angenehme Boefchaft bergrößert, daß Greife walbe, ber einigig feite Platz, ben bie Kaiserlichen noch in Pommern besagen, übergegangen und nummehr bas gange kand bon bieschlimmen Feinben gereinigt sen. Er erschien stefen follimmen Feinben gereinigt sen. Er erschien stefen wieder in biesem herzeiging, und geneh bas entzukardende Schauspiel der allgemeinen Bollsfreude, beren Schopfer er war. Ein Jahr war jegt verstrichen, baß Gustav Deutschläben betreten hatte, und diese Begedenheit wurde in dem gangen herzogthume Pommern durch ein allgemeine Danffelt geseiret. Aurg vorher batte isn der Schaar von Wookan durch Gescharb erschaffen, seine

Kreunbischaft erneuern und sogar Achtsetruppen antragen laffen. Ju diese friedertigen Gesinnungen der Kussen durfte er sich um so mehr Gladt wahrschen, je wichtiger es ihm war, dei dem gesahrvollen Kriege, dem er entgegenging, durch einen seindsstigen Rachbar deunruhigt zu werben. Nicht lange darauf landete die Konigin Maria Eleonora, seine Gemablin, mit einer Berstäfung von achtausend Schweden in Dommern; und die Ankunft von sechstausend Schweden in Dommern; und die Ankunft von sechstausend beständigen der unter der Anfahrung des Warquis von Samiston darf um so weiger übergangen werben, da ihre Ankunft Alles iss, werden die Geschickte von den keine die Geschlader in dem dreißigährigen Kriege zu berichten bat.

Dappenheim behauptete mabrend bes thuringifchen Buge bee Tilly bas magbeburgifche Bebiet, batte aber nicht berbinbern tonnen, bag bie Schweben nicht mehrmalen bie Elbe paffirten, einige faiferliche Detachements nieberbieben und mehrere Dlate in Befit nahmen. Er felbft, bon ber Unnaberung bes Ronige geangfligt, rief ben Grafen Tilly auf bas Dringenbffe gurud, unb bewog ibn auch mirtlich, in fcnellen Darfchen nach Magbeburg umgufebren. Tilly nahm fein Lager biesfeits bes Aluffes zu Bolmirftabt; Buftav Abolph batte bas feinige auf eben biefer Seite bei Berben, uns weit bem Ginfluß ber Savel in bie Elbe, bezogen. Gleich feine Untunft in biefen Begenben verfunbigte bem Tilly nichts Gutes. Die Schweben gerftreuten brei feiner Regimenter, melde entfernt bon ber Sauptarmee in Dorfern poffirt fanben, nahmen bie eine Balfte ihrer Bagage binmeg und verbrannten bie ubrige. Umfonft

naberte fich Tilly mit seiner Armee auf einen Ranonenschust weit dem Lager des Königs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Guftav, um die Halfte schwächer als Tilly, vermied fie mit Weisbeit; sein Lager war zu fest, um dem Feinde einen gewaltsamen Angeiff zu erlauben. Es blieb dei einer bloßen Kanonadd und einigen Scharmutgeln, in welchen allen die Schweche die Oberhand behielten. Auf seinem Rudwege nach Wolmirstadt verminderte sich die Armee des Tilly durch halfge Defertionen. Seit dem Blutbade zu Magebeurg flob ibn das Gilad.

Defto ununterbrochener begleitete es bon nun an ben Ronig bon Schweben. Babrent er zu Berben im Lager fand, murbe bas gange Medlenburg, bis auf menige Dlate, burch feinen General Cott und ben Dersog Abolph Griebrich erobert, und er genoff bie tonias liche Luft, beibe Bergoge in ihre Staaten wieber eingus feten. Er reiste felbft nach Guffrom, mo bie Ginfetung por fich ging, um burch feine Gegenwart ben Glang biefer Sandlung ju erheben. Bon beiben Bergogen murbe, ihren Erretter in ber Mitte und ein glangenbes Gefolge von Rurften um fich ber, ein feftlicher Gingug gehalten, ben bie Freude ber Unterthanen gu bem rubrenbiten Reffe machte. Balb nach feiner Burudfunft nach Berben erfcbien ber Landgraf bon Beffentaffel in feinem Lager, um ein enges Bundnif auf Bertheibigung und Ungriff mit ibm au ichlieffen; ber erfte regierenbe Rurft in Deutschland, ber fich von freien Studen und bffentlich gegen ben Raifer erflarte, aber auch burch bie triftigften Grunde bagu aufgeforbert mar. Landgraf

Wilhelm machte sich verbindlich, ben Feinden des Abnigs als feinen eigenen zu begegnen, ibm seine Etabte und fein ganzes Lager aufzuthun, Proviant und alles Rofwendbig zu liefern. Dagegen erklärte sich der Abnig zu seinem Freunde und Beschäter, und versprach, keinen Frieden einzugehen, ohne bem Landgrasen vollige Genugthung von dem Kaifer verschaft; zu haben. Beide Zbeile bielten redlich Wort. Dessenkallel beharrte in diesem langen Kriege bei der schweitigen Milliang bis an's Ende, und es hatte Urface, sich im westphälischen Frieden der ichweichen Freuen lechweilichen Freuen der ichweilichen Freuen der

Cilly, bem biefer fabne Schritt bes Landgrafen mit einigen Regimentern gegen ibn; jugleich verfindte er, die heifflichen Unterthanen burch aufrührerische Briefe gegen ibren Jeren zu empbren. Seine Briefe fruchter ern eben so wenig, als feine Regimenter, welche ihm nachher in der Breitelefter Schlacht sehr unt lageit siefer mut ungebreichen ber Breitelefter Schlacht sehr unter leinen Mugenblid zweiselbafen fenn, ob sie den Beschüchte ihres Eigenthums bem Rauber beffilsen vorzieben sollten.

Aber weit mehr als hessenkaffel beunruhigte ben kaiferlichen General bie zweidentige Gesinnung des Shurschiften von Sachsen, der, des taiserlichen Berbots ungrachtet, eine Rüstungen fortietzte, umd den Leitzigier Bund aufrecht hielt. Jeht, in dieser Nahe des Königs von Schweden, da es in turzer Zeit zu einer entscheidenden. Schaft fommen mußte, schien es ihm außerst beiden Schlich, Shursachten in Wassen stehen zu lassen, jeden Augenflich, Shursachten in Wassen freied zu erflären. Eben Augenblich bereit, sich für den Feind zu erflären. Eben

batte sich Tilly mit sanfundsprangigtausen Mam akter Truppen versärft, weiche ihm Sürftenberg gusührte, und, voll Zuversicht auf seine Wacht, glaubte er, den Chursürsten entweder durch das bloße Schrecken seiner Antunft entwassen, oder doch ohne Miche überwinden zu bonnen. Sebe er aber sein Lager dei Wolmirssädt versieß, soberte er ihn durch eine eigene Gesandsichaft auf, sein Land den kaiferlichen Aruppen zu bfinen, seine eigenen zu entlassen, oder mit der kaiserlichen Armee zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit ihr den Ronig von Schweden aus Deutschland zu verjagen. Er vachte ihm in Erimerung, daß Chursachsen bießer unter allen beutschen kandern am meisten geschont worden se, und betroßet ihn im Weigerungsfalle mit der schreicksten

Tilly batte gu biciem gebieteriften Antrage ben ungünftigsten Zeitpunkt gewählt. Die Mißbandbung seiner Religione's und Bundebermandten, Magdeburgs Zeritbrung, die Ausschwiebermannten, den Shuffalfen Gerftenung, die Ausschlichen eine Raufie, Alles fam gufammen, den Shuffalfen gegen den Kaifer gu entriften. Gustav Abolphs Abe, wie wenig Recht er anch an den Schuld biefe Fahrlen haben mochte, belebte ihn mit Muth. Er verbat sich bie faiferlichen Einquartierungen, und erklärte seine fieden auch auffallen maßtung gu bleiben. So sein auch auffallen maßtung gu bleiben. So sein auch auffallen maßte (seite er singu), die faiserliche Armee zu einer Zeit gegen seine Lande im Annartsch zu sehn; wo beise Armee gung zu thun batte, den Abnig von Schweden zu verfolgen, so erwarte er bennoch nicht, ansach ber ersprochenen und

wohlsochienten Belohnungen mit Undankt und mit dem Muin seines Landes bezahlt zu werden." Den Abger sandten best Tilly, welche prächtig bewirthet wurden, gab er noch eine verständlichere Antwort auf. den Weg. "Mich is der er, nich sie wohl, daß man gesonnen ist, das lange gesparte säch sie der Geben den die Lafet zu sie sie West und auf die Tafet zu siehen. Aber man pflegt dabei auch allerlei Ruffe und Schauessen aufgutragen, die hart zu beißen sind, und feben Sie sied vool vor, daß Sie sich die Zahne nicht daran ausbeisen."

Jest brach Tilly aus feinem Lager auf, rudte por bis nach Salle unter furchterlichen Berbeerungen, und ließ von bier aus feinen Untrag an ben Churfurften in noch bringenberm und brobenberm Zon erneuern. Erinnert man fich ber gangen bieberigen Denfungeart bies fee Burften, ber burch eigene Reigung und burch bie Eingebungen feiner bestochenen Minifter bem Intereffe bes Raifers, felbit auf Untoften feiner beiligften Pflichten, ergeben mar, ben man bieber mit fo geringem Aufmand pon Runft in Untbatiafeit erhalten. fo muß man über bie Berblenbung bes Raifere ober feiner Dis nifter erftaunen, ihrer bieberigen Politit gerabe in bem bebentlichften Zeitpuntte gu entfagen, und burch ein gewaltthatiges Berfahren biefen fo leicht zu lentenben Furfien auf's Meugerfte gu bringen. Dber mar eben Diefes bie Abficht bee Tilly? Bar es ibm barum gu thun, einen zweibeutigen Freund in einen offenbaren Reind ju vermanbeln, um baburch ber Schonung überboben ju fenn, welche ber gebeime Befehl bes Raifere ibm bieber gegen bie Lander biefes Surften aufgelegt

hatte? War es vielleicht gar die Absicht des Kaifers, den Spursfuffen au einem seindeligen Schritt zu erigen, um feiner Berbindlichfeit dedurch quitt zu fepn, umd eine beschwerliche Rechnung mit guter Art zerreißen zu konnen? so mäßte man nicht weniger aber den verwegenen Uebermuth des Tilly erflaunen, der tein Bedenken trug, im Angelicht eines furchtbaren Beindes sich einen neuen zu machen, und aber die Sorglofigkeit eben diese Feldberrn, die Bereinigung beider ohne Wieberfland zu gestatten.

Johann Georg, burch ben Gintritt bes Tilly in feine Staaten jur Berzweiflung gebracht, warf fich, nicht ohne großes Miberstreben, bem Ronig von Schweben in bie Urme.

Gleich nach Abfertigung ber erften Gefandtichaft bes Tilly batte er feinen Relbmaricall von Arnbeim auf's Gilfertigfte in Buftave Lager gefenbet, Diefen lange vernachläßigten Monarchen um fcbleunige Bulfe angus Der Ronig verbarg bie innere Bufriebenbeit, welche ibm biefe febnlich gewunschte Entwidelung gemabrte. "Dir thut es leib um ben Churfurften," gab er bem Abgefandten mit verftelltem Raltfinn gur Unts wort. "Batte er meine wieberholten Borffellungen geachtet, fo murbe fein Land feinen Reind gefeben baben und auch Dagbeburg murbe noch ffeben. Jest, ba bie bochfte Doth ibm feinen anbern Muemeg mehr ubrig lagt, jest wendet man fich an ben Ronig von Schwes ben. Aber melben Gie ibm, baf ich weit entfernt fen, um bee Churfurften von Sachfen willen-mich und meine Bunbesgenoffen in's Berberben gn fturgen. Und wer leiftet mir fur die Treue eines Pringen Gemabr. beffen Minifter in bfterreichifchem Golbe fleben, und ber mich verlaffen wird, fobalb ibm ber Raifer fchmeidelt und feine Urmee bon ben Grengen gurudgiebt? Tilly bat feitbem burch eine anfebnliche Berftartung fein Deer vergroßert, welches mich aber nicht binbern foll, ibm berghaft entgegen ju geben, fobalb ich nur meinen Ruden gebedt weiß."

Der fachfifche Minifter mußte auf biefe Bormurfe nichte zu antworten, ale baf ce am beffen getban fep, geschebene Dinge in Bergeffenbeit gu begraben, brang in ben Ronig, fich uber bie Bebingungen ju erflaren, unter welchen er Sachfen zu Bulfe tommen wollte, und verburgte fich im Boraus fur bie Gemab. rung berfelben. "Ich verlange," ermiberte Buftav, sbaß mir ber Churfurft bie Feftung Wittenberg einraume, mir feinen alteften Pringen als Beifel übergebe, meinen Truppen einen breimonatlichen Golb auszahle und mir bie Berratber in feinem Minifterium ausliefere. Unter biefen Bebingungen bin ich bereit, ibm Beiftanb au leiften."

"Dicht nur Bittenberg," rief ber Churfurft, als ibm biefe Untwort binterbracht murbe, und trieb feinen Minifter in bas fchwebifche Lager gurud; micht blog Bittenberg, auch Torgau, gang Sachfen foll ihm offen fteben; meine gange Familie will ich ibm als Beifel übergeben; und wenn ibm bas noch nicht genug ift, fo will ich mich felbft ibm barbieten. Gilen Gie gurud und fagen ibm, bag ich bereit fen, ibm bie Berrather, bie er mir nennen wird, auszuliefern, feiner 17

Armee ben verlangten Solb ju bezahlen, und Leben und Bermbgen an Die gute Sache ju fegen."

Der König hatte die neuen Gesinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; den biefer Mufrichigsteit gerührt, nahm er seine harten Forbernungen zurück. "Das Mistrauen," sagte er, "welches man in mich setze, als ich Magdeburg zu Hilfe Benmen wollte, das das meinige erweckt; das jedige Bertrauen des Chursturiert, das meinde erweckt; das jedige Bertrauen des Chursturiert, den die des erwiedere. Ich bin zufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich boffe, ihn auch für diese Ausgabe schablos zu halten."

Gleich nach geschloffener Alliang ging ber Ronig uber bie Elbe, und vereinigte fich fcon am folgenden Tage mit ben Sachien. Unftatt biefe Bereinigung gu binbern, mar Tilly gegen Leipzig vorgerudt, welches er aufforberte, faiferliche Befatung einzunehmen. In Soffnung eines ichleunigen Entfates machte ber Commanbant, Bans von ber Pforta, Anftalt, fich ju vertheibigen, und ließ ju bem Enbe bie hallifche Borftabt in bie Miche legen. Aber ber ichlechte Buftanb ber Reflungewerte machte ben Wiberftand vergeblich, und fcon am zweiten Tage murben bie Thore geoffnet. 3m Saufe eines Tobtengrabers, bem einzigen, welches in ber ballifchen Borftabt fteben geblieben mar, batte Tilly fein Quartier genommen; bier unterzeichnete er bie Capitulation , und bier murbe auch ber Ungriff bes Ronigs von Schweben befchloffen. Beim Unblid ber abgemalten Schabel und Gebeine, mit benen ber Bes fiber fein Saus gefchmudt batte, entfarbte fich Tilly.

Leipzig erfuhr eine uber alle Erwartung gnabige Be-

Unterbeffen murbe ju Torgau bon bem Ronig bon Schweden und bem Churfurften bon Sachfen, in Beis fenn bee Churfurften bon Branbenburg, großer Rrieges rath gehalten. Gine Entichliegung follte jest gefaßt werben, welche bas Schidfal Deutschlande und ber ebangelifden Religion, bas Glud vieler Bolfer, und bas Loos ihrer Rurften unwiberruflich beftimmte. Die Bangigfeit ber Erwartung, bie auch bie Bruft bes Belben bor jeber großen Entideibung beflemmt, ichien jest bie Seele Buftav Abolphe in einem Augenblid au ummolfen. "Benn wir uns iest au einer Schlacht entichlieffen " fagte er, so ftest nicht weniger ale eine Rrone und amei Churbute auf bem Spiele. Das Glad ift manbelbar, und ber unerforichliche Ratbidluff bes Simmele tann, unferer Gunben wegen, bem Reinbe ben Sieg perleiben. 3mar mochte meine Rrone, wenn fle meine Urmee und mich auch felbft verlore, noch eine Change jum Beften baben. Beit entlegen, burch eine ansebnliche Rlotte beichutt, in ihren Grengen mobl vermabrt, und burch ein ffreitbares Bolf vertheibigt, murbe fie menigftens bor bem Mergften gefichert fenn. Bo aber Rettung fur euch, benen ber Reind auf bem Raden liegt, wenn bas Treffen berungluden follte?"

Gustav Adolph zeigte bas bescheitene Mistrauen eines Seiden, den das Bemußtsen seiner Stärte gegen bie Erbse der Gesahr nicht verblendet; Johann Georg bie Judeficht eines Schwachen, ber einen Belden an seiner Seite weiß. Boll Ungeduld, seine Lande von

awei befchwerlichen Armneen balbmbglichst befreit zu feben, braunte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeem für ibn zu versieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig vorrücken und sich mit Eilly schlagen. Endicht trat Gultav Abolph seiner Meinung bei, und beschlossen war es, ohne Auf-fahd den Keind anzugersen, welche die Generale Altringer und Teisenbach ihm zusschlessen auf fich gezogen hatte. Die vereinigte schwerisch-sich-sichssische fehre bie Mulda: der Ehurstlich-sichssische Schreiber die Mulda: der Ehurstlich-sichssische Schreiber die Mulda: der Ehurstlich son Verandenburg reiste wieder in sein Land.

Fruh Morgens am 7. September 1631 befamen bie feindlichen Armeen einander zu Befichte. Tilly, entichloffen, bie berbeieilenben Sulfetruppen ju ermarten, nachbem er verfaumt batte, Die fachfifche Urmee por ibrer Bereinigung mit ben Schweben niebergumerfen, batte unweit Leipzig ein feftes und vortheilhaftes Lager bezogen, mo er hoffen fonnte, ju feiner Schlacht gezwungen zu merben. Das ungeftume Unbalten Dap. penbeims vermochte ibn endlich boch, fobalb bie feinbe lichen Urmeen im Unjug begriffen maren, feine Stellung ju veranbern, und fich linter Sand gegen bie Sugel bin zu gieben , welche fich bom Dorfe Babern bis nach Lindenau erheben. Um Rug biefer Uns boben mar feine Armee in einer einzigen Linie ausges breitet; feine Urtillerie, auf ben Sugeln vertheilt, fonnte Die gange große Ebene von Breitenfeld beffreichen. Bon baber naberte fich in zwei Colonnen bie fcmebifchefache fifche Urmee, und batte bei Dobelmis, einem por ber Tilly'fchen Fronte liegenben Dorfe, bie Lober gu paffiren. Um ihr ben Ucbergang über biefen Bach ju erfebweren, wurbe Pappenheim mit zweitausend Rüraffiers
gegen fie beorbert, boch erft nach langem Miberffreben bei
Tilly, und mit bem ausbeitaflichen Wefcht, ja feine
Schladt anzusangen. Diefes Berbots ungeachtet wurbe
Pappenheim mit bem fchwebifchen Bortrade handgemein, aber nach einem furgen Miberfland zum Rüchzug genbtbigt. Um ben Feind aufzuhalten, fleckte er
Pobelmig in Brand, welches jeboch bie beiben Armeen
nicht hinderte, vorzuraden und ihre Schlachtorbnung
zu machen.

Bur Richten fellten fich bie Schweben, in zwei Treffen abgetheilt, das Außvoll in ber Mitte, in fleine Bataillons gerflücket, welche leicht zu bewegen, und ohne die Dednung zu stören, der schneichten Wendbungen fabig waren; die Reiterei auf den Flügeln, auf abnliche Urt in fleine Schwadronen abgesondert, und durch mehrere Jaufen Musteleiers unterbrochen, welche ihre schwache Ungabl verbergen, und die feindlichen Reiter berunter schießen sollten. In der Mitte commandirte ber Derfte Teufel, auf bem linken Flügel Gustaw Sorn, der Konig selbst auf dem rechten, dem Grafen Dappenbeim gearubber.

Die Sachsen fanben burch einen breiten Zwischen raum von ben Schweben getrennt; eine Weranstaltung Gustavor, welche ber Ausgang rechtsertigte. Den Plan ber Schachrothung hatte ber Ehursuft sieht mit feinem Felbmarschall entworfen, und ber Konig sich bloß begnügt, ibn zu genehmigen. Sorgiältig, schien es, wollte er die schwebliche Ausgerteit von ber fächsischen absondern, und das Glade vermengte sie nicht.

Unter ben Unboben gegen Abend breitete fich ber Reind aus in einer langen unüberfebbaren Linie, melde weit genng reichte, bas ichwebische Beer ju überflügeln; bas Ruffvolt in grofe Batgillone abgetheilt, bie Reiterei in eben fo große unbehulfliche Schmabronen. Sein Gefchut batte er binter fich auf ben Unboben, und fo ftanb er unter bem Bebiet feiner eigenen Rugeln, bie aber ibn binmeg ibren Bogen machten. Mus biefer Stellung bes Befchutes, wenn anbere biefer gangen Radricht zu trauen ift, follte man beinabe ichliegen, baß Tilly's Abficht vielmehr gemefen fen, ben Reind gu erwarten, ale angugreifen, ba biefe Unorbs nung es ibm unmbalich machte, in bie feinblichen Glieber einzubrechen, obne fich in bas Reuer feiner eiges nen Ranonen ju fturgen. Tilly felbft befehligte bas Mittel . Dappenbeim ben linten Rlugel, ben rechten ber Graf von Surftenberg. Sammtliche Truppen bes Raifere und ber Lique betrugen an biefem Tage nicht uber vierunbbreiffig bie fuufunbbreiffigtaufenb Dann : bon gleicher Starte mar bie vereinigte Armee ber Schmeben und Sachfen.

Alber ware anch eine Million ber andern gegenüber gestanden — es hatte biesen Aug Glutiger, nicht eintscheiben machen thunen. Die fer Tag war es, um bessenwillen Gustav bas baltifche Meer burchschiffte, auf entlegener Erde ber Gefahr nachjagte, Krone und Leben bem untreuen Glud anderstraute. Die zwei größten Herführer ihrer Zeit, beibe bieber undberwunden, sollen jest in einem lange vermiebenen Kampfe mit einander ihr legte Probe bestehen miebenen Kampfe mit einander ihr legte Probe bestehen.

einer von beiden muß feinen Ruhm auf dem Schlachtfelbe gurudlaffen. Beibe Salften von Zentschland baben mit Furcht und Zittern diesen Tag herannsche ichen; dang erwartet die gange Mitwell den Ausschlag besselben und die fickte Nachwelt wird ibn feanen ober bemeinen.

Die Entichloffenheit, welche ben Grafen Tilly fonft nie verließ, sichte ibm an biefem Tage. Rein selfer Borfat, mit bem Ronige zu schagen, eben so weing Staubhaftigfeit, es zu vermeiben. Wiber seinen Willen rift ibn Pappenheim babin. Die gesubte zweisel kampfen in feiner Bruft, schwarze Monungen unmobileten seine er freie Stint. Der Ge ift von Magbe burg schen aber ibm zu schwecken.

Ein meistundiges Kanonenseuer erhffnete die Schacht. Der Wind wechte von Abend, und tried aus dem frisch beaderten ausgeborrten Gefilbe biete Wolfen von Staub und Pulverrauch ben Schweben entgegen. Dies bewog ben Robig, sich unvermerft gegen Vorden zu schwenken, und bie Schweligfeit, mit der seldhes ausgeschber war, ließ bem Frinde nicht Zeit, es zu verhindern.

Enblich verließ Tilly seine Shgel, und wogte ben erften Angriff auf die Schweben; aber von ber Deitigs keit ihres Keuers wendete er sich zur Rechten, und siel in die Sachsen mit solchem Ungestüm, daß ihre Sieder sich tremten und Berwirrung das gange here ersiff. Der Churstuff selbst besam sich er fin Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeitlang auf dem Schlachzsche Stand, und retteten durch ihren nachlichen Miderald die Gere der Sachsen sieden nach liebe nach bie Ehre der Sachsen siede in Unordung gerathen, so fürzen die

Rroaten jur Plunderung, und Gilboten murben ichon abgefertigt, die Zeitung des Siegs ju Munchen und Wien zu verfundigen.

Auf ben rechten Flagel ber Schweben stürzte sich Graf Pappenheim mit ber gangen Stärfe seiner Reiterei, aber ohne ihn zum Wanten zu bringen. Her commandirte der König selbst, und unter ibm ber General Banner. Siebenmal erneuerte Pappenheim seinen Angriff, und sebenmal schulg man ihn zurück. Er entsich mit einem großen Verlusse und überließ bas Schlachtselb bem Sieger.

Unterbeffen batte Tilly ben Ueberreft ber Gachfen niedergeworfen, und brach nunmehr in ben linken Riagel ber Schweben mit feinen fiegenben Truppen. Dies fem Rlugel batte ber Ronig, fobalb fich bie Bermirrung unter bem fachfifchen Beere entbedte, mit fcneller Befonnenheit brei Regimenter gur Berftartung gefendet, um bie Flante gu beden, melde bie Flucht ber Gachfen entblofte. Buftav forn, ber bier bas Commando fubrte, leiftete ben feindlichen Ruraffiers einen berabaften Miberffand, ben bie Bertheilung bee Rufpolte gwis iden ben Schwadronen nicht wenig unterftuste. Schon fing ber Reind an, ju ermatten, ale Guftav Adolph erfcbien, bem Treffen ben Musichlag ju geben. Der linte Klugel ber Raiferlichen mar gefchlagen, und feine Truppen, Die jest feinen Feind mehr hatten, fonnten anberemo beffer gebraucht merben. Er fcmentte fich alfo mit feinem rechten Alugel und bem Sauptcorps gur Linten, und griff bie Sugel an, auf welche bas feindliche Gefchut gepflangt mar. In furger Beit mar

es in feinen Sanben, und ber Feind mußte jest bas Feuer feiner eigenen Ranonen erfahren.

Muf feiner Rlante bas Reuer bes Gefcubes, pon borne ben furchterlichen Unbrang ber Schweben, trennte fich bas nie überwundene Seer. Schneller Rudjug mar Alles, mas bem Tilly nun ubrig blieb; aber ber Rudgug felbft mußte mitten burch ben Reind genommen werben. Bermirrung ergriff jest bie gange Armee. vier Regimenter grauer verfuchter Golbaten anegenoms men, welche nie von einem Schlachtfelbe gefloben maren, und es auch jest nicht wollten. In gefchloffenen Gliebern brangen fie mitten burch bie fiegenbe Urmce, und erreichten fechtend ein fleines Gebola, mo fie auf's Reue Kronte gegen bie Schweben machten und bis gu einbrechenber Dacht, bie fie auf fechebundert gefchmole gen waren, Biberftand leifteten. Dit ihnen entfloh ber gange Ueberreft bee Tillp'ichen Beere, und bie Schlacht mar entichieben.

Mitten unter Berwundeten und Toden warf Guskan Abolph sich nieder, und die erste feurigste Siegesfreude ergoß sich in einem glübenden Gebete. Den städenigen Feind ließ er, so weit das tiese Dunkel der Nacht es verstattete, durch seine Neiterei versolgen. Das Geläute der Eturmglocken brachte in allen umtliegenden Doksen das Landvosse in Weurgung, und versonen war der Ungschaftliche, der dem ergrimmten Bauer in die Hand field, wer den ergrimmten Bauer in die Hand field. Mit dem übrigen Jeere lagerte sich der Khuig wissen dem Ghlachtieb und Leipzig, da es nicht maglich war, die Stadt noch in derselben Nacht angugerisen. Siebentaussend

Keinden auf dem Plate geblieben, über funftausend theils gesangen, theils verwundet. Ihre gange Artillerie, ibr ganges Lager war erobert, über hundert Schnen und Standarten erbeutet. Bon ben Sachen wurden zweitausend, von den Schweden nicht über siedenhundert vermist. Die Niederlage der Raiserlichen war so groß, daß Elly auf seiner Flucht nach halle und halberstadt nicht über siedenbundert Ausammenbringen tonnte. So schnell war beseich giede furchtbare herr zergangen, welches noch targelich gang Italien und Deutschladt in Schrecken gefets batte.

Tilly felbft bantte feine Rettung nur bem Ungefahr. Dhaleich pon vielen Bunben ermattet . wollte er fich einem fcmebifden Rittmeiffer, ber ibn einholte, nicht gefangen geben, und ichon mar biefer im Begriff, ibn ju tobten, ale ein Diftolenichuf ibn noch ju rechter Beit ju Boben ftredte. Aber fcbredlicher ale Tobesges fabr und Bunden mar ibm ber Schmerg, feinen Ruhm ju überleben und an einem einzigen Tage bie Arbeit eines gangen langen Lebens zu verlieren. Dichts maren jest alle feine vergangenen Siege, ba ibm ber einzige entging, ber jenen allen erft bie Rrone auffeten follte. Dichte blieb ibm ubrig bon feinen glangenben Rrieges thaten, ale bie Fluche ber Menfchbeit, von benen fie begleitet maren. Bon biefem Tage an gewann Tilly feine Beiterfeit nicht wieber und bas Glad fehrte nicht mehr zu ibm gurud. Gelbft feinen letten Troft, bie Rache, entjog ibm bas ausbrudliche Berbot feines herrn , fein entscheibenbes Treffen mehr ju magen. -

Drei Johler sind es vorzöglich, denen das Unglad die sie Tages beigemeffen wird: daß er fein Gefchig hinter bie Afrage beigemeffen wird: daß er fein Gefchig hinter ben die fin Jugel pflanzte, daß er ich nachber bon diesen Hagel pflanzte, daß er den Zeind ungehindert sich in Schlachtordnung stellen ließ. Aber wie bald waren diese Arbser, ohn die faltölätige Besonnenbeit, ohne das dbertegene Genie seines Genere, verteffert! Tilly entsiod eilig von Halle nach Habersstadt, wo er sich taum Zeit nahm, die Helung von siehem Bunden abzuwarten, und gegen die Wester eilte, sich mit den faiseslichen Besatzungen in Niedersachen zu verstätzte fich mit den faiseslichen Besatzungen in Niedersachen zu verstätzten fallen in Niedersachen

Der Churfurft von Sachien batte nicht gefaumt. fogleich nach überftanbener Gefahr im Lager bee Ronige au erfcbeinen. Der Rouig bantte ibm. baff er gur Schlacht gerathen batte, und Johann Beorg, uberrafcht bon biefem gutigen Empfang, verfprach ibm in ber erften Rreube - Die romifche Ronigefrone, Gleich ben folgenden Zag rudte Guftav gegen Merfeburg. nachbem er es bem Churfurften überlaffen batte, Leips gig wieber gu erobern. Runftausend Raiferliche, melche fich wieber aufammengezogen batten und ibm unterwege in Die Banbe fielen, murben theils niebergebauen, theils gefangen, und bie meiften bon biefen traten in feinen Dienft. Merfeburg ergab fich fogleich; balb barauf murbe Salle erobert, wo fich ber Churfurft von Cachs fen nach ber Ginnahme von Leipzig bei bem Ronige einfand, um uber ben funftigen Operationeplan bas Beitere zu beratbichlagen.

Erfochten war ber Sieg, aber nur eine weise Benutung tonnte ibn entscheibend machen. Die faiferliche Armee mar aufgerieben. Sachfen fab feinen Reind mehr. und ber fluchtige Tilly batte fich nach Braunfchmeig genogen. Ihn bis babin ju verfolgen, batte ben Rrieg in Dieberfachfen erneuert, welches von ben Dranafalen bes borbergebenben Rriege faum erftanben mar. wurde alfo befchloffen, ben Rrieg in die feindlichen Lande ju malgen, welche, unvertheibigt und offen bis nach Wien, ben Gieger einluben. Man fonnte gur Rechten in Die Lander ber fatholischen Furften fallen, man tonnte gur Linten in Die faiferlichen Erbftaaten bringen und ben Raifer felbit in feiner Refibens gittern machen. Beibes murbe ermablt, und jest mar bie Rrage, wie bie Rollen vertheilt werben follten. Guftav Abolph, an ber Spite einer fiegenben Armce, batte bon Leipzig bis Prag, Bien und Pregburg wenia Biberftand gefunden. Bobmen, Dabren, Defterreich, Ungarn maren bon Bertheibigern entblogt, bie unterbrudten Protestanten biefer Lanber nach einer Beranberung luftern; ber Raifer felbft nicht mehr ficher in feiner Burg; in bem Schreden bee erften Ueberfalle batte Wien feine Thore geoffnet. Mit ben Staaten, bie er bem Reind entgog, vertrodneten biefem auch bie Quellen, aus benen ber Rrieg befritten merben follte, und bereitwillig batte fich Serdinand ju einem Frieden verftanben, ber einen furchtbaren Feind aus bem Bers gen feiner Staaten entfernte. Ginem Eroberer batte biefer tubne Rricgeplan gefchmeichelt, und vielleicht auch ein gludlicher Erfolg ibn gerechtfertigt. Buftav Abolph, eben fo vorsichtig ale tubn, und mehr Staatsmann als Eroberer, bermarf ibn, weil er einen bobern Zwed gu verfolgen fand, weil er bem Blad und ber Tapferkeit allein ben Aussichlag nicht anvertrauen wollte.

Ermablte Guftav ben Weg nach Bobmen, fo mufte Rranten und Dberrhein bem Churfurften von Sachfen uberlaffen merben. Aber icon fing Tilly an, aus ben Trummern feiner gefchlagenen Urmee, aus ben Befagungen in Dieberfachfen und ben Berftartungen, Die ibm jugeführt murben, ein neues Seer an ber Befer aufammen zu gieben, an beffen Spige er mobl fcmerlich lange faumen konnte, ben Reind aufzusuchen. Ginem fo erfahrnen General burfte fein Urnheim entgegen geftellt merben, von beffen Rabigfeiten Die Leipziger Schlacht ein febr zweideutiges Beugniß ablegte. Bas balfen aber bem Ronia noch fo rafche und glangenbe Fortfcbritte in Bobmen und Defterreich, wenn Tilly in ben Reichslanden wieder machtig murbe, wenn er ben Muth ber Ratholifden burch neue Giege belebte und bie Bundesgenoffen bes Ronigs entwaffnete? Bogu biente es ibm . ben Raifer aus feinen Erbftgaten bertrieben zu haben, wenn Tilly eben biefem Raifer Deutschland eroberte? Ronnte er hoffen, ben Raifer mehr gu bebrangen, ale por amblf Sabren ber bobmifche Mufrubr gethan batte, ber boch bie Ctanbhaftigfeit biefes Pringen nicht erschutterte, ber feine Sulfequellen nicht erichopfte, aus bem er nur befto furchtbarer erftanb?

Weniger glangend, aber weit grundlicher, waren bie Bortheile, welche er von einem perfonlichen Ginfall in bie liguistifche Lanber zu erwarten hatte. Entscheidend

mar bier feine gemaffnete Unfunft. Gben maren bie Rurften, bee Reftitutioneebittes megen, auf einem Reichstage ju Krantfurt versammelt, mo Serbinand alle Runfte feiner argliftigen Politit in Bewegung feste. bie in Aurcht gefesten Protestanten zu einem ichnellen und nachtbeiligen Bergleich zu bereben. Rur bie Uns naberung ihres Beichutere fonnte fie ju einem fandhaften Biberftanb ermuntern und bie Unfchlage bes Raifere gernichten. Buftav Abolph fonnte boffen, alle biefe mifbergnugten gurften burch feine fiegreiche Gegenmart ju bereinigen, bie ubrigen burch bas Schreden feiner Baffen bon bem Raifer zu trennen. Dier. im Mittelpuntt Deutschlands, gerschnitt er bie Rerben ber faiferlichen Macht, Die fich ohne ben Beiftand ber Lique nicht behaupten fonnte. Bier fonnte er Franfreich, einen ameibeutigen Bunbesgenoffen, in ber Dabe bemachen; und wenn ibm gu Erreichung eines gebeimen Buniches bie Freundschaft ber fatholifden Churfurften michtig mar, fo mußte er fich bor allen Dingen sum herrn ibres Schidigle machen, um burch eine groß mutbige Schonung fich einen Unfpruch auf ihre Dantbarfeit zu ermerben.

Er erwählte alfo fur fich felbft ben Beg nach Franten und bem Rhein, und aberließ bem Churfurften von Sachfen bie Eroberung Bohmens.

## 3weiter Theil.

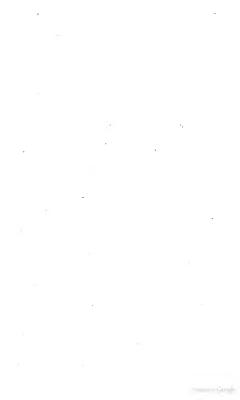

## Drittes Buch.

Die glorreiche Schlacht Guftav Abolphs bei Leinzig batte in bem gangen nachfolgenben Betragen biefes Dos narchen, fo wie in ber Denfart feiner Reinbe und Freunde, eine große Beranberung gewirft. Er batte fich jest mit bem größten Beerführer feiner Beit gemeffen, er batte bie Rraft feiner Zaftit und ben Duth feiner Schmeben an bem Rern ber faiferlichen Truppen, ben geubteffen Europene, berfucht, und in biefem 2Betts tampf übermunden. Bon biefem Mugenblid an fcbopfte er eine fefte Buberficht gu fich felbft, und Buberficht ift Die Mutter großer Thaten. Man bemertte fortan in allen Rriegeunternehmungen bes fchwebifchen Ronigs einen fubnern und ficberern Schritt, mehr Entichloffens beit auch in ben miflidiffen Lagen, eine ftolgere Sprache gegen feine Feinbe, mehr Gelbftgefuhl gegen feine Bunbesgenoffen, und in feiner Dilbe felbit mehr bie Berablaffung bee Bebietere. Seinem naturlichen Duth tam ber anbachtige Schwung feiner Ginbilbung gu Bulfe; gern verwechfelte er feine Cache mit ber Cache bes himmele, erblidte in Tilly's Dieberlage ein ents Scheibenbes Urtheil Gottes zum Dachtheil feiner Gegner, in fich felbft aber ein Bertzeug ber gottlichen Rache. Seine Rrone, feinen baterlanbifchen Boben weit binter Schiller's fammit, Werte, IX. Bb.

fich, brang er jest auf ben Alugeln bee Siege in bas Innere bon Deutschland, bas feit Jahrhunderten feinen auswartigen Eroberer in feinem Schoofe gefeben batte. Der friegerifche Muth feiner Bewohner, Die Bachfamfeit feiner gabireichen Furften, ber funftliche Bufammenhang feiner Staaten, bie Menge feiner feften Schloffer, ber Lauf feiner vielen Strome, batte icon feit unbent lichen Zeiten bie Lanberfucht ber Dachbarn in Schranfen gehalten ; und fo oft es auch an ben Grenzen biefes weitlaufigen Staatetorpere gefturmt hatte, fo mar boch fein Inneres bon jebem fremben Ginbruch verfcont geblieben. Bon ieber genof bicfes Reich bas zweibeus tige Borrecht, nur fein eigener Feind gu fenn, und bon Mußen unüberwunden ju bleiben. Much jest war es bloft bie Uneiniafeit feiner Glieber und ein unbulbfamer Glaubenseifer, mas bem ichmebifden Eroberer bie Brude in feine innerften Staaten baute. Aufgelbet mar langft icon bas Band unter ben Stanben, moburch allein bas Reich unbezwinglich mar, und von Deutschland felbft entlebnte Buftav Abolph bie Rrafte, womit er Deutschland fich untermurfig machte. Mit fo viel Rlugbeit und Duth benutte er, mas ibm bie Gunft bes Mugenblide barbot, und gleich geschickt im Rabinet, wie im Relbe, gerriß er bie Sallftride einer binterliftigen Staatefunft, wie er bie Mauern ber Stabte mit bem Donner feines Befchutes ju Boben fturgte. halten verfolgte er feine Siege von einer Grenze Deutschlande jur anbern, ohne ben Ariabnifchen Raben gu verlieren, ber ibn ficher gurudleiten fonnte, und an ben Ufern bes Rheine, wie an ber Dunbung bes

Lechs borte er niemals auf, feinen Erblanbern nabe gu bleiben.

Die Beffurgung bes Raifere und ber fatbolifchen Lique uber bie Dieberlage bes Tilly bei Leipzig fonnte taum groffer fenn, als bas Erftaunen und bie Berlegenbeit ber ichmebischen Bunbesgenoffen uber bas unermartete Glud bes Ronigs. Es mar großer, ale man berechnet, großer ale man gewunscht batte. nichtet mar auf einmal bas furchtbare Deer, bas feine Kortidritte gebemmt, feinem Ebrgeis Schranten gefest, ibn bon ihrem guten Billen abbangig gemacht batte. Gingig , obne Rebenbubler , obne einen ibm ges machienen Gegner. fant er iest ba in ber Ditte pon Deutschland; nichts fonnte feinen Lauf aufbalten, nichts feine Unmagungen beschranten, wenn bie Truntenbeit bee Glade ibn jum Diffbrauch verfuchen follte. Satte man anfanas por ber Uebermacht bes Raifere gegittert. fo mar jest nicht viel meniger Grund verhanden, son bem Ungeffum eines fremben Eroberere Miles fur bic Reicheberfaffung, bon bem Religionecifer eines protes fantifchen Ronige Alles fur bie fatholifche Rirche Deutschlande ju furchten. Das Difftrauen und bie Giferfucht einiger bon ben berbundenen Dachten, burch bie großere Burcht bor bem Raifer auf eine Beitlang eingeschlafert, ermachte balb wieber, und faum batte Guftav Abolub burch feinen Duth und fein Glud ihr Bertrauen gerechtfertigt, fo murbe bon ferne icon an bem Umfing feiner Entwurfe gearbeitet. In beftanbigem Rampfe mit ber Sinterlift ber Reinbe und bem Diftrauen feis ner eigenen Bunbesbermanbten mufte er feine Giege

erringen; aber fein entschloffener Duth, feine tiefbringenbe Rlugbeit machte fich burch alle biefe Sinberniffe Babn. Inbem ber gladliche Erfolg feiner Baffen feine machtigern Mlirten, Frankreich und Sachfen, beforglich machte, belebte er ben Duth ber Schwachern, bie fich jest erft erbreifteten, mit ihren mabren Gefinnungen an bas Licht zu treten und bffentlich feine Partei gu ergreifen. Sie, welche weber mit Guftav Abolphs Grofe wetteifern, noch burch feine Ehrbegier leiben tonnten, erwarteten befto mehr bon ber Grofmuth biefce machtigen Freundes, ber fie mit bem Raub ibrer Reinde bereicherte und gegen bie Unterbrudung ber Machtigen in Schut nahm. Geine Starte perbara ibre Unmacht, und unbebentend fur fich felbft, erlangten fie ein Gewicht burch ihre Bereinigung mit bem fcmebifden Selben. Dies mar ber Rall mit ben meiften Reicheftabten und überhaupt mit ben fcmachern proteftantifchen Stanben. Sie maren es, bie ben Ronig in bas Innere bon Deutschland fubrten und bie ibm ben Ruden bedten, bie feine Beere verforgten; feine Truppen in ihre Reftungen aufnahmen, in feinen Schlache ten ibr Blut fur ibn berfpritten. Geine ftagtefluge Schonung bes beutschen Stolzes, fein leutfeliges Betragen, einige glangenbe Sanblungen ber Gerechtigfeit, feine Achtung fur bie Befete, maren eben fo viele Reffeln, bie er bem beforglichen Beiffe ber beutichen Proteftanten anlegte, und bie fchteienben Barbareien ber Raiferlichen, ber Spanier und ber Lothringer wirt. ten fraftig mit, feine und feiner Truppen Dagigung in bas gunftigfte Licht au feten.

Benn Buftav Molph feinem eigenen Genie bas Deifte zu banten batte, fo barf man boch nicht in Abrebe fepn, bag bas Glad und bie Lage ber Umftanbe ibn nicht wenig begunffigten. Er batte zwei große Bortbeile auf feiner Seite, Die ibm ein entscheibenbes Uebergewicht über ben Reinb verfchafften. Inbent er ben Schauplat bes Rriege in Die liquififchen ganber verfette, bie junge Dannfchaft berfelben an fich jog. fich mit Beute bereicherte und aber bie Gintanfte ber geffüchteten Rurften ale, über fein Gigentbum fchaltete. entzog er bem Feinde alle Sulfemittel, ibm mit Rach. brud zu wiberfteben, und fich felbft machte er es baburch mbglich, einen toffbaren Rrieg mit wenigem Mufwand zu unterhalten. Wenn ferner feine Gegner, bie Rurften ber Lique, unter fich felbft getbeilt, bon gang berichiebenem, oft ftreitenbem Intereffe geleitet, obne Ginffimmigfeit und eben barum auch ohne Dachbrud banbelten; wenn es ihren Relbherren au Bollmacht, ibren Truppen an Geborfam, ibren gerftreuten Dees ren an Bufammenbang feblte; wenn ber Beerführer bon bem Befetgeber und Staatsmann getrennt mar: fo mar bingegen in Guftav Abolph Beibes bers einigt, Er Die einzige Quelle, aus welcher alle Autoritat floß, bas einzige Biel, auf welches ber banbelnbe Rrieger Die Mugen richtete, Er allein bie Geele feiner gangen Partei, ber Schopfer bes Rriegeplans und augleich ber Bollftreder beffelben. In ibm erhielt alfo bie Sache ber Protestanten eine Ginbeit und Sarmonie, welche burchaus ber Gegenpartei mangelte. Rein Bunber, bag, bon folden Bortbeilen begunftigt,

an ber Spitge einer folden Armee, mit einem folden Benie begabt, sie zu gebrauchen, und von einer folden politischen Klugheit geleitet, Gustav Adolph unwiderstellich war.

In ber einen Sand bas Schwert, in ber anbern bie Gnabe, fieht man ibn jest Deutschland, von einem Enbe jum anbern, ale Eroberer, Gefetgeber und Rich. ter burchfcbreiten, in nicht viel mehr Beit burchfcbreiten, ale ein Unberer gebraucht batte, es auf einer Luftreife an befeben; gleich bem gebornen Lanbesberrn werben ibm bon Stabten und Reffungen bie Schluffel entgegen Rein Schlof ift ibm unerfteiglich, fein Strom bemmt feine fiegreiche Babn, oft fiegt er icon burch feinen gefürchteten Ramen. Langs bem gangen Mainftrom fiebt man bie fcwebifden Sahnen aufges pflangt, Die untere Pfale ift frei, Die Spanier und Lothringer find uber ben Rhein und bie Dofel gewichen. Heber bie durmaingifden, murgburgifden und bams bergifchen Lande haben fich Schweben und Seffen wie eine reifenbe Rlut ergoffen, und brei flachtige Bifcofe buffen, ferne bon ihren Giten, ihre ungludliche Erges benbeit gegen ben Raifer. Die Reibe trifft endlich auch ben Unfubrer ber Lique, Maximilian, auf feinem eiges nen Boben bas Glenb zu erfahren, bas er Unbern bereitet batte. Beber bas abichredenbe Schidfal feiner Bunbesgenoffen, noch bie gutlichen Unerbietungen Guftavs, ber mitten im Laufe feiner Eroberungen bie Sanbe jum Frieden bot, batten bie Sartnadigfeit bies fee Pringen beffegen tonnen. Ueber ben Leichnam bes Tilly, ber fich wie ein bewachenber Cherub bor ben Eingang berfelben fellt, walt fich ber Krieg in die baperifchen Kande. Welch den Ufern des Arfein, wimmeln jetzt die Ufer des Ech und der Donau von ichme- bifchen Kriegern; in seine festen Schlöffer verkrochen, übertäßt ber geschlägene Spurfurst feine entbliften Staaten ben Keinde, den die geschneten, don keinen Krieg noch verhereren Fluren zum Raube, und die Religionsbuutd des daperischen Landmanns zu gleichen Swendlichkaren einladen. Machagen selbst finte feine Thore dem uniberwindlichen Khuig, und ber flachtige Pfalgaraf Sriedrich der Sanfte tröfter sich einige Augenblick in der verlassenen Restdern seines Rechnuch fere über dem Beführen Refedenz seines Rechnuch fere über der Verlassenen geindlick in der verlassenen Restdern seines Rechnuch fere über dem Beführen Restdern seines Rechnuch fere über der Wertuff seiner Länder.

Inbem Guftav Abolph in ben fublichen Grengen bes Reiche feine Eroberungen ausbreitet und mit unaufhaltsamer Gewalt jeben Beind bor fich nieberwirft, werben von feinen Bunbesgenoffen und Felbherren abnliche Triumphe in ben übrigen Provingen erfochten. Dieberfachsen entzieht fich bem faiferlichen Joche; Die Beinde berlaffen Dedlenburg; bon allen Ufern ber Befer und ber Elbe weichen bie bfterreichifchen Garnifonen. In Beftphalen und am obern Rhein macht fich Land. graf Wilhelm von Seffen, in Thuringen bie Bergoge bon Beimar, in ChursTrier bie Frangofen furchtbar; oftwarte wird beinabe bas gange Ronigreich Bohmen bon ben Sachsen bezwungen. Schon ruften fich bie Turten gu einem Ungriff auf Ungarn, und in bem Mittelpunkt ber bfterreichifchen Lande will fich ein gefahrlicher Mufruhr entgunden. Trofflos blidt Raifer Serdinand an allen Sofen Europens umber, fich gegen

fo zahlreiche Keinde durch fremben Beiftand zu flatten. Umfonft ruft er die Waffen der Spanier berbei, welche bie niederländighe Lapferkeit jenfeits des Meins de schödtiget; umfonft firede er, den erdmifden hof umb die gange tatholische Kirche zu feiner Rettung aufzubie ten. Der beseibigte Papft sportet mit geprängvollen Proceffionen und eirfeln Anathemen der Berlegenheit Serbinands, und flatt bes geforderten Geldes zeigt man ihm Mantual's berwolfter Fluten.

Bon allen Enben feiner weitlaufigen Monarchie ums fangen ibn feindliche Baffen; mit ben boran liegenben liguiftifchen Staaten, welche ber geind überfcwemmt bat, find alle Bruftmebren eingeftargt, binter welchen fich bie bfterreichische Dacht fo lange Beit ficher mufte. und bas Rrieasfeuer lobert fcon nabe an ben unbertheibigs ten Grengen. Entwaffnet find feine eifrigften Bunbess genoffen; Maximilian von Bayern, feine machtigfte Stube, taum noch fabig, fich felbft zu bertheibigen. Seine Urmeen, burch Defertion und wieberbolte Rieberlagen gefchmolzen und burch ein langes Difgefchict muthlos, haben unter gefchlagenen Generalen jenes fries gerifche Ungeftum verlernt, bas, eine gurcht bes Siegs, im Boraus ben Sieg verfichert. Die Gefahr ift bie bochfte; nur ein außerorbentliches Mittel fann bie fais ferliche Dacht aus ihrer tiefen Erniebrigung reifen. Das bringenbfte Beburfniß ift ein Felbberr, und ben Einzigen, bon bem bie Bieberberftellung bes borigen Rubme gu erwarten fieht, bat bie Rabale bes Reibes bon ber Spite ber Armee binmeggeriffen. Go tief fant ber fo furchtbare Raifer berab, baff er mit feinem beleibigten Diener und Unterthan beichamenbe Bertrage errichten, und bem bodmutbigen Griebland eine Gemalt, bie er ibm ichimpflich raubte, ichimpflicher jett aufbringen muf. Gin neuer Geift fangt jest an , ben balb erftorbenen Rorper ber bfterreichifden Dacht gu befeelen, und bie ichnelle Ummandlung ber Dinge verrath bie fefte Sand, bie fie leitet. Dem unumidrantten Ronig bon Schweben ftebt jest ein gleich unumschrantter Relbberr gegenuber, ein fiegreicher Belb bem fiegreichen Belben. Beibe Rrafte ringen wieber in zweifelhaftem Streit, und ber Preis bes Rrieges, gur Balfte icon bon Gus ftav Abolph erfochten , wird einem neuen und fcwerern Rampfe unterworfen. Im Ungeficht Durnberge lagern fich zwei Gewitter tragende Bolfen, beibe tams pfenbe Urmeen, brobent gegen einander, beibe fich mit fürchtender Achtung betrachtenb. beibe nach bem Mugenblid burftenb, beibe bor bem Mugenblid gagenb, ber fie im Sturme mit einander bermengen mirb. Euros pens Mugen beften fich mit Furcht und Deugier auf biefen wichtigen Schauplat, und bas geanaffiate Murnberg erwartet icon, einer noch entscheibenbern Belbs Schlacht, ale fie bei Leipzig geliefert marb, ben Damen ju geben. Muf einmal bricht fich bas Gemblte, bas Rriegegewitter perichwindet que Rranten, um fich in Sachfens Chenen zu entladen. Unweit Luten fallt ber Donner nieber, ber Murnberg bebrobte, und bie fcon balb verlorne Schlacht mirb burch ben foniglichen Leichs nam gewonnen. Das Glud, bas ibn auf feinem gangen Laufe nie berlaffen batte, begnabigte ben Ronig auch im Tobe noch mit ber feltenen Gunft, in ber

Rulle feines Rubms und in ber Reinigfeit feines Damens zu fterben. Durch einen zeitigen Tob finchtete ibn fein ichugenber Genius bor bem unbermeiblichen Schidfal ber Menfcheit, auf ber Sobe bee Glade bie Befcheibenheit, in ber gulle ber Dacht bie Gereche tigfeit ju verlernen. Es ift une erlaubt, ju zweifeln, ob er bei langerm Leben bie Thranen verbient batte, welche Deutschland an feinem Grabe meinte, Die Bemunberung verbient batte, welche bie nachwelt bem erften und einzigen gerechten Eroberer gollt. Bei bem fruben Rall ihres großen Rubrere furchtet man ben Untergang ber gangen Dartei - aber ber meltregierens ben Dacht ift fein eingelner Mann unerfeslich. 3mei große Staatemanner, Arel Orenftierna in Deutsche land und in Frantreich Richelieu, übernehmen bas Steuer bes Rrieges, bas bem fferbenben Selben ents fallt; aber ibn binmeg manbelt bas unempfindliche Schidfal, und noch fechgebn volle Sabre lobert bie Rriegeffamme uber bem Staube bes langft Bergeffenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Ueberficht ben fügereichen Marich Gustav Adolphs zu verfolgen, ben gangen Schauplag, auf welchem Er allein handelnder helb ift, mit ichnellen Miden zu durcheilen, und dann erft, wenn, durch das Glide der Schweden auf's Ausgefiele gefrecht und der Geite Reibe von Unglädestäte en gebeugt, Desterreich von der Sobie feines Stolzes zu erniedrigenden und verzweifelten Hispaniteln berad fleigt, den Faben der Geschichte zu dem Kaifer zuräck zu fabren.

Richt fobalb marb ber Rriegeplan gwifchen bem Ronig bon Schweden und bem Churfurften bon Sache fen ju Salle entworfen, und fur ben lettern ber Uns ariff auf Bobmen, fur Guftap Abolph ber Ginfall in bie liquistischen ganber bestimmt, nicht sobalb bie Alliangen mit ben benachbarten gurften bon Beimar und bon Unbalt gefchloffen, und zu Biebereroberung bes magbeburgifchen Stiftes bie Borfebrungen gemacht, ale fich ber Ronig ju feinem Ginmarich in bas Reich in Bewegung fette. Reinem verachtlichen Reinde ging er jest entgegen. Der Raifer mar noch machtig im Reich ; burch gang Franken , Schmaben und bie Pfalz maren faiferliche Befatungen ausgebreitet, benen jeber bebeutenbe Ort erft mit bem Schwert in ber Sand entriffen merben mufte. Um Rhein erwarteten ibn bie Spanier, welche alle Lande bes pertriebenen Pfalggras fen überichmemmt batten . alle feften Dlate befett bielten, ibm jeben Uebergang über biefen Strom freitig machten. hinter feinem Ruden mar Tilly, ber icon neue Rrafte fammelte: bald follte auch ein lothringis iches Gulfebeer ju beffen Sahnen ftoffen. In ber Bruft icbes Papiften fette fich ibm ein erhitterter Reinb. Religionebag, entgegen; und boch liefen ibn feine Berbaltniffe mit Franfreich nur mit balber Freiheit gegen bie Ratholifden bandeln. Guftav Molph überfab alle biefe Binberniffe, aber auch bie Mittel, fie zu befiegen. Die faiferliche Rriegemacht lag in Befatzungen gers ftreut, und er batte ben Bortbeil, fie mit vereinigter Macht anzugreifen. Bar ibm ber Religionefanatismus ber Romifchtatholifden und bie gurcht ber fleinern

Reicheftanbe vor bem Raifer entgegen, fo tonnte er bon ber Freundschaft ber Protestanten und von ihrem Saß gegen bie bfterreichifche Unterbrudung thatigen Beiftand erwarten. Die Ausschweifungen ber faiferlichen und fvanischen Truppen batten ibm in biefen Ges genben nachbrudlich vorgearbeitet; langft fcon febmache teten ber mighanbelte Landmann und Burger nach einem Befreier, und manchem fcbien es fcbon Erleichtes rung, bas Jod umgutaufden. Ginige Mgenten waren bereits boran gefchicht worben, - bie wichtigern Reiche ftabte, borguglich Rurnberg und Frankfurt, auf fchmes bifche Seite zu neigen. Erfurt mar ber erfie Plat. an beffen Befige bem Ronig gelegen war und ben er nicht unbefett binter bem Ruden laffen burfte. Gin gutlicher Bertrag mit ber protestantifch gefinnten Burgerschaft bffnete ibm obne Schwertftreich bie Thore ber Stadt und ber Reffung. Dier, wie in jebem michtigen Dlate, ber nachber in feine Banbe fiel, ließ er fich von ben Ginwohnern Treue fcmbren, und bers ficherte fich berfelben burch eine binlangliche Befatung. Seinem Alliirten, bem Bergog Wilhelm von Weimar, murbe bas Commanbo eines Beeres übergeben, bas in Thuringen geworben werben follte. Der Stadt Erfurt wollte er auch feine Gemablin anbertrauen, und bers fprach . ibre Areiheiten zu vermehren. In zwei Colonnen burchang nun bie fcmebifche Armee uber Gotha und Urnftabt ben Thuringer Balb, entrig im Borubergeben bie Grafichaft Benneberg ben Banben ber Raiferlichen und bereinigte fich am britten Tage bor Ronigebofen, an ber Grenge bon Franten.

Srang, Bifchof bon Burgburg, ber erbittertfte Reind ber Proteftanten und bas cifrigfte Ditglied ber tatholifden Lique, mar auch ber Erfte, ber bie fcmere Sand Guftav Abolphe fablte. Ginige Dropworte maren genug, feine Grengfeftung Ronigehofen, und mit ibr ben Schluffel ju ber gangen Proving ben Schweben in bie Banbe an liefern. Befturgung ergriff auf bie Radricht biefer ichnellen Eroberung alle tatbolifchen Stande bee Rreifee; Die Bifcobfe bon Burgburg und Bamberg gagten in ihrer Burg. Schon faben fie ibre Stuble manten, ibre Rirden entweibet, ibre Relis gion im Stanbe. Die Bosbeit feiner Reinbe batte von bem Berfolgungegeift und ber Rriegemanier bee fchmes bifchen Ronige und feiner Truppen bie fcbredlichften Schilberungen berbreitet, welche ju miberlegen meber bie wiederholteften Berficherungen bee Ronige, noch bie glangenoften Beispiele ber Denschlichkeit und Dulbung nie gang vermogend gewefen find. Dan furchtete, bon einem Unbern gu leiben, was man in abnlichem Rall felbft auszunben fich bewußt mar. Biele ber reichften Ratholiten eilten icon jest, ihre Guter, ihre Gemiffen und Derfonen bor bem blutburftigen Kangtiemus ber Schweben in Sicherheit ju bringen. Der Bifchof felbft gab feinen Unterthanen bas Beifpiel. Mitten in bem Renerbrande, ben fein bigotter Gifer entannbet batte. lief er feine ganber im Stich und fluchtete nach Das ris, um wo moglich bas frangbfifche Minifferium gegen ben gemeinschaftlichen Religionefeind an emporen.

Die Fortidritte, welche Guftav Abolph unterbeffen in bem Sochftifte machte, waren gang bem gludlichen

Anfange gleich. Bon ber faiferlichen Befatung verlaffen, ergab fich ibm Schweinfurt und balb barauf Burgburg; ber Marienberg mußte mit Sturm erobert werben. In Diefen unüberwindlich geglaubten Ort batte man einen großen Borrath von Lebensmitteln und Rriegemunition gefluchtet, welches Mues bem Feind in bie Banbe fiel. Gin febr angenehmer Rund mar fur ben Ronig bie Buchersammlung ber Jefuiten, Die er nach Upfal bringen lief, ein noch weit angenehmerer fur feine Golbaten ber reichlich gefüllte Beinteller bes Pralaten. Seine Schabe batte ber Bifchof noch gu rechter Beit gefluchtet. Dem Beifpiele ber Sauptflabt folgte balb bas gange Bietbum; Alles unterwarf fic ben Schweben. Der Ronig ließ fich von allen Unterthanen bee Bifchofe bie Sulbigung leiften, und ftellte wegen Abmefenheit bee rechtmäffigen Regenten eine Lanbeeregierung auf, welche jur Salfte mit Proteftanten befett murbe. Un jebem fatholifchen Drte, ben Buftav Molph unter feine Botmaffigfeit brachte, ichloff er ber protestantifchen Religion bie Rirchen auf, boch obne ben Papiften ben Drud ju vergelten, unter welchem fie feine Glaubenebruber fo lange gebalten batten. Dur an benen, bie fich ibm mit bem Degen in ber Sanb miberfetten, murbe bas fcbredliche Recht bes Rriegs ausgeubt ; fur einzelne Greueltbaten, welche fich eine gefetlofe Solbatesta in ber blinben Buth bes erften Ungriffe erlaubt, fann man ben menfchenfreundlichen Rubrer nicht verantwortlich machen. Dem Rriebfertigen und Behrlofen wiberfuhr eine anabige Bebanblung. Es

mar Buftav Abolphs beiligftes Gefet, bas Blut ber Feinbe, wie ber Seinigen, gu fparen.

Gleich auf Die erfte Dachricht bes fcmebifchen Ginbruche batte ber Bifchof bon Burgburg, unangefeben ber Trattate, bie er, um Beit ju gewinnen, mit bem Ronig bon Schweben antnupfte, ben Felbberrn ber Lique flebentlich aufgeforbert, bem bebrangten Sochfift au Sulfe gu eilen. Diefer gefchlagene General batte unterbeffen bie Erummer feiner gerftreuten Urmee an ber Befer gufammengezogen, burch bie faiferlichen Garnifonen in Dieberfachfen verftartt und fich in Seffen mit feinen beiben Untergeneralen Altringer und Sugger vereinigt. Un ber Spite biefer anfehnlichen Rrieges macht brannte Graf Tilly por Ungebulb, Die Schanbe feiner erften Dieberlage burch einen glangenben Gieg wieber auszulbichen. In feinem Lager bei Rulba, mobin er mit bem Beere gerudt mar, barrte er febnfuchtes voll auf Erlaubniß bon bem Bergog bon Bayern, mit Buftav Abolph ju ichlagen. Aber bie Lique batte außer ber Urmee bee Tilly feine zweite mehr zu verlieren, und Maximilian mar viel zu bebutfam. bas gange Schidfal feiner Partei auf ben Gludemurf eines neuen Treffens ju fegen. Dit Thranen in ben Mugen empfing Tilly bie Befehle feines Berrn, melde ibn gur Unthatigfeit zwangen. Go murbe ber Darich biefes Generale nach Franken verzogert, und Guftav Abolph gewann Beit, bas gange Sochftift ju uberfcmemmen. Umfonft, bag fich Tilly nachber ju Afchaffenburg burch amblftaufend lothringer berftartte und mit einer uberlegenen Macht jum Entfate ber Stabt Burgburg herbei eitte. Stadt und Eitadelse waren bereitst in ber Schweden Gewalt, und Maximilian von Napern wurde, vielleicht nicht ganz unverdienter Weife, durch bie allgemeine Stimme beschuldigt, den Ruin des Joch-fiftes durch seine Webenklichteiten beschleungen zine Schlacht zu vermeiden, begudigte sich Tilly, ben Keind am fermern Borrücken werchtigen fic Tilly, den Keind am fermern Borrücken werchtlichen Bernut, der nur sehr wenig Plätze frante er dem Ungestümder Schweden entreißen. Rach einem vergeblichen Bernuch, eine Truppenverfährfung in die von den Kaiserlichen schwach beießte Einder Janaau zu wersen, beren Besch schwach bei Schliegestadt über den Bain, und richtete seinen Zunf nach der Beregstraße, nun die pflässischen Lande gegen den Anderagen des Siegers zu schüssen.

Graf Tilly war nicht ber einzige Zeind, ben Gustav Adolph in Franken auf seinem Wege fand und vor fich her tried. Auch Herzog Karl von Lethringen, burch der Italestand seines Sharafters, seine eiteln Entwarfe und sein schlockes Glud in den Jahrbachern des damasigen Europens berüchtigt, hatte seinen Keinen Keinen Meine den schwedischen Heinen Meinen gegen den schwedischen Nelven aufgehoben, um sich dei Kaiser Serdinand dem Iwosienen Laub gegen die Worschriften einer vernahntigen Staatskunft, solgte er bloß den Eingebungen einer stärmischen Sprache, einen furchtbaren Nachbar, und entblifte, um auf fernem Boden ein schimmerndes Phantom, das ihn doch immer sich, zu verfolgen, seine Tetandhiftsche welche ein französsich verlege er gleich einer

reiffenden Rlut überichmemmte. Gern abnnte man ibm in Defterreich bie Chre, fich, gleich ben übrigen Rurften ber Lique, fur das Bobl bes Erghaufes ju Grunde gu richten. Bon eiteln Soffnungen trunten, brachte bicfer Dring ein Seer bon fiebgebntaufend Dann gufammen. bas er in eigener Perfon gegen bie Schweden in's Relb fubren mollte. Wenn ce gleich biefen Truppen an Mannegucht und Tapferfeit gebrach, fo reigten fie boch burch einen glangenden Mufput bie Mugen; und fo febr fie im Ungeficht bee Reindes ihre Bravour berbargen, fo freigebig ließen fie folche an bem mehrlofen Burger und Landmann aus, ju beren Bertheibigung fie gerufen maren. Gegen ben fubnen Duth und bie furchtbare Disciplin ber Schweden fonnte Diefe gierlich geputte Armee nicht lange Stand halten. Gin panifcher Schreden ergriff fie, ale die ichwedische Reiterei gegen fie ans fprengte, und mit leichter Dube maren fie aus ihren Quartieren im Burgburgifden bericheucht. Das Un: alad einiger Regimenter verurfachte ein allgemeines Musreiffen unter den Truppen, und ber fcmache Ueberreft eilte, fich in einigen Stadten jenfeite bee Rheine por ber nordischen Zapferfeit zu berbergen. Gin Gpott ber Deutschen und mit Schande bebedt, fprengte ibr Unfubrer uber Strafburg nach Saufe, mehr ale gu aludlich. ben Born feines Ueberminbere, ber ibn borber aus bem Relbe fchlug , und bann erft megen feiner Reindfeligfeiten gu Rechenschaft fette, burch einen bemutbigen Entichulbigungebrief ju befauftigen. Gin Bauer aus einem rheinischen Dorfe, fagt man, erbreis ftete fich, bem Pferbe bes Bergoge, ale er auf feiner Colller's fammel, Werte. IX. 280.

Flucht borbeigeritten tam, einen Schlag zu verfeten. Britif ju, herr," fagte ber Bauer, nibr mußt fcneleler laufen, wenn ihr vor bem großen Schweben Ronig austrifft."

Das ungludliche Beifpiel feines Nachbars batte bem Bifchof bon Bamberg flugere Dagregeln eingegeben. Um bie Plunberung feiner Lanbe gu berbuten, tam er bem Ronig mit Unerbietungen bee Friebens entgegen, welche aber bloß bagu bienen follten, ben Lauf feiner Baffen fo lange, bie Sulfe berbei fame, ju verzogern. Guftav Abolph, felbft viel ju reblich, um bei einem Unbern Arglift zu befürchten, nabm bereitwillig bie Erbietungen bes Bifcofe an, und nannte icon bie Bebingungen, unter welchen er bas Sochftift mit ieber feindlichen Bebandlung verschonen wollte. Er zeigte fich um fo mehr bazu geneigt, ba obnebin feine Abficht nicht mar, mit Bamberge Eroberung bie Beit zu verlieren, und feine ubrigen Entmurfe ibn nach ben Rheinlandern riefen. Die Gilfertigfeit, mit ber er bie Musfubrung biefer Entwurfe verfolgte, brachte ibn um Die Belbfummen, welche er burch ein langeres Bermeis len in Rranten bem obnmachtigen Bifchof leicht batte abangftigen tonnen; benn biefer ichlaue Pralat ließ bie Unterhandlung fallen, fobalb fich bas Rriegegewitter bon feinen Grengen entfernte. Raum batte ibm Guftav Ubolph ben Ruden jugemenbet, fo marf er fich bem Grafen Tilly in bie Urme, und nahm bie Truppen bes Raifere in bie namlichen Stabte und Seftungen auf, welche er turg gubor bem Ronige gu bffnen fich bereitwillig gezeigt batte. Aber er batte ben Ruin feines Biethums burch biefen Kunsfgriff nur auf turze Zeit verzhgert; ein schwedischer Feldberr, der in Franfen zurchgelaffen ward, übernahm es, den Bischof dieser Treulosigsteit wegen zu güchtigen, und das Biethum wurde eben baburch zu einem ungläcklichen Schauplat bes Kriege, welchen Freund und Keind auf gleiche Weise verwüsteren.

Die Alucht ber Raiferlichen, beren brobenbe Gegenwart ben Entichliefungen ber frantifchen Stanbe bieber 3mang angethan batte, und bas menichenfreundliche Betragen bee Ronige machten bem Abel fomobl ale ben Burgern biefes Rreifes Muth, fich ben Schweben gunftig zu bezeigen. Durnberg übergab fich feierlich bem Schute bes Ronigs; bie frankifche Ritterfchaft murbe bon ibm burch fchmeichelhafte Danifefte gewonnen, in benen er fich berabließ, fich wegen feiner feinb. lichen Erfcheinung in ihrem Lande zu entschuldigen. Der Boblftanb Frankens, und bie Gemiffenhaftigfeit, welche ber ichwebische Rrieger bei feinem Berfehr mit Gingebornen zu beobachten pflegte, brachte ben Ueberflug in bas tonigliche Lager. Die Gunft, in welche fich Guftav Abolph bei bem Abel bes gangen Rreifes gu feten gewuft batte, bie Bewunderung und Gbrfurcht, welche ibm feine glangenben Thaten felbft bei bem Reind erwedten, bie reiche Beute, Die man fich im Dienft eines ftete ffegreichen Ronige verfprach, tamen ibm bei ber Truppenwerbung febr ju Statten, bie ber Abgang fo vieler Befatungen bon bem Saupts beere nothwendig machte. Mus allen Gegenben bes

Frankenlandes eilte man ha ufenweise herbei, fobalb nur bie Trommel gerubrt wurde.

Der Ronig batte auf bie Ginnahme Frantene nicht viel mehr Beit bermenben tonnen, ale er überbaupt gebraucht batte, es ju burcheilen; Die Unterwerfung bes gangen Rreifes ju bollenben und bas Eroberte ju bebaupten, murbe Buftap Sorn, einer feiner tuchtigften Generale, mit einem achttaufend Mann ftarten Rrieas beere gurudgelaffen. Er felbft eilte mit ber hauptarmee, bie burch bie Werbungen in Franten berftartt mar, gegen ben Rhein, um fich biefer Grenze bes Reiche gegen bie Spanier zu berfichern, Die geiftlichen Churfurften gu entwaffnen, und in biefen mobibabenben Lanbern neue Sulfequellen gur Fortfegung bee Rriege ju eroffnen. Er folgte bem Lauf bes Mainftrome; Michaffenburg, Seligenftabt, Steinheim, alles Land an beiben Ufern bee gluffes marb auf biefem Buge gur Unterwerfung gebracht; felten erwarteten bie faiferlichen Befabungen feine Untunft, niemals behaupteten fie fich. Schon einige Beit porber mar es einem feiner Dberften gegludt. bie Stadt und Citabelle Sanau, auf beren Erbaltung Graf Tilly fo bebacht gemefen mar, ben Raiferlichen burch einen Ueberfall ju entreißen; frob, bon bem uns ertraglichen Drud biefer Golbatesta befreit gu fenn, unterwarf fich ber Graf bereitwillig bem gelindern Joche bee fdmebifden Ronige.

Auf die Stadt Frankfurt war jett bas bergüglichfte Augenmert Guftav Abolphs gerichtet, bessen Maxime es überhaupt auf deutschem Boben war, sich burch die Freundschaft und ben Besit ber wichtigern

Stabte ben Ruden gu beden. Frantfurt mar eine von ben erften Reicheftabten gemefen, bie er icon bon Sach. fen aus zu feinem Empfange batte vorbereiten laffen. und nun lieft er es bon Offenbach aus burch neue 216, geordnete abermale auffordern, ibm ben Durchqua gu geftatten und Befatung einzunehmen. Gern mare biefe Reicheftabt mit ber bebentlichen Babl amifchen bem Ronig bon Schweben und bem Raifer verschont geblies ben; benn welche Partei fie auch ergriff, fo batte fie fur ibre Privilegien und ibren Sanbel zu furchten. Schwer tonnte ber Born bee Raifere auf fie fallen, wenn fie fich boreilig bem Ronig bon Schweben unterwarf, und biefer nicht machtig genug bleiben follte, feine Unbanger in Deutschland gu fcuten. Aber noch weit verberblicher fur fie mar ber Unmille eines unmis berfteblichen Siegere, ber mit einer furchtbaren Urmee icon gleichsam por ihren Thoren fanb, und fie auf Untoften ibree gangen Sanbele und Boblftanbee fur ibre Biberfetlichkeit guchtigen tonnte. Umfonft führte fie burch ibre Abgeordneten ju ihrer Entschuldigung bie Befabren an, welche ihre Deffen, ihre Privilegien, viels leicht ibre Reichefreiheit felbft bebrobten, wenn fie burch Ergreifung ber ichmebifchen Partei ben 3orn bee Rais fere auf fich laben follte. Guftav Abolph ftellte fich vermunbert, baf bie Stadt Frankfurt in einer fo aufferft wichtigen Sache, ale bie Rreibeit bee gangen Deutschlande und bae Schidfal ber protestantischen Rirche fen, bon ibren Sabrmartten fpreche, und fur geitliche Bortheile bie große Ungelegenheit bes Baterlandes und ihres Gewiffens bintanfette. Er babe, fette

er brobend bingu, bon ber Infel Rugen an bis gu allen Reftungen und Stabten am Dain ben Schluffel gefunben, und werbe ibn auch ju ber Stadt Rrantfurt in finden wiffen. Das Befte Deutschlands und Die Freis beit ber protestantischen Rirche feven allein ber 3med feiner gewaffneten Untunft, und bei bem Bewuftfenn einer fo gerechten Sache fen er fcblechterbinge nicht ge fonnen, fich burch irgend ein Sinberniß in feinem Lauf aufhalten zu laffen. Er febe mobl, baf ibm die Krant furter nichts als bie Ringer reichen wollten, aber bie gange Sand muffe er haben, um fich baran halten gu tonnen. Den Deputirten ber Stadt, welche biefe Unts mort surud brachten, folgte er mit feiner gangen Urmee auf bem Rufe nach, und erwartete in volliger Schlachtorbnung bor Sachfenhaufen bie lette Erflarung bes Maths.

Wenn die Stadt Krankfurt Bebenken getragen hatte, fich den Schweden zu unterwerfen, so war es bloß aus Furcht vor dem Kalfer ziechen; ihre eigen Neigung ließ die Barger keinen Augenblid zweifelbaft zwischen Wichen mit unterbeider der der den geneden Auflungen, unter welchen Gustav Abolph ihre Ertlärung jett sordere, bennte die Strafbarkeit ihres Alfalls in den Augen des Kalfers bermindern, und den Schritt, den sie gent hat ein, durch den Schrieben die errafbarkeit ihres Alfalls in den Augen des Stalfers bermindern, und den Schritt, den sie gent hat ein, durch den Schrieben die errafbarkeit ihres Abfritt, den sie gent hat ein, durch den Schrieben der erzwungenen handlung de sichhigen. Icht also bsfincte man dem Konig den Schweden die Those, der seine Armee in prachtvollem zuge und de wundernswurdiger Ordnung mitten durch diese Kalferstadt sichte. Sechhendert Mann blieden in

Sachienhaufen jur Befatung jurad; ber Kbnig felbft radte mit ber ibrigen Armee noch an bemfelben Abend gegen bie mainzifche Stabt Bochft an, welche bor eins brechenber Racht ichon erobert war.

Bahrend bag Guftav Abolph lange bem Mains firom Eroberungen machte, fronte bas Glud bie Unternehmungen feiner Generale und Bunbesvermanbten auch im norblichen Deutschlanb. Roftod'. Wiemar unb Domis, bie einzigen noch übrigen feften Derter im Berjogthum Medlenburg, welche noch unter bem Soche taiferlicher Befahungen feufgten, murben bon bem rechts mäßigen Befiger, Bergog Johann Albrecht, unter ber Leitung bes fcmebifchen Relbberrn Achatius Cott. beamungen. Umfonft verfuchte ce ber faiferliche General Wolf, Graf von Mannsfeld, ben Schweben bas Stift Salberftabt, von welchem fie fogleich nach bem Leipziger Siege Befit genommen, wieber zu entreifen; er mußte balb barauf auch bas Stift Magbeburg in ibren Banben laffen. Gin fcmebifcher General, Banner, ber mit einem achttaufenb Dann farten Beere an ber Elbe gurud geblieben mar, bielt bie Stabt Daabes burg auf bas Engfte eingeschloffen, und hatte ichon mehrere faiferliche Regimenter niebergeworfen, welche aum Entfat biefer Stabt berbei gefchicht worben. Der Graf von Mannsfeld pertheibigte fie gwar in Derfon mit febr vieler Berghaftigfeit; aber gu fchwach an Danns fcaft, um bem gablreichen Beere ber Belagerer lange Biberftand leiften ju tonnen, bachte er ichon auf bie Bebingungen, unter melden er bie Stabt übergeben wollte, als ber General Dappenheim ju feinem Entfat herbei tam und die feindlichen Baffen anderswo bes ichaftigte. Dennoch wurde Magbeburg, oder vielmehr bie ichlichten haten, die aus ben Ruinen dieser großen Stadt traurig hervorblickten, in der Folge von den Kaiferlichen freiwillig geraumt, und gleich darauf von den Schweben in Befit genommen.

Much bie Stanbe bes nieberfachfifden Rreifes magten es, nach ben gludlichen Unternehmungen bes Ronige ibr Saupt wieber von bem Schlage zu erbeben. ben fie in bem ungludlichen banifchen Rriege burch Wallenstein und Tilly erlitten batten. Gie bielten gu hamburg eine Busammentunft, auf welcher bie Errichtung bon brei Regimentern verabrebet murbe, mit beren Bulfe fie fich ber außerft brudenben faiferlichen Befagungen zu entledigen bofften. Dabei lief es ber Bis ichof von Bremen, ein Bermanbter bee Ronige von Schmeben, noch nicht bewenden; er brachte auch fur fich befondere Truppen jufammen, und angftigte mit benfelben mebrlofe Dfaffen und Donche, batte aber bas Unglud, burch ben faiferlichen General, Grafen von Grousfeld, bald entwaffnet ju werben. Much Georg, Bergog von Luneburg, pormale Dberfter in Serdis nande Dienften, ergriff jest Guftav Abolphe Partei. und warb einige Regimenter fur biefen Monarchen, wodurch die faiferlichen Truppen in Dieberfachfen gu nicht geringem Bortheil bee Ronige beschäftigt murben.

Noch weit wichtigere Dienfte aber leiftete bem Ronig Landgraf Wilhelm von Bessen-Kaffel, bessen fiegeriche Baffen einen großen Theil von Westphalen und Rieder sachen, abs Siff Bulda und felbst das Chursturfenthum Abln gittern machten. Dan crinnert fich, bag uns mittelbar nach bem Bunbnif, welches ber Landgraf im Lager ju Berben mit Guftav Abolph gefchloffen batte, zwei faiferliche Generale, von Sugger und Altringer, bon bem Grafen Tilly nach Seffen beors bert wurden, ben Landgrafen megen feines Abfalls vom Raifer ju guchtigen. Aber mit mannlichem Duth batte Diefer Rurft ben Baffen bee Reindes, fo wie feine Lands ftanbe ben Aufruhr prebigenben Manifesten bee Grafen Tilly miberftanben, und balb befreite ibn bie Leipziger Schlacht bon biefen bermuftenben Schaaren. Er benutte ibre Entfernung mit eben fo viel Duth ale Entfcblofe fenbeit, eroberte in furger Beit Bach. Dunben und Sorter, und angfligte burch feine fchleunigen Korts fchritte bas Stift Fulba, Paberborn und alle an Seffen grengenden Stifter. Die in Rurcht gefetten Staaten eilten, burch eine zeitige Unterwerfung feinen Fortichritten Grengen ju feten, und entgingen ber Plunberung burch betrachtliche Gelbfummen, Die fic ibm freiwillig entrichs teten. Dach biefen gludlichen Unternehmungen bereis nigte ber Landgraf fein ficgreiches Beer mit ber Saupts armee Buftav Abolphs, und er felbft fand fich ju Frankfurt bei biefem Monarchen ein, um ben fernern Operationsplan mit ibm ju verabreben.

Mehrere Pringen und auswärtige Gesandten waren mit ihm in bieser Stadt erschienen, um der Gedst Gustav Aboliphs zu bulbigen, seine Gunst anzuschen, oder seinen Zorn zu besänftigen. Unter diese mar der merkwürdigste der vertriebene Kdig von Bohmen und Psalzgraf, Sriedrich der Sanfte, der aus Holland

babin geeilt mar, fich feinem Racher und Befchater in bie Arme zu merfen. Buftav Abolph ermies ibm bie unfruchtbare Ehre, ibn als ein gefrontes Saupt gu begrufen, und bemubte fich, ibm burch eine eble Theils nahme fein Unglud zu erleichtern. Aber fo viel fich auch Griebrich von ber Dacht und bem Glad feines Beichubere veriprach, fo viel er auf bie Berechtigfeit und Groffmuth beffelben baute, fo weit entfernt mar bennoch bie hoffnung gur Bieberberftellung biefes Unaludlichen in feinen verlornen ganbern. Die Untbatias feit und die widerfinnige Politit bes englischen Sofes batte ben Gifer Buftav Abolphe erfaltet, und eine Empfindlichkeit, uber bie er nicht gang Deifter merben fonnte, lief ibn bier ben glorreichen Beruf eines Befchutere ber Unterbrudten vergeffen, ben er bei feiner Ericbeinung im beutichen Reiche fo laut angefundigt batte. Much ben Landgrafen Georg von Seffen Darmftabt hatte bie Rurcht bor ber unmiberfteblichen Dacht und ber naben Rache bes Ronigs berbei gelocht, und ju einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Berbinbungen, in welchen biefer Surft mit bem Raifer ftand, und fein geringer Gifer fur Die proteftantifche Sache maren bem Ronig fein Gebeimnig; aber er begungte fich, einen fo. ohnmachtigen Reind zu verspotten. Da ber Landgraf fich felbft und bie politische Lage Deutschlands wenig genug fannte, um fich, eben fo unwiffend als breift, jum Mittler zwischen beiben Parteien aufjuwerfen, fo pflegte' ibn. Buftav Abolph fpottmeife nur ben Friedeneffifter zu nennen. Dft borte man ibn fagen, wenn er mit bem Landgrafen fpielte, und ibm Gelb abgewann: "Er freue fich boppelt bes gemonnenen Gelbes, meil es faiferliche Dange fen." Lanbaraf Georg bantte es blog feiner Bermanbtichaft mit bem Churfurften bon Sachfen, ben Guftav Abolph gu fconen Urfache batte, bag fich biefer Monarch mit Uebergabe feiner Reffung Ruffelebeim und mit ber Bus fage begnugte, eine ftrenge Reutralitat in biefem Rriege gu beobachten. Much bie Grafen bes Beffermalbes und ber Betterau maren in Rrantfurt bei bem Ronig erschienen, um ein Banbnig mit ibm ju errichten und ibm gegen bie Spanier ihren Beiftanb angubieten, ber ibm in ber Rolge febr nutlich mar. Die Stabt Frantfurt felbft batte alle Urfache, fich ber Gegenwart bes Monarchen ju rubmen, ber burch feine tonigliche Autoritat ihren Sanbel in Schut nahm, und bie Sicherheit ber Deffen, Die ber Rrieg febr gefiort batte, burch bie nachbrudlichften Borfebrungen wieber berftellte.

Loos au boffen, ale feine beiben Umtebraber, bie Bis fcofe bon Burgburg und Bamberg, bereits betroffen batte. Die Lage feiner Lanber am Rheinftrom machte es bem Reinde jur Rothwendigfeit, fich ibrer au pers fichern, und aberbem mar biefer gefegnete Strich Lanbes fur bas bedurftige Beer eine unüberwindliche Reizung. Aber zu wenig mit feinen Rraften und bem Gegner befannt, ben er bor fich batte, fcmeichelte fich ber Churfurft, Gewalt burch Gemalt abautreiben, und burch Die Reftigfeit feiner Balle Die fcmebifche Tapferfeit gu ermuben. Er lief in aller Gile bie Reftungemerte feiner Refibengftabt ausbeffern, verfab fie mit Allem, mas fie fabig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch überbies zweitaufend Spanier in feine Mauern auf, welche ein fpanifcher General, Don Philipp pon Sylva, commanbirte. Um ben ichmebis ichen Kabrzeugen bie Unnaberung unmbalich zu machen. ließ er bie Dunbung bes Daine burch viele eingeschlagene Dfable perrammeln . auch grofe Steinmaffen und gange Schiffe in biefer Gegend berfenten. Er felbit fluchtete fich, in Begleitung bee Bifchofe bon Borme. mit feinen beften Schaten nach Roln, und überließ Stadt und Land ber Raubaier einer torannischen Befabung. Alle biefe Bortebrungen, welche meniger mabren Muth ale ohnmachtigen Trot berrietben, bielten bie ichmebische Urmee nicht ab, gegen Daing vorzuruden und bie ernftlichften Unftalten jum Ungriff ber Stadt ju machen. Babrend baf fich ein Theil ber Truppen in bem Rheingau verbreitete, Mues, mas fich bon Spaniern bort fant, niebermachte, und übermäßige

Contributionen erpreßte, ein anderer bie fatpolifcen Derter bes Westermalbes und ber Metterau braudchafte, batte sich die Sauptarmer sichon bei Castel, Maing gegenüber, gelagert, und herzog Bernbard von Weismar sogar am ienseitigen Bheimefer ben Maluschurm und bas Schloß Ebrenstel erobert. Schon beschäftigte sich Gustav Abolph emstlich damit, ben Rhein zu passiren und bie Stadt von der Landseite einzuschließen, als ihn die Fortschritte bes Grafen Elly in Franken eisfertig von beiefe Belagerung abriefen, und bem Chustuffen eine, obgleich nur kurze, Ruse verschaften.

Die Gefahr ber Stadt Rurnberg, welche Graf Tilly mabrend ber Abmefenbeit Guftan Abolphs am Rheinftrom Diene machte ju belagern, und im Kall eines Widerftandes mit bem fdredlichen Schidfal Magbeburge bedrobte, batte ben Ronig bon Schweben gu biefem ichnellen Mufbruch bon Daing bewogen. fich nicht gum zweiten Dale bor gang Deutschland ben Bormurfen und ber Schande auszuseten, eine bunbesvermandte Stadt ber Billfubr eines graufamen Reindes geopfert zu baben, machte er fich in befchleunigten Darfchen auf, biefe michtige Reicheffaht ju entfeben; aber icon ju Frankfurt erfuhr er ben berghaften Wiberftanb ber Rurnberger und ben Mbjug bee Tilly, und faumte jest feinen Mugenblid, feine Abfichten auf Daing gu berfolgen. Da es ihm bei Caftel miglungen mar, unter ben Ranonen ber Belagerten ben Uebergang über ben Rhein ju gewinnen, fo richtete er jest, um bon einer anberen Seite ber Stadt beigutommen, feinen Lauf nach ber Bergftrage, bemachtigte fich auf biefem Bege

jede wichtigen Plates, und erschien zum zweiten Male an ben Ufern des Kheins bei Stod fabt zwischen Gernsheim und Oppenschim. Die gange Bergftraße hatten die Spanier verlassen, aber das jenseitige Rheinvufer suchten fie noch mit vieler Jartmadigseit zu vere feibigen. Die hotten zu vielem Ende alle Kabrzeuge aus der Nachbarschaft zum Theil verbrannt, zum Theil in die Tiefe versent, und fanden jenseits des Stroms zum furchbarsten Angriff gerüster, wenn etwa der Rhnig am biefem Mort den Rhnig an biefem Der den Uebergang wagen wurde.

Der Muth bee Ronige fette ibn bei biefer Belegenbeit einer febr großen Gefahr que, in feindliche Banbe ju gerathen. Um bas jenfeitige Ufer ju befich. tigen, hatte er fich in einem fleinen Dachen uber ben Rlug gewagt; faum aber mar er gelanbet, fo überfiel ibn ein Saufen fpanifcher Reiter, aus beren Banben ibn nur bie eilfertigfte Rudfebr befreite. Endlich gelang es ibm, burch Borichub etlicher benachbarten Schiffer fich einiger Sabrzeuge zu bemachtigen, auf beren zweien er ben Grafen von Brabe mit breibunbert Schweben überfeten lieff. Dicht fo balb batte biefer Beit gewons nen, fich am jenfeitigen Ufer zu verschangen, ale er bon vierzehn Compagnien fpanifcher Dragoner und Ruraffiere überfallen murbe. Go groß bie Ueberlegenheit bee Reindes mar, fo tapfer mehrte fich Brabe mit feiner fleinen Schaar, und fein belbenmutbiger Biberftanb berichaffte bem Ronig Beit, ibn in eigener Perfon mit frifchen Truppen ju unterftuten. Dun ergriffen bie Spanier, nach einem Berluft von fechebunbert Tobten, bie Klucht; einige eilten, bie fefte Stadt Oppenbeim, andere Mainz zu gewinnen. Ein marmorner 2bme auf einer boben Saule, in der rechten Alaue ein bloges Schwert, auf dem Ropfe eine Sturmhaube nach zeigte noch siebenzig Jahre nachber dem Wanderer die Stelle, wo der unsterbliche Kbnig den Hauptstrom Germaniens passifiere.

Gleich nach biefer gludlichen Action fette Guftav Abolph bas Beichus und ben groften Theil ber Truppen über ben Rlug und belagerte Oppenbeim, welches nach einer bergweifelten Gegenwehr am 8. December 1631 mit ffurmenber Sanb erfliegen marb. bert Spanier, welche biefen Ort fo berghaft vertheibigt hatten, murben inegefammt ein Opfer ber ichwebischen Rurie. Die Nachricht von Guftave Uebergang über ben Rheinstrom erfcbredte alle Spanier und Lothringer, welche bas jenfeitige Land befett und fich binter biefem Rluffe por ber Rache ber Schweben geborgen geglaubt hatten. Schnelle Klucht mar jett ihre einzige Sicherbeit; jeber nicht gang haltbare Ort marb auf's Gilfertigfte verlaffen. Rach einer langen Reibe von Gemaltthatigfeiten gegen ben mehrlofen Burger raumten bie Lothringer bie Stadt Borme, melde fie noch por ibrem Abjuge mit muthwilliger Graufamfeit migbanbelten. Die Spanier eilten, fich in Frankenthal eingus feblieffen , in welcher Stadt fie fich Soffnung machten, ben ficareichen Baffen Guftav Abolphs gu troben.

Der Konig verlor nunmehr keine Zeit, seine Absichten auf die Stadt Mains ausguscheren, in welche sich ber Kern der spanischen Aruppen geworsen hatte. Im bem er jenstitte bes Meinstroms gegen biese Stadt

anrudte, batte fich ber Lanbgraf bon Seffen-Raffel biesfeite bee Aluffes berfelben genabert und auf bem Bege babin mehrere fefte Plate unter feine Botmagigfeit gebracht. Die belagerten Spanier, obgleich von beiben Seiten eingeschloffen , zeigten anfanglich viel Duth und Entichloffenbeit, bas Meußerfte ju erwarten, und ein ununterbrochenes beftiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in bas fcwebifche Lager, welches bem Sibnige manchen braven Golbaten toftete. Aber biefes muth wollen Biberftanbes ungeachtet gemannen bie Schweben immer mehr Boben, und maren bem Stabtgraben icon fo nabe gerudt, bag fie fich ernftlich jum Sturm anichidten. Jest fant ben Belagerten ber Duth. Dit Recht gitterten fie por bem milben Ungeftum bes fcmes bifchen Golbaten, wobon ber Marienberg bei Burgburg ein fdredbaftes Benanif ableate. Ein furchterliches Loos erwartete bie Stadt Maing, wenn fie im Sturm erftiegen werben follte, und leicht fonnte ber Reind fich verfucht fublen. Daabeburge ichauberhaftes Schidfal an biefer reichen und prachtvollen Refibeng eines fathos lifden Rurften ju rachen. Debr um bie Stabt, als um ibr eigenes Leben zu iconen, capitulirte am pierten Tage bie fpanifche Befatung, und erhielt bon ber Großmuth bes Ronigs ein ficheres Beleite bis nach Luremburg; boch ftellte fich ber großte Theil berfelben, wie bieber icon bon mehreren gefcheben mar, unter fdmebifche Rabnen.

Um 13. Dezember 1631 hielt ber Konig von Schweben feinen Einzug in die eroberte Stadt, und nahm im Ballaft bes Churfurften feine Bohnung. Achtzig

Kanonen fielen als Beute in seine Sanbe, und mit acht zigtausend Gulben mußte die Wärgerschaft die Phande rung abkaufen. Bon dieser Schatzung waren die Juden und die Geistlichseit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothel des Spursakren auch der keine Archivelle als sien Eigenthum zu sich und scharften nahm der Koliganthum zu sich und scharften der Verenstierena, der sie dem Gymnassum zu Westerabs abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, scheiterte, und die Okste verschlang biesen unersetzlichen Schatz.

Rach bem Berluft ber Stadt Main; borte bas Uns alad nicht auf, bie Spanier in ben Begenben bes Rheins zu berfolgen. Rurg bor Eroberung jener Stabt batte ber Lanbaraf bon Deffen , Raffel Raltenftein und Reifenberg eingenommen; Die Reftung Ronigftein ergab fich ben Seffen; ber Rheingraf Otto Lubwig, einer pon ben Generalen bes Ronias, batte bas Glud, neun fpanifche Schwabronen ju fchlagen, bie gegen Krantenthal im Anguge maren, und fich ber michtigften Stabte am Rheinstrom von Boppart bis Bacherach zu bemachtigen. Rach Ginnahme ber Reftung Braunfels, welche bie metterauifchen Grafen mit fcmebifcher Gulfe an Stanbe brachten, verloren bie Spanier jeben Dlat in ber Betterau, und in ber gangen Pfalg tonnten fie, außer Frantenthal, nur febr wenig Stabte retten. Lanbau und Rronweißenburg erflarten fich laut fur bie Schweben. Speper bot fich an, Truppen jum Dienft bes Ronigs ju merben. Dannbeim ging burch bie Befonnenheit bes jungen Bergoge Bernhard

Chiller's fammel, Werte, IX. Bb.

von Weimar und durch bie Rachläffigleit bes bortigen Commandanten verloren, ber auch biefes Ungluds wes gen zu Seitelberg vor bas Kriegsgericht geforbert und enthauptet ward.

Der Ronig batte ben Relbaug bis tief in ben Binter verlangert, und mahricheinlich mar felbft bie Raus bigfeit ber Sabreszeit mit eine Urfache ber Ucberlegens beit gemefen, melde ber ichmebifche Golbat uber ben Reind behauptete. Sett aber bedurften bie ericopften Truppen ber Erbolung in ben Binterguartieren, melche ibnen Buftav Abolph auch balb nach Eroberung ber Stadt Maing in ber umliegenben Gegend bewilligte. Er felbft benutte bie Rube, welche bie Jahregeit feinen friegerifchen Operationen auflegte, bagu, Die Gefchafte bes Rabinets mit feinem Reichefangler abguthun, ber Meutralitat megen mit bem Reind Unterhandlungen ju pflegen . und einige politifche Streitigfeiten mit einer bunbesbermanbten Dacht ju beenbigen, gu benen fein bieberiges Betragen ben Grund gelegt batte. Bu feinem Binteraufenthalt und jum Mittelpuntt biefer Staates gefchafte ermablte er bie Stabt Daing, gegen bie er überhaupt eine größere Reigung bliden ließ, als fich mit bem Intereffe ber beutschen garften und mit bem furgen Befuche vertrug, ben er bem Reiche hatte abfatten wollen. Dicht gufrieben, Die Stadt auf bas Startfte befeftigt ju baben, ließ er auch ihr gegenuber, in bem Bintel, ben ber Main mit bem Rheine macht, eine neue Citabelle anlegen, bie nach ihrem Stifter Buftabeburg genannt, aber unter bem Ramen Pfaf. fenraub, Pfaffengmang befannter geworben ift. Indem Buftav Abolph fich Meifter bom Rhein machte , und bie brei angrengenben Churfurffentbumer mit feinen fiegreichen Baffen bebrobete, murbe in Darie und Saint Bermain bon feinen machfamen Reinben jeber Runftgriff ber Politit in Bewegung gefett, ibm ben Beiftand Franfreiche ju entziehen, und ibn, mo mbalich , mit biefer Dacht in Rrieg zu vermideln. Er felbft batte burch bie unerwartete und zweideutige Benbung feiner Baffen gegen ben Rheinftrom feine Freunde ftuben gemacht, und feinen Gegnern bie Dittel bargereicht, ein gefahrliches Diftrauen in feine Abfichten gu erregen. Dachbem er bas Sochfift Burgburg und ben größten Theil Krantene feiner Macht unterworfen batte. ftand es bei ibm, burch bas Sochftift Bamberg und burch bie obere Pfalz in Bapern und Defferreich eingubrechen; und bie Erwartung mar fo allgemein ale naturlich, bag er nicht faumen murbe, ben Raifer und ben Bergog von Bavern im Mittelpunft ibrer Dacht angugreifen, und burch Uebermaltigung biefer beiben Sauptfeinde ben Rrieg auf bas Schnellfte ju enbigen. Aber zu nicht geringem Erffaunen beiber freitenben Theile verließ Guftav Abolph bie von ber allgemeinen Deis nung ibm borgezeichnete Babn, und anftatt feine Baffen gur Rechten gu febren, menbete er fie gur Linten. um bie minber ichulbigen und minber zu furchtenben Rurften bes Churrheine feine Dacht empfinden gu laffen, indem er feinen zwei wichtigften Gegnern Rrift gab, neue Rrafte ju fammeln. Dichte ale bie Mbficht, burch Bertreibung ber Spanier por allen Dingen ben ungludlichen Pfalggrafen Sriedrich ben Sunften wieber

in ben Befit feiner Lanber ju feten, tonnte biefen überraidenben Schritt erflarlich machen, und ber Glaube an bie nabe Bieberberftellung Griebrichs brachte anfange auch wirklich ben Argwobn feiner Freunde und bie Berlaumbungen feiner Gegner jum Schweigen. Jest aber mar bie untere Pfals faft burchgangig von Reinden gereinigt, und Buftav Abolph fuhr fort, neue Erobes rungeplane am Rhein gu entwerfen; er fuhr fort, bie eroberte Dfalg bem rechtmaffigen Befiter gurud gu balten. Bergebens erinnerte ber Abgefanbte bes Ronigs bon England ben Eroberer an bas, mas bie Gerechtias feit bon ihm forberte, und fein eigenes feierlich ausgeftelltes Beriprechen ibm gur Chrenpflicht machte. Bus ftav Abolph beantwortete biefe Aufforderung mit bittern Rlagen uber bie Unthatigfeit bes englischen Sofes. und ruftete fich lebhaft, feine fiegreichen Rabnen mit Rachftem in El faß und felbft in Lothringen ausaubreiten.

Fest wurde das Mistrauen gegen ben schwebischen Monarchen laut, und der Ansteiner Gegent zeigte fich außerst geschaftig, die nachtheiligsten Gerachte von seinen Abfichen zu verforeiten. Schon langst datte der Minister Audvoigs des Dreizehnten, Richelieu, der Mundhrung des Kdnigs gegen die franzofischen Gernach mit Unrube zugesehn, und das mistrauische Gemach seines herre biffnete sich nur allzu leicht den schlimmen Muthmaßungen, welche darüber angestellt wurden. Frankreich war um eben diese Zeit in einen bargerlichen Arieg mit dem protessantischen Abeil seiner Babrger verwieselt, und die Zurcht war in der Apat nicht gange wieselt, und die Ausbet war in der Apat nicht gang

grundlos, baf bie Unnaberung eines ficgreichen Ronigs pon ibrer Partei ihren gefuntenen Duth neu beleben und fie ju bem gewaltfamften Biberftanbe aufmuntern mochte. Dies tonnte gefdeben, auch wenn Buftav Molph auf bas Beitefte bavon entfernt war, ibnen hoffnung ju machen, und an feinem Bunbesgenoffen, bem Ronig bon Franfreich, eine wirfliche Untreue ju begeben. Aber ber rachgierige Ginn bes Bifchofe von Burgburg, ber ben Berluft feiner Lanber am frangbfifcben Sofe au verschmergen fuchte, Die giftvolle Bereb. famteit ber Jefuiten und ber gefchaftige Gifer bee bayes rifden Miniftere fellten biefes gefahrliche Berftanbnig amifchen ben Sugenotten und bem Ronig bon Schweben als gang erwiefen bar, und wußten ben furchtfamen Beift Ludwigs mit ben ichredlichften Beforgniffen gu beffarmen. Dicht blog thorichte Politifer, auch manche nicht unverftanbige Ratbolifen, glaubten in vollem Ernft, ber Ronig werbe mit Dachftem in bas innerfte Rranfreich einbringen, mit ben Sugenotten gemeine Sache machen und bie fatholifche Religion in bem Ronigreich umfturgen. Kanatifche Giferer faben ibn icon mit einer Urmee aber bie Mipen flimmen und ben Statthalter Chrifti felbft in Italien enttbronen. Go leicht fich Traumereien biefer Urt bon felbft wiberlegten, fo mar bennoch nicht zu laugnen, baf Buftan burch feine Rriegeunternehmungen am Rhein ben Urgwohn feiner Gegner eine gefährliche Bibge gab, und einigermaffen ben Berbacht rechtfertigte, ale pb er feine Baffen meniger gegen ben Raifer und ben Bergog bon

Bayern , ale gegen die tatholifche Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Gefchrei bes Unwillens, meldes bie fatholifchen Sofe, bon ben Sefuiten aufgereigt , gegen Franfreiche Berbindungen mit ben Reinden ber Rirche erhoben, bewog endlich ben Rarbinal von Riches lieu, fur bie Gicherftellung feiner Religion einen enticheibenben Schritt ju thun, und bie fatholifche Belt augleich bon bem ernftlichen Religionseifer Granfreichs und bon ber eigennützigen Politit ber geifflichen Reicheftanbe ju uberfuhren. Ueberzeugt, bag bie Abfichten bes Ronigs bon Schweben, fo mie feine eigenen, nur auf die Demuthigung bee Saufee Defferreich gerichtet fenen, trug er fein Bebenten, ben liguiftifchen gurften bon Seiten Schwebene eine pollfommene Reutralitat gu verfprechen, fobald fie fich ber Alliang mit bem Raifer entichlagen und ihre Truppen gurudziehen murben. Belden Entichlug nun bie Furften fasten, fo batte Richelieu feinen 3med erreicht. Durch ibre Trennung bon ber bfferreichifden Partei murbe Serbinanb ben bereinigten Baffen Franfreiche und Schwebens mehrlos bloggeffellt, und Guftav Abolph, bon allen feinen übrigen Reinden in Deutschland befreit, fonnte feine ungetheilte Macht gegen bie faiferlichen Erblanber febren. Unbermeiblich mar bann ber gall bee bfterreichischen Saufes, und biefes lette große Biel aller Beffrebungen Richelieu's ofne nachtheil ber Rirche errungen. Ungleich miflicher bingegen mar ber Erfolg, wenn bie Rurften ber Lique auf ihrer Beigerung bes fichen und bem bfferreichischen Bunbnig noch fernerbin

getreu bleiben follten. Dann aber hatte Franfreich bor bem gangen Europa feine fatholifche Befinnung erwies fen und feinen Pflichten ale Glieb ber romifchen Rirche ein Benuge gethan. Die Furften ber Lique erfchienen bann allein ale bie Urbeber alles Unglude, welches bie Kortbauer bee Rriege uber bas fatholifche Deutschland unanebleiblich berbangen mußte; fie allein maren ce, Die burch ihre eigenfinnige Unbanglichkeit an ben Raifer Die Magregeln ibres Befchutere vereitelten, Die Rirche in bie außerfie Wefahr und fich felbft in's Berberben fturgten. Richelien verfolgte biefen Plan um fo lebhafter, je mehr er burch bie wieberholten Aufforberungen bes Churfurffen pon Banern um frangofifche Sulfe in's Ges brange gebracht murbe. Man erinnert fich . bag biefer Rurft fcon feit ber Beit, ale er Urfache gehabt batte, ein Diftrauen in die Befinnungen bes Raifere ju feben, in ein geheimes Bunbnif mit Frankreich getreten mar, wodurch er fich ben Befit ber pfalgifchen Churmurbe gegen eine funftige Ginnebanberung Serbinanbs ju bers fichern boffte. Go bentlich auch fcon ber Urfprung biefes Traftate ju ertennen gab, gegen welchen Reind er errichtet worben, fo bebnte ibn Maximilian jest, willfuhrlich genng, auch auf bie Ungriffe bee Ronige bon Schweben aus, und trug fein Bebenten, Diefelbe Bulfleiftung, welche man ibm bloß gegen Defterreich jus gefagt batte, auch gegen Guftav 2bolph, ben Mlite ten ber frangbfifchen Krone, ju forbern. Durch biefe wiberfprechenbe Alliang mit gwei einanber entgegene gesetten Dachten in Berlegenheit gefett, mußte fich Ris chelieu nur baburch ju belfen, baf er ben Reinbfeligfeiten

amifchen beiben ein fcbleuniges Enbe machte; eben fo wenig geneigt. Bapern preiszugeben, ale burch feinen Bertrag mit Schweben außer Stand gefett, es au ichuten , vermenbete er fich mit gangem Gifer fur bie Reutralitat, ale bas einzige Mittel, feinen boppelten Berbinbungen ein Benuge ju leiften. Gin eigener Bevollmachtigter, Marquis von Brege, murbe gu bies fem Enbe an ben Ronig von Schweben nach Daing abgefchicht, feine Gefinnungen über biefen Puntt gu erforfchen und fur bie allierten gurften gunftige Bebinaungen bon ibm zu erhalten. Aber fo michtige Urfachen Lubwig ber Dreigebnte batte, biefe Reutralitat ju Stanbe gebracht zu feben, fo triftige Grunbe batte Buftap Abolph, bas Gegentheil ju munichen. Durch gablreiche Proben überzeugt, bag ber Abicheu ber liguis flifchen gurften bor ber protestantifchen Religion unübers minblich, ihr Saf gegen bie auslanbifche Dacht ber Schweben unauslofchlich , ihre Unbanglichfeit an bas Saus Defterreich unvertilgbar fen, furchtete er ihre offenbare Reinbichaft meit meniger, ale er einer Deutras litat miftraute, bie mit ihrer Reigung fo febr im Bis berfpruche ftanb. Da er fich überbies burch feine Lage auf beutichem Boben genothigt fab, auf Roften ber Reinde ben Rrieg fortaufeten, fo verlor er augenscheins lich, wenn er, ohne neue Freunde baburch ju gewinnen, Die Babl feiner offentlichen Reinbe verminberte. Rein Bunber alfo, wenn Guftav Abolph wenig Reigung bliden ließ, bie Reutralitat ber tatholifchen Furften, moburch ibm fo menia geholfen mar, burch Aufopferung feiner errungenen Bortbeile gu ertaufen!

Die Bebingungen, unter welchen er bem Churfurften bon Bapern Die Meutralitat bewilligte, maren brudenb und biefen Gefinnungen gemaß. Er forberte bon ber tatholifchen Lique eine gangliche Unthatigfeit, Burudgiebung ibrer Truppen bon ber faiferlichen Armee, aus ben eroberten Platen, ans allen proteffantis fchen Lanbern. Roch außerbem wollte er bie liquiftis fche Kricasmacht auf eine geringe Angabl berabgefett wiffen. Alle ihre Lanber follten ben faiferlichen Armeen berfchloffen fenn, und bem Saufe Defterreich weber Dannichaft noch Lebensmittel und Munition aus bens felben geftattet werben. Go bart bas Gefet mar, wels des ber Ueberminder ben Ueberwundenen auflegte, fo fcmeichelte fich ber frangbifche Mediateur noch immer. ben Churfarften bon Bayern ju Unnehmung beffelben bermogen gu tonnen. Diefes Gefchaft ju erleichtern, batte fich Buftav Abolph bewegen laffen, bem lettern einen Waffenftillftand auf viergebn Tage ju bewilligen. Aber gur namlichen Beit, ale biefer Monarch burch ben frangbiiden Mgenten wieberholte Berficherungen pon bem guten Fortgang biefer Unterhandlung erhielt, ents bedte ibm ein aufgefangener Brief bee Churfurften an ben General Pappenheim in Beftphalen bie Treulos figfeit biefes Pringen, ber bei ber gangen Regociation nichte gefucht batte, ale Beit jur Bertheibigung ju gewinnen. Weit babon entfernt, fich burch einen Bergleich mit Schweben in feinen Rriegeunternehmungen Reffeln anlegen zu laffen, beschleunigte vielmehr ber binterliftige garft feine Ruftung, und benutte bie Dufe, bie ibm ber Reind lief, befto nachbrudlichere Unftalten

jur Gegenwehr zu treffen. Diese gange Reutralitäteunterfandlung geriff also fruchtlos, und batte gu nichts gebient, als die Feinbseligkeiten zwischen Bavern und Schweben mit befto größerer Erbitterung zu erneuern.

Tilly's vermehrte Dacht, womit biefer Relbberr Franten ju überfchwemmen brobte , forberte ben Ronig bringend nach biefem Rreife: aubor aber muften bie Spanier bon bem Rheinstrom vertrieben und ihnen ber Beg berfperrt merben, bon ben Rieberlanben aus bie beutschen Provingen ju befriegen. In Diefer Abficht batte Buftav Abolph bereits bem Churfurften bon Trier, Philipp von Zeltern, bie Reutralitat unter ber Bedingung angeboten , baf ibm bie trierifche Reffung hermannftein eingeraumt und ben fcmebifchen Truppen ein freier Durchzug burch Cobleng bewilligt murbe. Aber fo ungern ber Churfurft feine Lander in fpanifchen Sanden fab, fo biel weniger tonnte er fich entschliegen, fie bem berbachtigen Schut eines Reters ju übergeben, und ben ichmedifchen Eroberer jum herrn feines Schide fale ju machen. Da er fich jeboch außer Stand fab, gegen zwei fo furchtbare Ditbewerber feine Unabbangige feit zu behaupten, fo fuchte er unter ben machtigen Flugeln Frantreiche Schut gegen beibe. Dit gewohnter Staateflugheit batte Richelieu Die Berlegenheit Die fee Rurften benutt , Kranfreiche Dacht ju bergroßern und ibm einen wichtigen Alliirten an Deutschlanbs Grenze zu erwerben. Gine gablreiche frangbifche Urmee follte Die trierifchen Lande beden und Die Reftung Ehren. breitftein frangbfifche Befatung einnehmen. Aber bie

Absicht, welche ben Churstriften zu biefem gewagten Schritte vermocht batte, wurde nicht gang erfallt; benn bie gereigte Empfinblichkeit Gustav Abolphs ließ fich nicht eher befänftigen, als bis auch ben schwebischen Truppen ein freier Durchzug burch bie trierischen Lande gestattet wurde,

Indem biese mit Arier und Frankreich verkambelt wurde, hatten die Generale des Konigs das gange Ergistit Main; von dem Ubetrreste der spanischen Garnisonen gereinigt, und Gustav Adolph selbst durch die Einnahme von Kreugnach die Eroberrung dieses Landertrichs vollendet. Das Eroberte zu beschäugen, mußte der Meriofstanzler Openstierna mit einem Abile der Armee an dem mittleren Rheinstrome zuräckleiben, und das Jauptber setzt sich unter Ansthumg des Konigs in Marich, auf franksischen Boben den Feind ausgnuchen.

Um ben Besig bieses Kreises hatten unterbessen ber Graf Tilly und ber schweichiche General von Jorn, ben Gustav Abolph mit achtrausend Mann darin zur ickeließ, mit advechselndem Kriegszlich gestritten, und bas Hochstift Bamberg besonders war zugleich der Preis und der Schauplat ibrer Wermülungen. Bon seinen Abrigen Entwürfen au ben Rheinstrom gerufen, über bieß der Kning seinem Keldheren die Jachtigung des Bischofes, der durch sein treuloses Betragen seinen Jorn gereigt hatte, und die Kloditzeit des Generals rechteserigt detter, und die Kloditzeit des Generals rechteserigt der Bond des Monarchen. In turger Zeit unterwarf er einen großen Theil des Bisthums den schwedischen Wassen, und die Hauptspale ben Schaupspale des Kloditzeit des Generals rechteserigen einen großen Theil des Bisthums den schwedischen Wassen, und die Jauptsfladt schoff, den der

faiferlichen Befatung im Stich gelaffen, lieferte ibm ein fturmender Ungriff in die Banbe. Dringend forberte nun ber berjagte Bifchof ben Churfurffen pon Bapern jum Beiftand auf, ber fich endlich bewegen ließ, Tilly's Unthatigfeit ju berfurgen. Durch ben Befehl feines herrn gur Biebereinfetung bee Bifchofe bevollmachtigt, jog biefer General feine burch bie Dberpfalg gerftreuten Truppen gufammen und naberte fich Bamberg mit einem zwanzigtaufend Mann ftarten Deere. Buftav forn, feft entfchloffen, feine Eroberung gegen biefe überlegene Dacht ju behaupten, erwartete binter ben Ballen Bamberge ben Feind, mußte fich aber burch ben bloffen Bortrab bee Tilly entreifen feben, mas er ber gangen versammelten Urmee gehofft hatte ftreitig Gine Bermirrung unter feinen Truppen, au machen. bie feine Beiftesgegenwart bee Relbberrn gu verbeffern vermochte, bffnete bem Feinde die Stadt, bag Truppen, Bagage und Gefchut nur mit Dube gerettet werben fonnten. Bamberge Biebereroberung mar bie Frucht biefes Sieges; aber ben fcmebifden Beneral, ber fich in auter Ordnung uber ben Mainftrom gurudzog, fonnte Graf Tilly, aller angewandten Gefchwindigfeit ungeachtet , nicht mehr einholen. Die Erfcheinung bes Ronigs in Franken, welchem Guftav Born ben Reft feiner Truppen bei Rigingen guführte, fette feinen Eroberungen ein fcnelles Biel, und zwang ibn, burch einen zeitigen Rudzug fur feine eigene Rettung gu forgen.

Bu Ufchaffenburg batte ber Ronig allgemeine Beersichan uber feine Truppen gehalten, beren Ungahl nach

ber Bereinigung mit Buftav forn, Banner und Bergog Wilhelm von Weimar auf beinabe vierzigtaufend flieg. Richts bemmte feinen Marich burch Franfen; benn Graf Tilly, viel ju fchwach, einen fo febr überlegenen Reind zu erwarten, batte fich in fchnellen Darfden gegen bie Donau gezogen. Bobmen und Bapern lagen jest bem Ronige gleich nabe, und in ber Ungewigheit , mobin ber Eroberer feinen Lauf richs ten murbe, fonnte Maximilian nicht fogleich eine Entichliefung faffen. Der Beg, welchen man Tilly jest nehmen lief, mußte bie Babl bes Ronigs und bas Schidfal beiber Provingen entscheiben. Gefahrlich mar es, bei ber Unnaberung eines fo furchtbaren Reinbes Bapern unvertheibigt ju laffen, um Defterreichs Grengen gu fcbirmen ; gefährlicher noch, burch Mufs nahme bes Tilly in Bapern jugleich auch ben Reind in bies Land zu rufen und ce zum Schauplat eines permuftenben Rampfes zu machen. Die Gorge bes Lanbespaters flegte enblich uber bie Bebentlichteiten bes Staatsmanns, und Tilly erhielt Befehl, mas auch baraus erfolgen mochte, Baverne Grengen mit feiner Dacht zu bertbeibigen.

Mit triumphirender Freude empfing bie Reichsftabt Ru r berg ben Befchuter protestantischer Religion und beutscher Breighet, und ber fowadrnerische Enthusamus der Barger ergoß sich bei feinem Andlied in rabrende Reustrungen des Judels und ber Bewunderung. Gusftav felbe tonnte fein Erflaunen nicht unterbruden, sich bier in biefer Stadt, im Mittelpuntt Deutschlang, zu sehen, bie wohin er nie gehofft batte, seine Fahnen

auszubreiten. Der eble icone Unftand feiner Merfon pollendete ben Gindrud feiner alorreichen Thaten. und bie Berablaffung, womit er bie Begrugungen biefer Reichestadt ermiderte, batte ibm in wenig Mugenbliden alle Bergen erobert. In Perfon bestätigt er jest bas Bunbnig, bas er noch an ben Ufern bes Belte mit berfelben errichtet batte, und verband alle Burger gu einem glubenben Thateneifer und bruberlicher Gintracht gegen ben gemeinschaftlichen Reinb. Dach einem furgen Aufenthalt in Rurnberge Mauern folgte er feiner Urs mee gegen bie Donau, und fand bor ber Grengfeffung Donaumorth, ebe man einen Reind ba vermuthete. Eine gablreiche baperifche Befatung pertbeibigte biefen Plat, und ber Unführer berfelben, Rudolph Maximis lian . Bergog bon Sachfen Rauenburg , zeigte anfange bie mutbigfte Entichloffenbeit, fich bie gur Untunft bee Tilly au balten. Balb aber gwang ibn ber Ernft. mit welchem Guftav Abolph bie Belagerung anfing, auf einen ichnellen und fichern Abgug gu benten, ben er auch unter bem beftigften Reuer bee ichmebischen Beidutes gludlich in's Bert richtete.

Die Einnahme Donaumbribs bffnete bem Ronig bas jenfeitige Ufer ber Donau, und nur ber fleine Lechtrom trennte ibn noch bon Bapern. Diefe nabe Gefahr feiner Lanber wedte bie gange Thatigfeit Marjimilians, und so leicht er es bis jeht bem Beind gemacht hatte, bis an bie Schwelle seiner Staaten zu bringen, so entschloffen zeigte er sich nun, ibm ben letzen Schritt zu erschweren. Senfeits bes Leche, bie ten Schritt zu erschweren. Senfeits bes Leche, bie ter

Lager, melches, von der Staffen umgeben, jedem Angriffe Trot der. Alle Briden aber ben Lech hatte
man abgeworfen, die gange Lange bes Stroms bis
Augeburg durch flarke Besathungen vertheidigt, und sich
blefer Reichsstadt selbst, wechte langst ihon ihre Ungebuld blicken ließ, dem Beispiel Ammerga und Frantjurts zu folgen, durch Einstübrung einer bayerischen
Garnison und Entwassimung der Bürger versichert. Der
Churstuff selbst schlos sich mit allen Truppen, die er
hatte ausferingen Ibmen, in das Tillyiche Lager ein,
gleich als ob an diesem einzigen Possen alle seine Hoffen
nungen hafteten und das Glich der Schweben an dies
fer außersten Grenzmauer schieften einte,

Balb ericbien Guftap Abolph am Ufer, ben banes rifden Berichangungen gegenuber, nachbem er fich bas gange augeburgifche Bebiet biesfeite bes Leche unters worfen und feinen Truppen eine reiche Bufuhr aus bies fem Lanbftrich geoffnet batte. Es mar im Darzmonat, wo biefer Strom bon baufigen Regenguffen und bon bem Schnee ber tprolifden Gebirge zu einer ungewohn. lichen Sobe fcwillt, und zwischen feilen Ufern mit reigender Schnelligfeit flutet. Ein gemiffes Grab bffs net fich bem magbalfigen Sturmer in feinen Bellen, und am entgegenftebenden Ufer zeigten ibm Die feindlichen Ranonen ibre morberifden Schlanbe. Ertrott er bennoch mitten burch bie Buth bee Baffere und bee Reuers ben faft unmbglichen Uebergang, fo erwartet bie ermatteten Truppen ein frifder und mutbiger Reind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung ichmachtend , finden fie eine Schlacht. Dit erfcopfter Kraft muffen fie bie feindlichen Schanzen erfleigen, beren Feftigleit jedes Angriffs zu spotten icheint. Eine Riederlage, an biesem Ufer erlitten, subrt fie unvermeidlich zum Untergang; benn berfelbe Strom, ber ihnen die Wahn zum Siege erschwert, versperrt ihnen alle Mege zur Flucht, wenn bas Glud fie verlaffen sollte.

Der fcmebifche Rriegerath, ben ber Monarch jest berfammelte, machte bas gange Gewicht biefer Granbe gelten, um bie Musfubrung eines fo gefahrvollen Uns ternehmens ju binbern. Much bie Tapferften jagten, und eine ehrmurbige Schaar im Dienfte grau geworbes ner Rrieger errothete nicht, ihre Beforgniffe gu gefteben. Aber ber Entichlug bee Ronige mar gefaßt. "Bie?" fagte er ju Guftav Born, ber bas Bort fur bie Uebris gen fubrte: "Ueber bie Dfifee, uber fo viele große "Strome Deutschlands batten wir gefett, und bor seinem Bache, por biefem Lech bier, follten wir ein "Unternehmen aufgeben ?" Er batte bereits bei Befiche tigung ber Gegenb, bie er mit mancher Lebensgefahr anftellte, bie Entbedung gemacht, bag bas biesfeitige Ufer uber bas jenfeitige berporrage, und bie Birfung bes ichwebischen Geschutes vorzugeweise por bem bes Reinbes begunftige. Dit ichneller Befonnenbeit mußte er biefen Umftanb gu nuten. . Unverzüglich ließ er an ber Stelle, mo fich bas linte Ufer bee Leche gegen bas rechte au frummte. brei Batterien aufmerfen, bon melden zweiundfiebengig Relbftude ein freugweifes Rener gegen ben Reind unterhielten. Babrend bag biefe mus thenbe Ranonabe bie Bapern bon bem jenfeitigen Ufer entfernte, ließ er in größter Gilfertigfeit uber ben Rech eine Brude ichlagen; ein bider Dampf, aus angegunbetem Soly und naffem Strob in Ginem fort unterbalten, entzog bas aufffeigenbe Werf lange Beit ben Mugen ber Reinbe, indem jugleich ber faft ununters brochene Donner bes Gefchates bas Getofe ber Bimmerarte unborbar machte. Er felbit ermunterte burch fein eignes Beifpiel ben Gifer ber Truppen und brannte mit eigener Sand uber fechzig Ranonen ab. Dit gleicher Lebhaftigfeit murbe biefe Ranonabe zwei Stunden lang pon ben Bapern, miemobl mit ungleichem Bortbeil, ermibert, ba bie berborragenben Batterien ber Schmes ben bas jenfeitige niebere Ufer beberrichten und bie Sobe bee ibrigen ihnen gegen bas feinbliche Befchut jur Bruftmehr biente. Umfonft ftrebten bie Bapern, Die feinblichen Berte bom Ufer aus zu gerfibren; bas überlegene Gefchut ber Schweben bericheuchte fie, und fe muften bie Brude, faft unter ibren Mugen, pollenbet feben. Tilly that an biefem fdredlichen Tage bas Meugerfte, ben Duth ber Seinigen ju entflammen, und feine noch fo brobenbe Gefahr tonnte ibn bon bem Ufer abhalten. Endlich fand ibn ber Tob, ben er fuchte. Eine Ralfonetfugel gerichmetterte ibm bas Bein , und balb nach ibm warb auch Altringer, fein gleich tapferer Streitgenoffe, am Ropfe gefabrlich bermunbet. Bon ber begeifternben Gegenwart biefer beiben Rubrer verlaffen, mantten endlich bie Bapern, und miber feine Reigung murbe felbft Maximilian ju einem fleinmas thigen Entschluß fortgeriffen. Bon ben Borftellungen bes flerbenden Tilly befiegt, beffen gewohnte Refligfeit Schiller's Chumet, Werte, IX 90.

ber annabernbe Tob übermaltigt batte, gab er boreilig feinen unüberwindlichen Doften verloren, und eine von ben Schweben entbedte Rurt, burd melde bie Reites rei im Begriff mar, ben Uebergang ju magen, befchlennidte feinen mutblofen Mbaug. Roch in berfelben Racht brach er, ebe noch ein feinblicher Golbat über ben Lechstrom gefett batte, fein Lager ab. und obne bem Ronige Beit zu laffen, ibn auf feinem Marich zu beunruhigen, hatte er fich in beffer Ordnung nach Reuburg und Ingolftabt gezogen. Dit Befrembung fab Buftav Abolph, ber am folgenden Tage ben Uebergang bollfubrte, bas feindliche Lager leer, und bie Rlucht bes Churfurften erregte feine Bermunberung noch mebr. ale er bie Reffigfeit bee verlaffenen Lagere ents bedte. "Bar' ich ber Baver gemefen," rief er erftaunt aus. mimmermebr - und batte mir auch eine "Studfugel Bart und Rinn meggenommen - nims "mermehr murbe ich einen Poften, wie biefer ba, beralaffen und bem Reinde meine Staaten geoffnet baben." Jest alfo lag Bapern bem Gieger offen, und bie

Jest also lag Bayern bem Sieger offen, und bie Kriegesstut, die bis jetz nur an ben Berngen biefes Landes gestürmt batte, wälzte sich zum ersten Male über seine lang verschonten gesegneten Fluren. Bevor sich aber ber Konig an Eroberung biese seinblich gestinnten Landes wagte, entris er erst die Reichsstadt Augeburg bem baprischen Jocke, nahm ihre Bürger in Psichten, und versicherte sich ihrer Treue durch eine zurückzlassen Beschung. Darauf ruckte er in beschleunigten Maleichen gegen Ingolssabt an, um durch Gilin nahme biefer wichtigen Sestung, welche der Spursurstutmit einem großen Theile feines herres bedte, feine Eroberungen in Bayern ju fichern und festen Fuß an ber Donau ju faffen.

Balb nach feiner Unfunft por Ingolftabt beichloß ber bermundete Tilly in ben Mauern Diefer Stadt feine Laufbabn, nachbem er alle Launen bes untreuen Gluds erfahren batte. Bon ber überlegenen Relbberrngroße Buftav Abolphe germalmt, fab er am Abend feiner Tage alle Lorbeern feiner frubern Siege babinwelten. und befriedigte burch eine Rette von Wibermartigfeiten bie Gerechtigfeit bee Schidfale und Magbeburge gurnenbe Danen. In ibm verlor bie Armee bes Raifers und ber Lique einen unerfetlichen Rubrer, bie fatholifche Religion ben eifrigften ihrer Bertheibiger. und Maris milian von Bavern ben treueften feiner Diener, bet feine Treue burch ben Tob verfiegelte und bie Pfliche ten bes Relbberrn auch noch fferbend erfullte. Gein lettes Bermachtnif an ben Churfurften mar bie Ermab. nung, bie Stadt Regensburg zu befeten, um Berr ber Donau und mit Bobmen in Berbinbung ju bleiben.

"Mit ber Juverscht, welche die Frucht so vieler Siege zu senn pflegt, unternahm Gustav Wolph die Belagerung der Stadt, und boffte durch das Ungestämt bes ersten Angriffe ihren Widerfand zu bestiegen. Aber die Kestigsfeit ihrer Werke und die Lapsferteit der Westung feitung einem Spinerniste entgagen, die er seit der Breitensschlach nicht zu bestämpsschaft nicht zu bestämpfen gehabt hatte, und wenig sehlte, das die Wille von Ingolstadt nicht das 3iel seiner Thaten wurden. Beim Recognossien bes Festung streckte ein Vierundpwanzigpfinder sein

Phris unter ibm in ben Staub, baß er gu Boben flürzte, und turg barauf marb fein Licbling, ber junge Martgraf von Baben, burch eine Sichtungel von feiner Seite weggeriffen. Dit schnie Erhöle mieber, und berubigte fein erschrocknes Bolt, indem er fogleich auf einem andern Pferde feinen Weg fortifette.

Die Befitnebmung ber Banern von Regeneburg. welche Reicheftabt ber Churfurft, bem Rath bee Tilly gemaff. burch Lift überrafchte und burch eine farte Befatung in feinen Feffeln bielt, anberte fchnell ben Rriegeplan bee Ronige. Er felbft batte fich mit ber hoffnung gefchmeichelt, biefe protestautifch gefinnte Reicheftabt in feine Gewalt zu befommen, und an ibr . eine nicht minber ergebene Bunbesgenoffin als an Rarnberg, Augeburg und Frantfurt gu finden. Unterjochung berfelben burch bie Bapern entfernte auf lange Beit bie Erfullung feines vornehmften Bunfches, fich ber Donau ju bemachtigen und feinem Gegner alle Bulfe bon Bobmen aus abzuschneiben. Schnell verließ er Ingolftabt, an beffen Ballen er Beit und Bolf fruchtlos verfchwendete, und brang in bas Innerfte bon Banern, um ben Churfurften jur Beichubung feiner Staaten berbei gu loden, und fo bie Ufer ber Donau bon ihren Bertheibigern gu entblogen.

Das gange Land bis Manchen lag bem Eroberer offen. Landbut, Moosburg, das gange Gift Kreifingen unterwarfen fich ihm; nichtst fonnte feinen Bafr fen wöberfichn. Fand er aber gleich feine orbentliche Kriegemacht auf feinem Bege, so hatte er in der Bruft

iebes Bapern einen befto unperibbuliebern Reind, ben Religionefanatiemus, ju befampfen. Golbaten, bie nicht an ben Papft glaubten, maren auf biefem Boben eine neue, eine unerborte Erfcbeinung: ber blinbe Gifer ber Pfaffen batte fie bem Landmann ale Ungebeuer. ale Rinder ber Bolle, und ihren Unfabrer ale ben Untidrift abgefchilbert. Rein Bunber, wenn man fich von allen Pflichten ber Ratur und ber Menfchlichkeit gegen biefe Satanebrut loefprach und gu ben fcbrede lichften Gemaltthaten fich berechtigt glaubte. Bebe bem ichwebischen Golbaten, ber einem Saufen biefer Bilben einzeln in bie Banbe fiel! Alle Martern, welche bie erfinderifche Buth nur erdenten mag, murben an biefen ungludlichen Schlachtopfern anegeubt, und ber Unblid ibrer verftummelten Rorver entflammte bie Urmee au einer fcredlichen Bieberbergeltung. Mur Guftav Molph befledte burch teine Sandlung ber Rache feis nen Selbencharafter, und bas fchlechte Bertrauen ber Bapern ju feinem Chriftenthum, weit entfernt, ibn von ben Borfdriften ber Menfcblichkeit gegen biefes ungludliche Bolf zu entbinben, machte es ibm vielmehr ju ber beiligften Pflicht, burch eine befto ftreugere Daffigung feinen Glauben gu ebren.

Die Amadherung bes Rhnigs verbreitete Schrecken und Furch in ber haupeffadt, die, don Bertheidigern entilbst und von den vornehmfen Einwohnern versaffen, bei der Großmuth des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedinger freiwillige Unterwerfung hoffte se feinen 30m zu befänftigen, und fchiefte icon bis Freisingen Deputitre voraus, ihm ihre

Thorighiffel ju Fagen ju legen. Wie febr auch ber Ronig burch die Unnenschichfeit ber Bapern und burch die feindeschie Dessennung ihres Hern zu einem grausamen Gebranch seiner Eroberungserchte gereigt, wie bringend er, selbst von Deutschen, bestärnt wurde, Magbeburgs Schiefter zu ahnben, so verachtet boch sein großes Zestiberes zu ahnben, so berachtet boch sein großes Hern bies Mache, und die Wehrlesteit des Zeindes entwassnetze feinen Grimm. Justieben mit bem obsered Triumph, ben Pfalgarasen Sriedein mit sem obsered mom in die Restden gelichen Fabrifen zu fabren, der das bornehmist Wertzung seines Falls und der Rauber seiner Staaten war, erhöbte er die Pracht seines Einzuge durch ben schoten Sang der Rässignung nub der Milde.

Der Ronig fand in Munchen nur einen berlaffenen Pallaft, benn bie Schate bee Churfurften batte man nach Berfen gefluchtet. Die Pracht bes durfurftlichen Schloffes fette ibn in Erftaunen, und er fragte ben Auffeber, ber ibm bie Bimmer zeigte, nach bem Ramen bes Baumeiftere. "Es ift fein anberer," berfebte bies fer, male ber Churfurft felbft." - "Ich mochte ibn haben, biefen Baumeifter," ermiberte ber Ronia, soum ihn nach Stodholm ju fchiden." - "Davor," ants wortete jener, swird fich ber Baumeifter gu buten miffen." - Mle man bae Bengbaus burchfuchte, fanben fich bloge Lafetten, ju benen bie Ranonen fehlten. Die lettern batte man fo funfilich unter bem Rufboben eingescharrt, baf fich feine Spur babon zeigte, und ohne bie Berratherei eines Arbeitere batte man ben Betrug nie erfahren. "Stebet auf von ben Tobten,"

rief ber Konig, mind tommet jum Gericht!" — Der Boben warb aufgeriffen, und man entbedte gegen hunder und beirgig Stude, manche von außerordentlicher Größe, welche größentheils aus ber Pfalz und aus Bohmen erbeutet waren. Ein Schatz von breißigtauf fend Dufaten in Gobe, ber in einem ber größern verefleckt war, machte das Wegnügen bolltommen, womit biefer fossbare Fund ben Konig überraciote.

Uber eine weit willfommnere Erfcheinung murbe bie baverifche Urmce felbft ibm gemefen fenn, welche aus ibren Berichangungen berborguloden, er in's Berg bon Bayern gebrungen mar. In biefer Erwartung fab fich ber Ronia betrogen. Rein Reind ericbien. feine noch fo bringenbe Aufforderung feiner Unterthanen tonnte ben Churfurften vermbaen, ben letten Ueberreft feiner Macht in einer Felbichlacht aufe Spiel gu fegen. In Regeneburg eingeschloffen, barrte er auf bie Sulfe. welche ibm ber Bergog von Rriedland von Bohmen aus auführen follte, und versuchte einftweilen, bie ber erwartete Beiftand ericbien, burch Erneuerung ber Deutralitate-Unterhandlungen feinen Reind außer Thatigfeit ju feten. Aber bas ju oft gereigte Diftrauen bes Monarden vereitelte biefen 3med. und bie borfats liche 3bgerung Wallenfteine lieg Bayern unterbeffen ben Schweben zum Raub merben.

Co weit war Gustav Abolph von Sieg zu Sieg, von Eroberung zu Eroberung fortgeschriften, ohne auf seinem Beg einen Teind zu sinden, der ihm gewachsen gerwesen ware. Ein Theil von Bapern und Schwoden, Frankens Biethumer, die untere Pfalz, das Erzstigte

Mainz lagen bezwungen binter ibm; bie an bie Schwelle ber bfferreichifchen Monarchie batte ein nie unterbroches nes Glud ibn begleitet, und ein glangenber Erfolg ben Overationeplan gerechtfertigt, ben er fich nach bem Breitenfelber Giege vorgezeichnet batte. Wenn es ibm gleich nicht, wie er munichte, gelungen mar, bie geboffte Bereinigung unter ben protestantifchen Reiches ftanben burchausetgen, fo batte er boch bie Glieber ber fatbolifcben Lique entwaffnet ober gefchwacht, ben Rrieg größtentheile auf ihre Roften beftritten; Die Bulfequellen des Raifere vermindert, ben Duth ber fcmachern Stande geftarft und burch bie gebranbichatten Lanber ber faiferlichen Muirten einen Weg nach ben bfterreichis ichen Staaten gefunden. 2Bo er burch bie Gemalt ber BBaffen feinen Geborfam erpreffen fonnte, ba leiftete ibm bie Freundichaft ber Reicheftabte, Die er burch bie vereinigten Banbe ber Politif und Religion an fich ju feffeln gewußt batte, bie wichtigften Dienfte, und er tonnte, fo lange er bie Ueberlegenheit im Relbe behielt, Alles von ihrem Gifer erwarten. Durch feine Erobes rungen am Rhein maren bie Spanier bon ber Unterpfalg abgefchnitten, wenn ihnen ber nieberlanbifche Rrieg auch noch Rrafte ließ, Theil an bem beutichen au nebmen; auch ber Bergog bon Lothringen batte nach feinem verungludten Relbzuge bie Reutralitat vorgezogen. Roch fo viele lange feines Buges burch Deutschland gurud's gelaffene Befatungen batten fein Beer nicht berminbert, und noch eben fo frifc, ale es biefen Bug angetreten batte, fand es jest mitten in Bapern, entschloffen unb geruftet, ben Rrieg in bas Innerfte bon Defterreich ju malgen.

Babrend bag Guftav Abolph ben Rrieg im Reiche mit folder Ueberlegenheit fubrte, batte bas Glad feinen Bundesgenoffen, ben Churfurften von Sachfen, auf einem anbern Schauplat nicht weniger begunftigt. Dan erinnert fich, bag bei ber Berathichlagung, welche nach ber Leipziger Schlacht zwifden beiben gurften gu Salle angestellt morben, Die Eroberung Bobmens bem Churfurften bon Gadfen jum Untheil fiel, indem ber Rbnig fur fich felbft ben Weg nach ben liquiftifchen ganbern ermablte. Die erfte Frucht, welche ber Churfurft pon bem Siege bei Breitenfelb erntete, mar bie Bicbers eroberung bon Leipzig, worauf in furger Beit Die Befreiung bee gangen Rreifes bon ben faiferlichen Bes fagungen folgte. Durch bie Mannichaft verftartt, welche pon ber feindlichen Garnifon zu ibm übertrat, richtete ber fachfifche General von Urnheim feinen Marich nach ber Laufit, welche Probing ein faiferlicher General, Rudolph von Tiefenbach, mit einer Urmee ubers fcwemmt batte, ben Churfurften bon Sachfen wegen feines Uebertritte ju ber Partei bes Reindes ju guchtis Schon batte er in biefer ichlecht vertheibigten Probing bie gewöhnlichen Bermuftungen angefangen, mehrere Stabte erobert und Dreeben felbft burch feine brobenbe Unnaberung erfdredt. Aber biefe reifenben Kortidritte bemmte ploblich ein ausbrudlicher wiebers bolter Befehl bes Raifers, alle fachfifden Befigungen mit Rrieg zu berfchonen.

Bu fpat erkannte Serdinand die fehlerhafte Politit, bie ihn verleitet hatte, ben Churfurften von Sachsen auf's Acufterte zu bringen, und bem Konig von

Schweben biefen wichtigen Bunbesgenoffen gleichfam mit Gewalt juguführen. Bas er burch einen ungeitis gen Trop verdarb, wollte er jest burch eine eben fo ubel angebrachte Dagigung wieber gut machen, und er beging einen zweiten Rebler, indem er ben erften berbeffern wollte. Seinem Feinde einen fo machtigen Muirten gu rauben, erneuerte er burch Bermittelung ber Spanier bie Unterhandlungen mit bem Churfurften, und, ben Kortgang berfelben zu erleichtern, mußte Cies fenbach fogleich alle fachfifchen Lanber verlaffen. Aber biefe Demuthigung bee Raifere, weit entfernt, bie geboffte Birfung berborgubringen, entbedte bem Churfürften nur bie Berlegenheit feines Reinbes und feine eigene Bichtigfeit, und ermunterte ibn vielmehr, Die errungenen Bortbeile befto lebhafter ju verfolgen. Bie fonnte er auch, ohne fich burch ben icanblichften Unbant berachtlich zu machen, einem Allierten entfagen, bem er bic beiligften Berficherungen feiner Treue geges ben, bem er fur bie Rettung feiner Staaten, ja felbft feines Churbute verpflichtet mar?

Die sächsisch Ermee, des Jugs nach der Lauste überhoben, nahm also idren Weg nach Wöhmen, wo ein Jusammenstuß gantliger Ercignisse ibr im Bocaus den Sieg zu dersichern schien. Noch immer glimmte in diesem Abnigreiche, dem ersten Schauplag diese verderbischen Kriegs, das Feuer der Imeiracht unter der Alfche, und durch den fortgesetzten Druck der Tyrannei wurde dem Umwillen der Nation mit jedem Zage neue Nathrung gegeben. Bohin man die Augen tichtete, zeigte diese ungläckliche Laus Sparen der

traurigffen Beranberung. Gange ganbereien batten ibre Befiger gewechfelt und feufgten unter bem verhaften Noche fatholifcher Berren, welche bie Gunft bee Raifers und ber Gefuiten mit bem Raube ber pertriebenen Protestanten befleibet batte. Unbere batten bas bffents liche Elend benutt, Die eingezogenen Guter ber Bers wiefenen um geringe Preife an fich ju taufen. Das Blut ber bornehmften Rreiheiteberfechter mar auf Bens ferbubnen verspritt morben, und welche burch eine geis tige Rlucht bem Berberben entrannen, irrten ferne von ibrer Beimath im Glend umber, mabrend bag bie ges fcmeibigen Stlaven bee Despotismus ihr Erbe berfcwelgten. Unerträglicher ale ber Drud biefer fleinen Enrannen mar ber Gewiffensgwang, welcher bie gange protestantifche Partei biefes Ronigreiche obne Unterfcbieb Reine Gefahr bon Mugen, feine noch fo belaftetc. ernftliche Biberfebung ber Ration, feine noch fo abfcredenbe Erfahrung batte bem Befehrungseifer ber Jesuiten ein Biel feten tonnen; mo ber Beg ber Gute nichte fruchtete, bebiente man fich folbatifcher Bulfe, bie Berirrten in ben Schafftall ber Rirche gurud au anaftigen. Um barteften traf biefes Schidfal bie Bewohner bee Joachimthale, im Grenggebirge gwifchen Bobmen und Deifen. 3mei faiferliche Commiffarien. burch eben fo viele Jefuiten und funfgehn Duetetiere unterftatt, zeigten fich in biefem friedlichen Thale, bas Evangelium ben Retern zu prebigen. 2Bo bie Berebe famteit ber erftern nicht gulangte, fuchte man burch gewaltsame Ginquartierung ber lettern in bie Saufer, burch angebrobte Berbannung, burch Gelbftrafen feinen

Jwech durchzusehen. Alber für biehnal siegte bie gute Bolfe norbig ber berghafte Widerfland biese Kleinen Bolfe nordig ben kasifer, sein Bekefprungsmannbar (chimpflich gurud'zunehmen. Das Beispiel bes Hofes biente ben Katholiten be Königeriche zur Richischung ihres Betragens und rechtfertigte alle Arten ber Unterbridung, welche ihr Uebermuth gegen bie Protestanten auszulben versucht war. Kein Wunder, wenn diese schwerte verfolgte Partei einer Berkoberung günftig wurde, und ihrem Besteier, per sich giet an ber Grenge geigte, mit Schmidt entgegen sch.

Schon mar bie fachfifche Urmee im Unguge gegen Prag. Aus allen Platen, bor benen fie ericbien, mas ren bie faiferlichen Befatungen gewichen. Colodenau, Tefchen, Mußig, Leutmerit fielen fchnell nach einander in Feindes Sand, jeder fatholifche Drt murde der Plunberung preisgegeben. Schreden ergriff alle Papiften bes Ronigreiche, und eingebent ber Diffanblung, welche fie an ben Evangelifchen ausgeubt batten, magten fie es nicht, Die rachende Untunft eines protestantischen Deeres ju erwarten. Alles, mas tatholifch mar und etwas ju verlieren batte, eilte bom Lande nach ber hauptftabt, um auch bie hauptftabt eben fo fcnell wieder ju verlaffen. Prag felbft mar auf feinen Ungriff bereitet, und an Mannichaft ju arm, um eine lange Belagerung aushalten ju tonnen. Bu fpat batte man fich am Sofe bee Raifere enticoloffen, ben Reldmarfchall Tiefenbach ju Bertheibigung Diefer Saupts ftabt berbei zu rufen. Ghe ber faiferliche Befehl bie Standquartiere biefes Generals in Schleffen erreichte,

waren bie Sachfen nicht ferne mehr bon Prag, Die balb protestantifche Burgerichaft perfprach menia Gifer, unb bie fcmache Garnifon ließ feinen langen Wiberftanb boffen. In biefer ichredlichen Bebrangnig erwarteten bie fatbolifden Ginmobner ibre Rettung bon Wallenftein, ber in ben Mauern bicfer Stadt ale Privatmann lebte. Aber weit entfernt, feine Rriegeerfahrung und bas Bewicht feines Unfebens ju Erhaltung ber Stabt angumenben, ergriff er vielmehr ben willfommenen Mugenblict, feine Rache zu befriedigen. Benn Er es auch nicht mar, ber bie Cachfen nach Prag lodte, fo mar es boch gewiß fein Betragen, mas ihnen bie Ginnahme biefer Stadt erleichterte. Bie wenig biefe auch gu einem langen Biberftanbe gefdidt mar, fo feblte es ihr bennoch nicht an Mitteln, fich bie jur Unfunft eines Entfates ju behanpten; und ein faiferlicher Dbrifter, Graf Maradas, bezeigte wirklich Luft, ibre Bertheibigung zu übernehmen. Aber ohne Commando, und burch nichts ale feinen Gifer und feine Tapferfeit ju biefem Bageftud aufgeforbert, unterffant er fich nicht, es auf eigene Befahr, ohne bie Beiffimmung eines Bobern. in's Bert ju feten. Er fuchte alfo Rath bei bem Bergog von Rriebland, beffen Billiaung ben Mangel einer faiferlichen Bollmacht erfette. und an ben bie bobmifche Generalitat burch einen ausbruct. lichen Befehl vom Sofe in Diefer Extremitat angewiesen war. Aber argliftig' bullte fich biefer in feine Dienfts lofigfeit und feine gangliche Burudgiebung bon ber politifchen Bubne, und fcblug bie Entschloffenbeit bee Subalternen burch bie Bebenflichfeit barnieber, bie er,

als der Machtige, blicken ließ. Die Muthlosigkeit alle gemein und vollsommen zu machen, verließ er endlich gar mit seinem gangen Hoch bie Stadt, so wenig er auch die Einnahme derstellen von dem Felnde zu fürchen batte; und sie ging eben dadurch verloren, daß er sie durch seinen Abzug verloren gab. Seinem Beispiel solgte der gang katholische Worl, die Generalität mit den Truppen, die Geistlichste Worl, die Generalität mit den Truppen, die Geistlichste Worl, die Generalität mit den Truppen, die Geistlichsteit, alle Beamten der Krone; die gange Nacht brachte man damit zu, seine Berson, sie gange Nacht brachte. Alle Straßen bis nach Weien waren mit Fliesenden angefült, die sich nicht eber als in der Kaiferstadt von ihrem Schrecken erholten. Marados siehe, an Prags Errettung verzweisseln, folgte den Uedrigen, und fährte seine Kleine Mannschaft bis Tador, wo er den Ausgang erwarten wollte.

Tief Sittle berrichte in Prag, als die Sachen am andern Morgen davor erschienen; keine Anstal pur Bertbeidigung, nicht ein einziger Schuß von den Walten, der eine Gegenwehr der Bewohner verkündigte. Diels mehr sammelte sich eine Menge von Juschauern um sie ber, welche die Neugier aus der Stadt gelodt hatte, das feindlich Jeer zu detrachten; und die friedliche Bertraulichkeit, womit- sie sich naherten, glich vielmehr einer freundschaftlichen Begrüßung, als einem seindlichen Empfange. Aus dem übereinstimmenden Berichte dies ser Leute ersuhr man, daß die Stadt leer an Soldaten und die Regierung nach Budweiß geflüchtet sen. Dies ser unterwartete, unerflärbare Mangel an Widerstand erregte Arnbeims Mistrauen um so mehr, da ihm die eitsfertige Annaherung des Entsches me Schlessen tein

Befeinnis, und die sachfiche Armee mit Belagerungs-Berfzugen zu wennig verschen, auch an Angalb bei weitem zu schwach war, um eine so große Stabt zu bestürmen. Bor einem Sinterbalt bange, verdoppeite er seine Wachsamteit; und er schwebte in dieser Furcht, bis ihm ber Hausbofmeister des Berzogs von Friedland, den er unter bem Haufen entbedte, diese unglaubliche Nachricht bekräftigte. "Die Stadt ist ohne Schwertstreich unser," eife er jett voll Verwunderung seinen Dersten zu, und ließ sie underzüglich durch einen Trompeter aufrobern.

Die Burgerichaft bon Prag, bon ihren Bertheibis gern ichimpflich im Stich gelaffen, batte ihren Ents fcblug langft gefaßt, und es tam blog barauf an, Rreibeit und Gigenthum burch eine portbeilhafte Ravis tulation in Cicberbeit ju feten. Cobalb biefe bon bem fachfifchen General im Damen feines herrn unterzeiche net war, bffnete man ibm ohne Biberfegung bie Thore, und bie Urmee bielt am 11. Dopember bee Sabre 1631 ihren triumphirenben Gingug. Balb folgte ber Churfurft felbft nach, um bie Bulbigung feiner neuen Soubbefoblenen in Derfon au empfangen; benn nur unter biefem Damen batten fich ibm bie brei Drager Stabte ergeben; ibre Berbinbung mit ber bftere reicifden Monarcie follte burch biefen Schritt nicht gerriffen fenn. Go übertrieben groß bie Furcht ber Das piften por ben Repreffalien ber Sachfen gemefen mar. fo angenehm überrafchte fie bie Daffigung bes Churfurften und bie gute Mannegucht ber Truppen. Befonbere legte ber Relbmaricall von Arnbeim feine Ergebenbeit gegen ben herzog von Friedland bei biefer Gelegenheit an ben Tag. Richt gufrieben, alle Lanbereien beffilben auf feie nem hermarich verschont zu haben, fiellte er jeht noch Bachen an feinen Pallaft, damit ja nichts daraus entwendet warde. Die Katholiten ber Stadt erfreuten fich ber vollkommensten Gewissensfreibeit, und von allen Kirchen, welche sie dem Protestanten unt vin allen Kirchen, welche nie auf verschanten unt vin Allen kirchen, welchen bie allgemeine Stimme alle bisberigen Bobrukangen Schulg gab, waren von dier Dulbung ausgeschlossen und mußten das Khigreich meiben.

Johann Beorg verläugnete felbft ale Sieger Die Demuth und Untermurfigfeit nicht, Die ibm ber faiferliche Dame einfibfte, und was fich ein faiferlicher General, wie Tilly und Wallenftein, ju Dreeben gegen ibn unfehlbar murbe berausgenommen haben, erlaubte er fich ju Prag nicht gegen ben Raifer. Gorafaltig unterschieb er ben Teinb, mit bem er Rrieg führte, bon bem Reicheoberhaupt, bem er Ehrfurcht ichulbig mar. Er unterfland fich nicht, bas Sausgerath bes lettern au berühren, indem er fich ohne Bebenten bie Ranonen bes erftern als gute Beute gueignete und fie nach Dresben bringen ließ. Richt im faiferlichen Pallaft, fonbern im Lichtenfteinischen Saufe nahm er feine Wohnung, au bescheiben, bie Bimmer bestjenigen gu beziehen, bem er ein Ronigreich entrif. Burbe une biefer Bug bon einem großen Mann und einem Belben berichtet, er murbe une mit Recht gur Bewunderung binreifen. Der Charafter bee Furften, bei bem er gefunden wird, berechtigt une ju bem 3meifel, ob wir in biefer Enthaltung mehr ben schonn Sieg ber Bescheibenheit ehren, ober bie Meinliche Gesinnung bes schwachen Geistes bemiteleiben sollen, ben bas Glud selbst nie kun macht und bie Freiheit selbst nie ber gewohnten Fesseln enteledigt.

Die Ginnahme bon Prag, auf welche in furger Beit bie Unterwerfung ber mehrften Stabte folgte, bewirkte eine fchnelle und große Beranberung in bem Ronig. reiche. Biele bon bem protestantischen Abel, welche bieber im Glend berumgeirrt maren, fanben fich wieber in ihrem Baterlande ein, und ber Graf von Thurn, ber beruchtigte Urbeber bes bobmifchen Aufruhre, erlebte bie Berrlichkeit, auf bem ebemaligen Schauplate feines Berbrechens und feiner Berurtheilung fich als Sieger zu zeigen. Ueber biefelbe Brude, mo ibm bie aufgespieften Ropfe feiner Unbanger bas ibn felbit ermartenbe Schicffal furchtbar bor Mugen malten, bielt er iest feinen triumpbirenben Gingna, und fein erftes Geschäft mar, biefe Schredbilber ju entfernen. Die Bermiefenen fetten fich fogleich in Befit ihrer Guter, beren jeBige Gigentbumer bie Alucht ergriffen batten. Unbefammert, wer biefen bie aufgewandten Summen erftatten murbe, riffen fie Alles, mas ihre gemefen mar, an fich, auch wenn fie felbit ben Raufpreis bafur gezogen batten, und Maucher unter ihnen fand Urfache, Die aute Birthichaft ber bieberigen Bermaltung an rubmen. Reiber und Beerben batten unterbeffen in ber zweiten Sand vortrefflich gewuchert. Dit bem tofibarften Sausrath maren bie Bimmer gefdmudt, bie Reller, welche fie leer verlaffen batten, reichlich gefullt,

bie Stalle bevollert, die Magagine beladen. Aber migtrauifch gegen ein Glad, bas fo unverhofft auf fie bereinftarmte, eilten fie, biefe unfchern Bestigungen wieder loszuschlagen und ben unbeweglichen Segen in bewogliche Ghter zu verwandeln.

Die Gegenwart ber Sachfen belebte ben Duth aller Protestantischgefinnten bes Ronigreiche, und auf bem Lande wie in ber hauptftabt fab man gange Schaaren zu ben neu eroffneten evangelischen Rirchen eilen. Biele, welche nur bie Furcht im Geborfam gegen bas Davfithum erhalten batte, manbten fich jest bffentlich ju ber neuen Lebre, und manche ber neubes febrten Ratholifen ichmuren freudig ein erzwungenes Befenntnif ab, um ihren frubern Uebergeugungen gu folgen. Alle bemiefene Dulbfamteit ber neuen Regiermig fonnte ben Muebruch bes gerechten Unwillene nicht verbindern, ben biefes migbandelte Bolt bie Unterbruder feiner beiligften Freiheit empfinden lief. Furchterlich bebiente ce fich feiner wieder erlangten Rechte, und feis nen Sag gegen bie aufgebrungene Religion ftillte an manchen Orten nur bas Blut ihrer Berfunbiger.

Unterbeffen war der Succurs, den die faiserlichen Generale, von Gög und von Tefenbach, aus Schlessien berbeissührten, in Behmen angelangt, wo einige Regimenter des Grafen Tilly aus der obern Psalz zu ihm fließen. Ihn zu gerstreuen, ehe sich seine Wacht vermehrte, rückte Arnheim mit einem Thill der Armec aus Prag ihm entgegen und that bei Limburg an der Elbe einen muthigen Angriff auf seine Berfchner wurden. Nach einem bigigen Gesechte schlug er endlich,

nicht ohne großen Berluft, Die Reinde aus ihrem befeffigten Lager, und zwang fie burch bie Seftigfeit feis nes Reuers, ben Rudweg aber bie Elbe ju nehmen und bie Brude abzubrechen, Die fie berüber gebracht batte. Doch fonnte er nicht verbindern , baff ibm bie Raiferlichen nicht in mehrern fleinen Befechten Abbruch thaten und bie Rroaten felbft bis an Die Thore bon Drag ibre Streifereien erftredten. Bie glangend und viel berfprechend auch die Sachfen ben bobmifchen Reldjug eroffnet hatten, fo rechtfertigte ber Erfolg boch feis nesmeas Buftav Abolphe Erwartungen. Unffatt mit unaufhaltfamer Gewalt Die errungenen Bortbeile gu perfolgen, burch bas bezwungene Bobmen fich ju ber fcmebifchen Urmee burchzuschlagen und in Bereinigung mit ihr ben Mittelpunft ber faiferlichen Dacht angus greifen, fcmachten fie fich in einem anbaltenben fleinen Rrieg mit bem Reinde, wobei ber Bortheil nicht immer auf ihrer Seite mar und bie Beit fur eine großere Uns ternehmung fruchtlos verschwendet murbe. Aber Johann Beorgs nachfolgendes Betragen bedte bie Triebfes bern auf, welche ibn abgehalten hatten, fich feines Bortbeile uber ben Raifer au bedienen und bie Ents murfe bes Ronigs pon Schweben burch eine gwed's maßige Birtfamteit ju beforbern.

Der größte Theil von Bohmen mar jett für ben Kaifer verforen und die Sachsen von dieser Seite ber gegen Desterreich im Ungug, während daß der schwebische Monarch durch Franken, Schwaben und Bavern nach den faiferlichen Erbflaaten einen Weg sich bahnte. Ein langer Krieg hatte die Krafte der bsterreichischen

Monarchie vergebrt, Die Lander erichopft, Die Urmeen verminbert. Dabin mar ber Rubm ibrer Giege, bas Bertrauen auf Unuberwindlichkeit, ber Beborfam, Die gute Mannegucht ber Truppen, welche bem fcwebischen Deerfubrer eine fo entichiedene Ueberlegenheit im Belbe berichaffte. Entwaffnet maren bie Bunbesgenoffen bes Raifere, ober bie auf fie felbft bereinfturmenbe Gefahr batte ibre Treue ericbuttert. Gelbft Maximilian pon Bayern, Defferreiche machtigfte Stube, icbien ben berführerifchen Ginlabungen gur Deutralitat nachzugeben; bie verbachtige Alliang biefes Furften mit Franfreich batte ben Raifer langft icon mit Beforgniffen erfallt. Die Bifchofe von Burgburg und Bamberg, ber Churfurft bon Daing, ber Bergog bon Lothringen, maren aus ihren ganbern bertricben, ober boch gefahrlich bebrobt; Trier ftant im Begriff, fich unter frangbfifchen Schut zu begeben. Spaniens Baffen befchaftigte bie Tapferfeit ber Sollander in ben Dieberlanden, mabrenb bağ Guftav Abolph fie vom Rheinstrom jurudfchlug; Volen feffelte noch ber Stillftand mit bicfem Rurften. Die ungarifden Grengen bebrobte ber fiebenburgifche Rurft Ragony, ein Nachfolger Bethlen Babors und ber Erbe feines unrubigen Beiftes; Die Pforte felbft machte bebenkliche Buruftungen, ben gunftigen Zeitpunkt ju nuten. Die mehrften protestantischen Reicheftanbe, tubn gemacht burch bas BBaffenglud ibres Beichubers. batten bffentlich und thatlich gegen ben Raifer Partei ergriffen. Alle Sulfequellen, welche fich bie Frechheit eines Tilly und Wallenftein burch gewaltsame Erpreffungen in biefen ganbern geoffnet batte, maren nunmehr vertrodnet, alle biefe Berbeplate, biefe Daga. gine, biefe Bufluchtebrter fur ben Raifer berloren, und ber Rrieg tonnte nicht mehr wie bormale auf frembe Roften beftritten merben. Seine Bebrananiffe pollfome men zu machen, entzundet fich im Lande ob ber Enne ein gefährlicher Aufruhr; ber unzeitige Betebrungeeifer ber Regierung bemaffnet bas protestantische Lanbpolf und ber Fanatiemus fcwingt feine Fadel, inbem ber Reind icon an ben Pforten bee Reiches ffurmt. Rach einem fo langen Glude, nach einer fo glangenben Reibe bon Siegen, nach fo berrlichen Eroberungen, nach fo viel umund versprittem Blute, fiebt fich ber bfferreichis fche Monarch jum zweiten Dale an benfelben Abgrund geführt, in ben er beim Untritt feiner Regierung gu fturgen brobte. Ergriff Bapern bie Reutralitat, miberftand Churfachfen ber Berfuhrung, und entichloß fich Rranfreich , bie fpanifche Macht augleich in ben Diebers landen, in Stalien und Ratalonien angufallen, fo fturgte ber folge Bau von Defterreiche Grofe ausammen, Die allierten Rronen theilten fich in feinen Raub und ber beutsche Staatetorper fab einer ganglichen Bermanblung entacaen.

Die gange Reife biefer Unglidefalle begam mit ber Breitenfelber Schlacht, beren ungladlicher Ausgang ben laught fown entflichenen Werfall ber Aberreichijeften Macht, ben bieß ber taufchenbe Schimmer eines grofen Ramens verflect batte, fichtbar machte. Ging man zu ben Urfachen zurück, welche ben Schweben eine furchtbare Ueberlegenbeit im Felbe verschaften, of fand man fie größtentheils in ber unumschränften

Gemalt ihres Unführers, ber alle Rrafte feiner Partei in einem einzigen Puntt bereinigte, und, burch feine bbbere Autoritat in feinen Unternehmungen gefeffelt, bolltommener Berr jebes gunftigen Mugenblicks, alle Dits tel gu feinem 3mede beberrichte, und bon Diemanb als fich felbft Gefete empfing. Aber feit Wallenfteins Abbantung und Tillve Dieberlage zeigte fich auf Geis ten bes Raifere und ber Lique bon biefem Allem gerabe bas Biberiviel. Den Generalen gebrach es an Unfeben bei ben Truppen und an ber fo nothigen Freis beit zu banbeln, ben Golbaten an Behorfam und Mannegucht, ben gerftreuten Corpe an übereinftimmen. ber Birtfamteit, ben Stanben an gutem Billen, ben Dberbauptern an Gintracht, an Schnelligfeit bee Ents foluffes und an Reffigfeit bei Bollftredung beffelben. Richt ihre arbiere Dacht, nur ber beffere Gebrauch, ben fie bon ihren Rraften gu machen mußten, mar es, mas ben Reinden bes Raifere ein fo entschiedenes Uebers gewicht gab. Nicht an Mitteln, nur an einem Geifte, ber, fie angumenben Rabigfeit und Bollmacht befaff, fehlte es ber Lique und bem Raifer. Batte Graf Tilly auch nie feinen Rubm verloren, fo ließ bas Dif. trauen gegen Bayern boch nicht gu, bas Schidfal ber Monarchie in die Banbe eines Mannes zu geben, ber feine Unbanglichfeit an bas baperifche Saus nie bers laugnete. Serdinande bringenbftes Beburfniß mar alfo ein Relbberr , ber gleich viel Erfahrenbeit befaft , eine Urmee zu bilben und angufubren, und ber feine Dienfte bem bfterreichifden Saufe mit blinder Ergebenheit mibmete.

Die Babl eines folden mar es, mas nunmehr ben gebeimen Rath bes Raifere beichaftigte und bie Ditalieber beffelben unter einander entameite. Ginen Ronig bem anbern gegenuber ju ftellen und burch bie Gegenmart ibres herrn ben Duth ber Truppen gu ente flammen, ftellte fich Serbinand im erften Reuer bes Affette felbit ale ben Rubrer feiner Urmee bar; aber es toftete menig Dube, einen Entichlug umguftogen, ben nur Bergweiflung eingab und bas erfte rubige Rache benten wiberleate. Doch mas bem Raifer feine Burbe und bie Laft bee Regentenamte verbot, erlaubten bie . Umftanbe feinem Gobne, einem Jungling von Sabige feit und Duth, auf ben bie biferreichifden Unterthanen mit froben hoffnungen blidten. Schon burch feine Beburt gur Bertheibigung einer Monarchie aufgeforbert, bon beren Rronen er zwei fcon auf feinem Saupte trug, verband Serdinand ber Dritte, Ronig von Bobmen und Ungarn, mit ber naturlichen Burbe bes Thronfolgere bie Achtung ber Armeen und bie volle Liebe ber Bolfer, beren Beiftand ibm gur Rubrung bes Rrieges fo unentbehrlich mar. Der geliebte Thronfolger allein burfte es magen, bem bart befchmerten Unterthan neue Laften aufzulegen; nur feiner perfonlichen Begenwart bei ber Urmee fcbien es aufbehalten gu fenn, bie verberbliche Giferfucht ber Saupter gu erflicen und bie erichlaffte Mannegucht ber Truppen burch bie Rraft feines Ramens ju ber vorigen Strenge gurudguführen. Gebrach es auch bem Junglinge noch an ber nothigen Reife bes Urtheils, Rlugbeit und Rriegeerfahrung, welche nur burch Uebung erworben wird, fo founte

man diesen Mangel burch eine gludliche Mahl von Rathgebern und Gehalfen ersehen, die man unter ber Halle seines Namens mit der hochsten Autorität belleibete.

Go fcbeinbar bie Grunde maren, womit ein Theil ber Minifter biefen Borfcblag unterffutte. fo große Schwierigfeiten feste ibm bas Diftrauen, vielleicht aud) die Giferfucht bes Raifers und bie bergweifelte Lage ber Dinge entgegen. Bie gefährlich mar es, bas gange Schidfal ber Monarchie einem Jungling angubertrauen, ber frember Subrung felbft fo bedurftig mar! Bie gewagt, bem groften Relbberen feines Sabrbunberte einen Unfanger entgegen zu ftellen, beffen Rabigfeit ju biefem wichtigen Poften noch burch feine Uns teruchmung gepruft, beffen Rame, bon bem Rubme noch nie genannt, viel zu fraftlos mar, um ber muthlofen Armee im Boraus ben Giea zu berburgen ! Belde neue Laft qualeich fur ben Unterthan, ben toftbaren Staat gu beffreiten, ber einem toniglichen Scerführer gutam, und ben ber Babn bee Beitaltere mit feiner Gegenwart beim Beere ungertrennlich bers fnupfte! Wie bebenflich endlich fur ben Pringen felbft, feine politifche Laufbabn mit einem Umte gu eroffnen, bas ihn gur Geißel feines Bolfe und gum Unterbruder ber Lander machte, Die er funftig beberrichen follte!

Und dann war es noch nicht damit gethan, den Kelderrn für die Almee aufzuschen; man mußte auch die Armee für den Feldberrn sinden. Seit Wallens keins gewalisamer Entsernung batte sich der Kaiser mehr mit liguistischer und bayerischer Hulfe als durch eigene Armeen vertheibigt, und eben biefe Abhängigteit von zweibentigen Freunden war es ja, ber man burch Alliftellung eines eigenen Generals zu entflichen sucher. Welche Mbeliche Mbeliche aber, ohne die alles zwingende Bacht des Goldes und ohne den begeisternden Namen eines siegerichen Feldherm eine Armee aus dem Richts bertvorzurufen — und eine Armee, die es an Mannszucht, an friegerischem Geist und an Ferrigfeit mit den geubten Schaaren des nordischen Groberers ausnehmen sonnte? In gang Europa war nur ein Einziger Mann, der solch eine That gethan, und biesem Einzigen baten bate man eine thotliche Kränfung bewiesen.

Rett endlich mar ber Beitpunkt berbeigerudt, ber bem beleidigten Stolze bee Bergoge von Rriedland eine Genuathung obne Gleichen verschaffte. Das Schidfal felbft batte fich ju feinem Racher aufgeftellt, und eine ununterbrochene Reibe von Ungludefallen, Die feit bem Tage feiner Abbantung uber Defterreich bereinfturmte. bem Raifer felbft bas Geftanbnig entriffen, bag mit biefem Relbberrn fein rechter Urm ibm abgebauen morben fen. Jebe Dieberlage feiner Truppen erneuerte biefe Bunbe, jeber verlorge Plat marf bem betrogenen Donarchen feine Schwache und feinen Undant vor. Glad. lich genug, batte er in bem beleibigten General nur einen Unführer feiner Beere, nur einen Bertheibiger feiner Staaten perloren - aber er fant in ibm einen Reind, und ben gefährlichften bon allen, weil er gegen ben Streich bes Berrathere am wenigsten vertheibigt mar.

Entfernt bon ber Rriegebuhne und ju einer folsternben Unthatigkeit verurtheilt, mabrend bag feine

Debenbubler auf bem Relbe bes Rubme fich Lorbeern fammelten, batte ber ftolge Bergog bem Bechfel bes Blude mit berftellter Belaffenbeit jugefeben, und im fchimmernben Geprange eines Theaterhelben bie buftern Entwurfe feines arbeitenben Geiftes verborgen. Bon einer glubenden Leibenfchaft aufgerieben, mabrend bag eine frbbliche Mugenfeite Rube und Daffigung log. brutete er ftill bie fchredliche Geburt ber Rachbegierbe und Chrfucht gur Reife, und naberte fich langfam aber ficher, bem Biele. Erlofchen war Alles in feiner Erinnerung, mas er burch ben Raifer geworben mar; nur was er fur ben Raifer gethan hatte, ftand mit glubenben Bugen in fein Gebachtniß gefdrieben. Seinem unerfattlichen Durft nach Grofe und Dacht mar ber Undant bes Raifere willfommen, ber feinen Schulbbrief au gerreiffen und ibn jeber Pflicht gegen ben Urbeber feines Glud's ju entbinden ichien. Entfundigt und gerechtfertigt erschienen ibm jett bie Entwurfe feis ner Ebrfucht im Gewand einer rechtmäßigen Biebervergeltung. In eben bem Dag, ale fein außerer Birfungefreis fich verengte, erweiterte fich bie Belt feiner Soffnungen, und feine fchwarmende Ginbildungefraft verlor fich in unbegrenaten Entwurfen, Die in jebem anbern Ropf ale bem feinigen nur ber Wahnfinn ergeugen fann. Go boch, ale ber Menfch nur immer burch eigene Rraft fich zu erheben vermag, batte fein Berbienft ibn emporgetragen; nichts von allem bem, mas bem Privatmann und Burger innerhalb feiner Pflichten erreichbar bleibt, hatte bas Glud ihm bers weigert. Bis auf ben Mugenblick feiner Entlaffung

batten feine Unfpruche feinen Biberftand, fein Chracis feine Grengen erfahren; ber Schlag , ber ibn auf bem Regensburger Reichstag ju Boben ftredte, zeigte ibm ben Unterfchied gwifchen urfpranglicher und abers tragener Gemalt, und ben Abftand bes Unterthans bon bem Gebieter. Aus bem bisberigen Taumel feiner Berricheraroffe burch biefen überraschenben Bludemechfel aufgeschredt, verglich er bie Dacht, bie er befeffen, mit berjenigen, burch welche fie ibm entriffen wurde, und fein Ehrgeig bemertte Die Stufe, Die auf ber Leiter bes Glude noch fur ibn ju erfleigen mar. Erft nache bem er bas Gewicht ber bochften Gemalt mit fcmeras bafter Babrbeit erfabren, ftredte er luftern bie Sanbe barnach aus; ber Raub, ber an ibm felbft verabt wurde, machte ibn jum Rauber. Durch feine Beleis bigung gereigt, batte er folgfam feine Bahn um bie Majeftat bes Thrones befchrieben, gufrieben mit bem Rubme, ber glangenbfte feiner Trabanten gu fenn; erft nachbem man ibn gewaltfam aus feinem Rreife flief. bermirrte er bas Spffem , bem er angeborte, und fturate fich germalmend auf feine Sonne.

Gustav Adolph burchwanderte ben beutschen Morben mit siegendem Schritte; ein Platz nach dem andern ging an isn verloren, und bei Leipzig siel der Kern der faiserlichen Macht. Das Gerficht dieser Kiederlage brang bald auch zu Wallensteins Ohren, der, zu Prag in die Dunktlesti des Privatstandes zurückzeischwunden, aus ruhiger Ferne den robenden Kriegessturm betrachtete. Was die Bruft aller Katholiten mit Uurnes erfüllte, verkludigtei ihm Größe und Glidt; nur

fur ibn arbeitete Guftav Abolph. Raum batte ber lettere angefangen, fich burch feine Rriegethaten in Achtung ju feten, fo berlor ber Bergog bon Friedland feinen Mugenblid, feine Freundschaft gu fuchen und mit biefem gludlichen geinbe Defterreiche gemeine Sache gu machen. Der vertriebene Graf von Thurn, ber bem Rbnige bon Schweben fcon langft feine Dienfte gewidmet, übernahm es, bem Monarchen Wallenfteins Gludwuniche ju überbringen und ibn ju einem engern Bundniffe mit bem Bergoge einzulaben. Runfgebntaufend Dann begehrte Wallenftein bon bem Ronige, um mit Sulfe berfelben und mit ben Truppen, Die er felbft ju werben fich anbeifchig machte, Bobmen und Dabren ju erobern. Bien ju uberfallen . und ben Raifer. feinen Berrn, bis nach Stalien zu verjagen. Go febr bas Unerwartete biefes Untrage und bas Uebertriebene ber gemachten Beriprechungen bas Mifftrauen Guftap Abolphe erregte, fo mar er boch ein ju guter Renner bes Berbienftes, um einen fo wichtigen Rreund mit Raltfinn gurudaumeifen. Nachbem aber Wallenftein, burch bie gunftige Aufnahme biefes erften Berfuches ermuntert, nach ber Breitenfelber Schlacht feinen Uns trag erneuerte und auf eine bestimmte Erflarung brang, trug ber borfichtige Monarch fein Bebenten, an bie dimarifchen Entwurfe biefes verwegenen Ropfs feinen Rubm zu magen, und ber Reblichfeit eines Mannes, ber fich ibm ale Berratber anfunbigte, eine fo gablreiche Mannichaft anzubertrauen. Er entschuldigte fich mit ber Schwache feiner Armee, bie auf ihrem Bug in bas Reich burch eine fo ftarte Berminberung leiben

wurde, und verscherzte aus übergroßer Borsicht vielleicht bie Gelegembeit, ben Krieg auf bas Schnellfte zu endigen. 3u spat versuchte er in der Folge die zerriffenen Unterhandlungen zu erneuern; der gunftige Moment war vorüber, und Wallensteins Stolz dergab ihm diese Geringschäung nie.

Aber diefe Beigerung bes Ronige beich leunigte mabricheinlich nur ben Bruch, ben bie Korm biefer beis ben Charaftere gang unvermeiblich machte. Beibe aeboren, Gefete ju geben, nicht fie ju empfangen, tonnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleis ben, die mehr ale jebe andere nachgiebigfeit und gegenseitige Opfer nothwendig macht. Wallenftein mar Dichte. mo er nicht Miles mar; er mufte entmeber gar nicht ober mit volltommenfter Freiheit banbeln. Eben fo berglich hafte Guftav Abolph jede Abbangigs feit, und wenig fehlte, baf er felbft bie fo portbeilbafte Berbindung mit bem frangofifchen Sofe nicht gerriffen batte, weil die Unmagungen beffelben feinem felbitftanbigen Beifte Reffeln anlegten. Gener mar fur Die Partei verloren, Die er nicht lenken burfte; Diefer noch weit weniger bagu gemacht, bem Gangelbanbe ju folgen. Baren bie gebieterifchen Unmagungen biefes Bundesgenoffen bem Bergog bon Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Operationen icon fo laftig, fo mußten fie ibm unertraglich fenn, wenn es bagu tam, fich in die Beute ju theilen. Der folge Monarch fonnte fich berablaffen , ben Beiftand eines rebellischen Unterthane gegen ben Raifer angunehmen und biefen wichtis gen Dienft mit toniglicher Grofmuth belohnen; aber

nie tonnte er feine eigene und aller Ronige Dajeftat fo febr aus ben Mugen feten, um ben Dreis zu beftas tigen, ben bie ausschweifenbe Ehrsucht bes Bergogs barauf ju fegen magte; nie eine nutliche Berratherei mit einer Krone bezahlen. Bon ibm alfo mar, auch wenn gang Europa fchwieg, ein furchtbarer Biberfpruch au furchten, fobalb Wallenftein nach bem bobmifchen Scepter bie Sand ausftredte - und Er mar auch in gang Europa ber Mann, ber einem folchen Beto Rraft geben fonnte. Durch ben eigenen Urm Wallenfteins jum Diftator von Deutschland gemacht, fonnte er gegen bicfen felbft feine Baffen febren und fich bon jeber Pflicht ber Erkenntlichfeit gegen einen Berrather fur losgezählt balten. Reben einem folchen Allierten batte alfo tein Wallenftein Raum; und mahricheinlich mar es bies, nicht feine vermeintliche Abficht auf ben Rais fertbron, worauf er anspielte, wenn er nach bem Tobe bes Ronige in bie Borte ausbrach: sein Glad fur mich und ibn, baff er babin ift! Das beutiche Reich "fonnte nicht zwei folche Baupter brauchen."

Der erste Bersiud jur Rache an bem Hause Desterreich war sehl geschlagen; aber seit stand ber Borsat,
und nur die Wahl ber Mittel erstit eine Beränderung.
Was ihm bei dem Kdnig von Schweben mißlungen
war, bosste er mit minderer Schwierigkeit und mehr
Bortseil bei dem Chussussen von Sachsen zu erreichen,
den er eben so gewiß war, nach seinem Willen zu lens
ken, als er bei Gustav Abolph daran verzweiselte.
In sortbaucruben Einverständniß mit Arnheim, seinem
alten Fraude, arbeitete er von jetzt an an einer

Berbindung mit Sachfen, woburch er bem Raifer und bem Ronige von Schweben gleich fürchterlich ju merben hoffte. Er tonnte fich von einem Entwurfe, ber, wenn er einschlug, ben fcmebifchen Monarchen um feinen Ginfluß in Deutschland brachte, befto leichter Eingang bei Johann Beorg versprechen, je mehr bie eiferfüchtige Gemutheart biefes Pringen burch bie Dacht Buftap Molphs gereigt und feine obnebin ichmache Meigung zu bemfelben burch bie erbobten Unfprache bes Ronige erfaltet marb. Gelang es ibm, Sachfen bon bem fcmebifden Bunbnif ju trennen, und in Berbinbung mit bemfelben eine britte Dartei im Reiche ju errichten, fo lag ber Ausschlag bes Rrieges in feiner Sand, und er batte burch biefen einzigen Schritt gugleich feine Rache an bem Raifer befriedigt, feine berfcmabte Freundichaft an bem ichmebifden Ronia geracht und auf bem Ruin bon Beiden ben Bau feiner eigenen Große gegrundet.

Aber auf welchen Wege er auch seinen 3wed versolgte, so donnte ver benfelben ohn ben Beistand einer ihm gang ergebenen Armee nicht zur Ausschlung beinigen. Diese Armee tonnte so gebeim nicht geworben werben, daß am kaiserlichen Jose nicht Berdacht geschhoft und der Anschlag gleich in seiner Entstehung vereitelt wurde. Diese Armee durfte ihre gestywirtige Bestimmung dor der Zeit nicht erfahren, indem schwerlich zu erwarten war, daß sie dem Ruf eines Berrathers geborchen und gegen ihren rechtmäßigen Oberhern vienen wurde. Wallenstein mußte also unter kaiserlicher Aus wirde und biffentlich werben, und von dem Kalier elösst

jur unumschränkten Herrschaft über die Aruppen berechtigt sein. Wie konnte dies aber anders gescheben, als wenn ihm bas entzogen Generalat auf? Dene über tragen und die Sibrung des Kriegs undedingt über lassen ward? Dennoch erlaubte ihm weder seine Stofz noch sein Wortheil, sich selbs zu diesem Possen jud bat die Wittender von der Inde es Kaisers eine beschränkte Macht zu erstehen, die von der Kurcht besselbst auch der werden, die von der Kurcht besselbst zu erstehen, die von der Kurcht besselbst zu ertrogen sand. Um sich jum Herrn der Bedingungen zu machen, unter vos eine das Commando von ihm übernommen wärde, mußte er abwarten, bis es ihm von seinem Herrn aufgedrungen ward. — Dies war der Rath, den ihm Arrnbeim ertheilte, und dies das Ziel, wonach er mit tieser Possitit und raftloser Thäsigkti sprebt.

Uleberzeugt, baß nur bie dußerste Oroth die Unentichlossendet bes Kaifers bestegen, und ben Widerspruch Banerms und Spaniens, seiner beiden eisrigsten Gegner, unfrdfig machen konnte bewied er sich von jest an geschäftig, die Fortschritte bes Feindes zu bessehren. Sehr wahrscheiltig geschaft es auf sein zu vermehren. Sehr wahrscheiltig geschaft es auf seine Einladung und Err munterung, daß die Sachsen, schon auf dem Wege nach der Rauss und Schlesten, sich nach Wöhmen wande ten und dieses unvertseibigte Reich mit ihrer Macht überschwemmten; ihre schnellen Eroberungen in demselbe ben waren nicht weniger sein Wert. Durch den Kleinmuth, den er beuchelte, ersiehte er jeden Gedansten an Widerstand, und übersieserte be haupsstadt durch seinen voreiligen übzug dem Sieger. Bei ciner Jusammentunft mit bem fachfifchen General ju Raunis, wogu eine Friedensunterhandlung ibm ben Bormand barreichte. murbe mabricheinlich bas Siegel auf bie Berfchmbrung gebrudt, und Bohmene Eroberung war bie erfte Krucht biefer Berabrebung. Indem er felbit nach Bermbaen bagu beitrug, die Ungludefalle uber Defterreich gu baus fen, und burch bie rafchen Fortfchritte ber Schweben am Rheinstrom aul's Dachbrudlichfte babei unterffast wurde, ließ er feine freiwilligen und gebungenen Uns banger in Bien über bas bffentliche Unglud bie beftigften Rlagen fubren, und die Abfetung bes vorigen gelbheren als ben einzigen Grund ber erlittenen Berlufte abicbilbern. "Dabin batte Wallenftein es nicht fommen laffen, wenn er am Ruber geblieben mare !" riefen jest taufend Stimmen, und felbft im geheimen Rathe bee Raifere fant biefe Deinung feurige Berfechter.

Es bedurste ihrer wiederholten Bestürmung nicht, dem bedrängten Monarchen die Augen über die Berbeinste stienes Generals und die begangene Uederreitung zu bismen. Bald genug ward ihm die Abhängigkeit von Bayern und der Ligue unerträglich; aber eben dies Mbhängigkeit verstattete ihm nicht, sein Mißtrauen zu zicht, and durch Jurdcherussung des Herzeigen, und durch Jurdcherussung des herzeigen der Koth mit zehen Tage stieg, und die Schrode des baperischen Beistandes immer sichesbarer wurde, bedachte er sich nicht länger, den Freunden des Herzeiges sein Dir zu seinen, und ihre Worschlässe wegen Jurkcherussung die in Schroden Beisten, und ihre Worschlässe wegen Jurkcherussung die in Kentellung der Reichtschaften, den Kechten des Berzeischen Beisch zieheren in Uederlegung zu nehmen. Die unermesstichen Reichtschumer, die der Leitere besaß, die

Shiller's fammil. Berfe. IX. 90.

allgemeine Achtung, in ber er fand, die Schnelligfeit. womit er feche Sabre porber ein Deer pon pierzigtanfenb Streitern in's Relb geftellt, ber geringe Roftenaufmanb. womit er biefes gablreiche Becr unterhalten, Die Thaten, bie er an ber Spite beffelben verrichtet, ber Gifer enblich und die Treue, die er fur bee Raifere Ehre bewiefen batte, lebten noch in bauernbem Unbenten bei bem Monarchen, und fellten ibm ben Bergog ale bae fcbid. lichfte Bertzeug bar, bas Gleichgewicht ber Baffen amifchen ben friegfubrenben Dachten wieber berauftellen. Defterreich zu retten und bie fatholifche Religion aufrecht zu erhalten. Die empfindlich auch ber faiferliche Stoly die Erniedrigung fublte, ein fo ungweideutiges Beftanbniff feiner ebemaligen Uebereilung und feiner gegenwartigen Roth abgulegen , wie febr es ibn fcmerate. pon ber Sobe feiner Berrichermurbe au Bitten berabaufleigen, wie verbachtig auch bie Treue eines fo bitter beleidigten und fo unverfdbulichen Mannes mar, wie laut und nachbrudlich endlich auch bie fpanifchen Dis nifter und ber Churfurft bon Banern ibr Diffallen über biefen Schritt gu ertennen gaben, fo fiegte jest bie bringenbe Doth uber jebe anbere Betrachtung, und bie Rreunde bee Bergoge erhielten ben Auftrag, feine Befinnungen zu erforschen, und ihm die Doglichfeit feinet Bieberherftellung bon ferne ju zeigen.

Unterrichtet von Allem, was im Rabinet des Raifers ju feinem Bortfeil verstandelt wurde, gewann biefer Serrschaft genug aber sich felbst, seinen innern Triumph zu verbergen und die Rolle des Gleichgaltigen zu spielen. Die Zeit der Rache war gekommen und

sein flolges herz frohlockte, die erlittene Krankung bem Kaifer mit vollen Jinsen zu erstatten. Mit kunstvollen Brerdhamkeit vorbreittet er fich über die gludsliche Russe best Privatlebens, tie ihn seit seiner Eutscruung von dem politischen Schauplage beselligt. Ju lange, erklärte er, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gesofiet, um sie dem nichtigen Phantom des Ruhms und der unsichern Justsengunst auszungeren. Mie seine Begierden nach Größe und Macht sem ausgelichtet, und Russe des einigse Jiel seiner Munsche Um zu keine Ungedund zu derrathen, schulge eine Winsche Um zu keine Ungedund zu derrathen, schulge eine Einladung an den hof de Kaisers aus, rückte aber doch die kand nach wohren dor, um die Unterhandlungen mit dem Poss zu erleichtern.

Unfange berfuchte man, bie Grofe ber Gemalt. melde ibm' eingeraumt werben follte, burch bie Begenwart eines Auffebere zu befchranten, und burch biefe Muetunft ben Churfurften bon Bapern um fo eber zum Stillichmeigen zu bringen. Die Abgeordneten bes Rais fere, von Queftenberg und von Werdenberg, Die, ale alte Freunde bee Bergoge, ju biefer ichlupfrigen Unterhandlung gebraucht murben, batten ben Befehl, in ihrem Untrage an ibn bee Konige bon Ungarn ju ermabnen, ber bei ber Urmee jugegen fepn, und unter Wallenfteine Rubrung bie Rricgefunft erlernen follte. Aber icon die bloge Dennung biefes Damens brobte bie gange Unterbandlung ju gerreiffen. Die und nime mermehr," erflarte ber Bergog, swurde er einen Ges bulfen in feinem Amte bulben, und wenn es Gott felbit mare, mit bem er bas Commanbo theilen follte." Aber

auch noch bann, ale man bon biefem verhaften Duntt abgeftanden mar, ericoppfte ber faiferliche Gunftling und Minifter, Rurft von Lagenberg, Wallenfteins ftanbhafter Freund und Berfechter, ben man in Derfon an ibn abgeschict batte, lange Beit feine Berebfamteit vergeblich, Die verftellte Abneigung bes Bergoge gu befiegen. "Der Monarch," geftanb ber Minifter, "babe mit Wallenftein ben toffbarften Stein aus feiner Rrone verloren; aber nur gezwungen und miberftrebend babe er biefen, genug bereuten, Schritt gethan, und feine Bochachtung fur ben Bergog fen unveranbert, feine Gunft ibm unverloren geblieben. Bum enticheibenben Bemeife babon biene bas ausichlieffenbe Bertrauen, bas man jest in feine Treue und Sabigleit fete, Die Rebler feiner Borganger gu perbeffern und bie gange Geffalt ber Dinge ju vermanbeln. Groß und ebel murbe es gebanbelt fenn, feinen gerechten Unwillen bem Bobl bes Baterlandes jum Opfer ju bringen; groff und feiner murbig, Die ubeln Rachreben feiner Gegner burch bie verboppelte Barme feines Gifere ju wiberlegen. Diefer Sieg uber fich felbit." ichloß ber Rurft, murbe feinen übrigen unerreichbaren Berbienften bie Rrone auffegen, und ibn jum größten Manne feiner Beit erflaren."

So beschämente Befandniffe, so ichmeidelhafte Bersichenungen schienen endlich ben Born bee Bergogs gu
entwaffnen; boch nicht efer, als bie fich fein volles Berg aller Bormurfe gegen ben Kaifer entladen, bie er ben gangen Umfang seiner Berbienfte in prafferischem Pomp ausgebreitet, und ben Monarchen, ber jeth feine Sulfe brauchte, auf's Teiffte erniedrigt hatte, bfinete er fein Dhr ben lodenben Untragen bes Minifters. Mle ob er nur ber Rraft biefer Grunbe nachgebe, bewilligte er mit ftolger Grogmuth, was ber feuriafte Bunfch feiner Geele mar, und begnabigte ben Abges fanbten mit einem Strable bon Soffnung. Aber weit entfernt, bie Berlegenheit bes Raifere burch eine unbebingte volle Bemabrung auf einmal zu enbigen, erfullte er bloß einen Theil feiner Forberung, um einen befto großern Preis auf bie ubrige wichtigere Balfte gu feten. Er nabm bas Commando an, aber nur auf brei Dos nate; nur um eine Urmee auszuruften, nicht fie felbft anguführen. Blog feine gabigfeit und Dacht wollte er burch biefen Schopfungeaft fund thun, und bem Raifer bie Große ber Sulfe in ber Dabe zeigen, beren Gewährung in Wallenfteins Banben flaube. Heberzeugt, baff eine Urmee, Die fein Dame allein aus bem Dichts gezogen, ohne ihren Schopfer in ihr Dichts gurudfebren murbe, follte fie ibm nur gur Lodipeife bienen, feinem herrn befto wichtigere Bewilligungen gu entreifen; und boch munichte Serbinand fich Glad. baß auch nur fo viel gewonnen mar.

Nicht lange faumte Wallenstein, feine Jusage wahr zu machen, welche gang Deutschland als chimarisch verlachte, und Bustav Abolph seibst überrieben fand. Aber lange (chon war der Grund zu diese Internehmung gelegt, und er ließ jeht nur die Maschinen spielen, die er seit mehreren Jahren zu diesem Endyweck im Gang gebracht hatte. Annn verbreitet sich das Geracht von Wallensteins Rustung, als von allen Erden ber hsterreichischen Monarchie Schaaren von Kriegern

berbeleilten, unter biefem erfahrenen Relbberrn ibr Glad ju berfuchen. Biele, welche fcon chebem unter feinen Rabnen gefochten, feine Große ale Mugenzeugen bewunbert und feine Großmuth erfahren batten, traten bei biefem Rufe aus ber Dunkelbeit bervor, jum gweiten Mal Ruhm und Beute mit ibm ju theilen. Die Große bes verfprocenen Golbes lodte Taufenbe berbei, und bie reichliche Berpflegung, welche bem Golbaten auf Roften bee gandmanne ju Theil murbe, mar fur ben lettern eine unuberwindliche Reigung , lieber felbft biefen Stand ju ergreifen, als unter bem Drud beffelben gu erliegen. Alle bfterreichifden Probingen ftrengte man an, ju biefer toftbaren Ruffung beigutragen; fein Stanb blieb bon Taren berfcont; bon ber Ropfficuer befreite feine Barbe, fein Drivilegium. Der fpanifche Sof. wie ber Ronig bon Ungarn, berftanben fich ju einer betrachtlichen Summe; Die Minifter machten anfebnliche Schenfungen, und Wallenftein felbft ließ es fich gweimalbunderttaufend Thaler bon feinem eigenen Bermbgen toften, bie Mueruftung ju befchleunigen. Die armeren Offiziere unterftutte er aus feiner eigenen Raffe. und burch fein Beifpiel, burch glangenbe Beforberungen und noch glangenbere Berfprechungen reigte er bie Bermbgenben, auf eigene Roften Truppen anzumerben. Ber mit eigenem Gelb ein Corps aufftellte, mar Commanbeur beffelben. Bei Unftellung ber Dffiziere machte bie Religion feinen Unterschied: mehr ale ber Glaube aalten Reichtbum, Tapferfeit und Erfahrung. Durch biefe gleichformige Berechtigfeit gegen bie perichiebenen Religionebermanbten, und mehr noch burch bie Erflarung

baß bie gegenwartige Ruftung mit ber Religion nichts ju ichaffen habe, murbe ber proteftantifche Uns terthan beruhigt und ju gleicher Theilnahme an ben bffentlichen Laften bewogen. Bugleich berfaumte ber Bergog nicht, megen Mannschaft und Gelb in eigenem Mamen mit auswartigen Stagten gu unterbanbeln. Den Bergog bon Lothringen gewann er, jum zweiten Dal fur ben Raifer ju gieben; Polen mußte ibm Ro. faten, Stalien Rriegebeburfniffe liefern. Doch ebe ber britte Monat berftrichen mar, belief fich bie Urmee. melde in Dabren perfammelt murbe, auf nicht menie ger ale vierzigtaufend Ropfe, groftentheils aus bem Ueberrefte Bobmens, aus Dabren, Schleffen und ben beutiden Provingen bee Saufes Defferreich gezogen. 2Bas Sebem unausführbar gefchienen, batte Wallen. ftein, jum Erftaunen bon gang Europa, in bem turgeften Beitraume bollenbet. Go viele Taufenbe, als man bor ibm nicht Sunberte gehofft batte gufammen ju bringen, batte bie Bauberfraft feines Damens, feis nes Golbes und feines Genies unter Die Baffen gerufen. Dit allen Erforberniffen bis jum Ueberfluß ausgeruftet, bon friegeberftanbigen Offigieren befehligt, bon einem feaberfprechenben Entbuffaemus entflammt. ermartete biefe neugeschaffene Urmee nur ben Wint ihres Unführers, um fich burch Thaten ber Rubnheit feiner murbig zu zeigen.

Sein Berfprechen hatte ber Bergog erfullt und bie Urmer ftanb fertig im Felbe; jest trat er gurud und überließ bem Raifer, ihr einen Jahrer zu geben. Aber es warve eben so leicht gewesen som, noch eine zweite

Urmee, wie biefe mar, ju errichten, ale einen anbern Chef, außer Wallenftein, fur fie aufzufinden. Diefes vielverfprechenbe Beer, bie lette hoffnung bes Raifers. mar nichts ale ein Blendwert, fobalb ber Bauber fich Ibete, ber es in's Dafenn rief; burch Wallenftein warb es, ohne ibn fcwant es, wie eine magifche Schopfung, in fein poriges Dichte babin. Die Offiziere maren ibm entweber ale feine Schuldner verpflichtet ober ale feine Glaubiger auf's Engfte an fein Intereffe, an bie Forts bauer feiner Dacht gefnupft; Die Regimenter batte er feinen Bermanbten, feinen Gefchopfen, feinen Gunftlingen untergeben. Er und fein Unberer mar ber Dann. ben Truppen bie ausschweifenben Berfprechungen gu balten, woburch er fie in feinen Dienft gelocht batte. Sein gegebenes Bort war bie einzige Sicherheit fur bie fubnen Erwartungen Aller; blinbes Bertrauen auf feine Allgemalt bas einzige Band, bas bie verfchiebes nen Untriebe ibres Gifere in einem lebenbigen Gemeingeift gufammen bielt. Gefcheben mar es um bas Glud jebes Gingelnen, fobalb berjenige gurudtrat, ber fich får bie Erfallung beffelben verbargte.

So wenig es bem Rerzog mit seiner Beigerung Ernst war, so gladich bebiente er sich biefes Schreckmittels, bem Kaifer bie Genehmigung seiner übertriebe uen Bebingungen abzudanstigen. Die Fortspritte bek Feinbes machten bie Gefahr mit jedem Tage dringender, und die Ruffe war so nabe; von einem Einigen ber, und die Ab, der allgemeinen Both ein geschwindes Ende zu machen. Jum britten und letzten Mal erhiet also der Fairst von Eggenderg Besehl, seinen Freund, welch

bartes Opfer es auch toften mochte, jur Uebernehmung bes Commanbos ju bewegen.

Bu Inaim in Dabren fant er ibn, bon ben Truppen, nach beren Befit er ben Raifer laftern machte, prablerifch umgeben. Bie einen Flebenben empfing ber folge Unterthan ben Abgefanbten feines Bebieters. "Dimmermehr," gab er gur Antwort, "tonne er einer Bieberberftellung trauen, bie er einzig nur ber Extres mitat, nicht ber Gerechtigfeit bes Raifere verbante. Rett gwar fuche man ibn auf, ba bie Roth auf's Soofte gefliegen und bon feinem Urme allein noch Rettung au boffen fen ; aber ber geleiftete Dienft werbe feinen Urbeber balb in Bergeffenheit bringen und bie porige Sicherheit ben porigen Unbant gurudführen. Sein aanger Rubm flebe auf bem Spiele, wenn er bie pon ibm gefcopften Erwartungen taufche, fein Glad und feine Rube, wenn es ibm gelange, fie gu befries bigen. Balb murbe ber alte Reib gegen ibn aufwachen, und ber unabhangige Monarch fein Bebenten tragen, einen entbebrlichen Diener jum gweiten Dale ber Conpeniens aufzuppfern. Beffer fur ibn, er berlaffe gleich iett und aus freier Babl einen Doften, von welchem fruber ober fpater bie Rabalen feiner Gegner ibn boch berabffargen marben. Sicherheit und Bufriebenbeit ermarte er nur im Schoofe bes Privatlebens, und, bloß um ben Raifer zu verbinden, babe er fich auf eine Beits lang, ungern genug, feiner gladlichen Stille entrogen."

Des langen Gautelfpiels mabe, nahm ber Minifter jest einen ernsthaften Zon an und bebrohte ben Salsftarrigen mit bem gangen Borne bes Monarchen, wenn

er auf feiner Biberfetjung beharren murbe. "Tief aenug " erflarte er, mbabe fich bie Dajeftat bes Raifers erniedrigt, und, anftatt burch ibre Berablaffung feine Grogmuth ju rubren, nur feinen Stoly gefigelt, nur feinen Starrfinn vermehrt. Sollte fie biefes große Opfer bergeblich gebracht baben , fo ftebe er nicht bas fur, bag fich ber Flebende nicht in ben herrn bermanble und ber Monarch feine beleidigte Burbe nicht an bem rebellifchen Unterthan rache. Wie febr auch Serdinand gefehlt haben moge, fo fonne ber Raifer Untermurfigfeit forbern; irren fonne ber Denich, aber ber Berricher nie feinen Rebltritt befennen. Sabe ber Bergog von Rriebland burch ein unverbientes Urtheil gelitten, fo gebe es einen Erfat fur jeben Berluft, und Bunben, die fie felbft gefchlagen, tonne bie Dajeftat wieber beilen. Forbere er Sicherheit fur feine Perfon und feine Burben , fo merbe bie Billigfeit bee Raifere ibm feine gerechte Forberung bermeigern. Die berachtete Majeftat allein laffe fich burch feine Bugung verfonen, und ber Ungeborfam gegen ibre Befehle bernichte auch bas glangenbfte Berbienft. Der Raifer beburfe feiner Dienfte, und ale Raifer forbere er fie. Belden Dreis er auch barauf feten mbge, ber Raifer werbe ibn eingeben. Aber Geborfam verlange er, ober bas Gewicht feines Borns merbe ben miberfpenftis gen Diener germalmen."

Wallenstein, bessen weitläusige Besitzungen, in die bsterreichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Kaifers jeden Augendies bloßgestellt waren, sichtle led haft, daß diese Drohung nicht eitel sey; aber nicht Burcht mar es, mas feine verstellte hartnädigteit endlich bestegte. Gerabe bieser gebieterische Ton verriedb ihm nur zu beutlich die Schwaden und Berzweissung, woraus er flammte, und die Willfabrigsteit bes Kalfers, jede seiner Forberungen zu genehmigen, überzeugte ibn, baß er am Biel feiner Wanische son. Stett alfo gab er fich ber Berebsanteit Eggenbergs überrwinden, und verließ ibn, um seine Forberungen aufzulegen.

Richt obne Bangigfeit fab ber Minifter einer Schrift entgegen, worin ber ftolgefte ber Diener bem ftolgeften ber Rurften Gefete ju geben fich erbreiftete. Aber wie flein auch bas Bertrauen mar, bas er in bie Befcheibenbeit feines Freundes fette . fo überffica boch ber ausfcweifenbe Inhalt biefer Schrift bei Beitem feine bangften Erwartungen. Gine unumfdrantte Dberberrichaft verlanate Wallenftein über alle beutsche Urmeen bes bfterreichifchen und fpanifchen Saufes, und unbegrengte Bollmacht, ju ftrafen und zu belohnen. Weber bem Ronia von Ungarn, noch bem Raifer felbft folle es bergonnt fenn, bei ber Urmee ju erfcheinen, noch menis ger, eine Sandlung ber Autoritat barin auszunben. Reine Stelle folle ber Raifer bei ber Armee gu vergeben, feine Belohnung ju verleiben haben, fein Gnabenbrief beffelben ohne Wallenfteins Beffatigung gultig fenn. Ueber Mles, mas im Reiche confiscirt und erobert werbe, folle ber Bergog von Friedland allein, mit Musichließung aller faiferlichen und Reichegerichte, ju berfugen baben. Bu feiner orbentlichen Belobnung muffe ibm ein faiferliches Erbland und noch ein anberce ber im Reiche eroberten ganber jum außerorbentlichen

Befchent überlaffen werben. Jebe bikereichische Proving, folle ihm, sobald er berfelben bedürfen würder, jud Auflucht gebfintet son. Außerdem verlangte er die Berficherung bes Herzogthums Medlenburg bei einem tänstigen Frieden, und eine formiliche frühzeitige Auffändigung, wenn man für nötzig finden sollte, ibn jum zweiten Mal bes Generalats ju entsten.

Umfonft beffarmte ibn ber Minifter, biefe Rorberungen zu maffigen, burch welche ber Raifer aller feiner Souverainetaterechte uber bie Truppen beraubt und gu einer Rregtur feines Relbberrn erniebrigt murbe. Bu febr batte man ihm bie Unentbebrlichkeit feiner Dienfte verrathen, um jest noch bes Dreifes Meifter au fenn, momit fie erfauft werben follten. Wenn ber 3mang ber Umftanbe ben Raifer nothigte, biefe Forberungen eins jugeben, fo mar es nicht blofer Untrieb ber Rachs fucht und bes Stolzes, ber ben Bergog veranlafite, fie ju machen. Der Dlan gur funftigen Emporung mar entworfen, und babei tonnte feiner ber Bortbeile gemißt werben, beren fich Wallenstein in feinem Bergleich mit bem Sofe ju bemachtigen fuchte. Diefer Plan erforberte, baff bem Raifer alle Autoritat in Deutschland entriffen und feinem General in bie Banbe gefbielt murbe; bies mar erreicht, fobalb Serbinand jene Bebingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, ben Wallenftein bon feiner Armee ju machen gefonnen mar - bon bem 3mede freilich unenblich verschieben, ju welchem fie ibm untergeben marb - erlaubte feine a es theilte Gewalt, und noch weit meniger eine bobere Autoritat bei bem Beere, ale bie feinige mar. Um ber

alleinige herr ihres Billens gu fepn, mußte er ben Truppen ale ber alleinige Berr ihres Schidfale erfcheis nen; um feinem Dberhaupte unbermertt fich felbft unteraufdieben und auf feine eigene Derfon bie Souvergines taterechte übergutragen, Die ibm bon ber bochften Gemalt nur gelieben maren, mußte er bie lettere forge faltig aus ben Mugen ber Truppen entfernen. Daber feine bartnadige Beigerung, feinen Pringen bes Saus fee Defterreich bei bem Beere ju bulben. Die Rreibeit, aber alle im Reiche eingezogene und eroberte Gater nach Gutbanten zu berfugen, reichte ibm furchtbare Mittel bar, fich Unbanger und bienftbare Werfzeuge ju ertaufen, und mehr, als je ein Raifer in Friebensgeiten fich berausnahm, ben Dictator in Deutschland ju fpielen. Durch bas Recht, fich ber bfterreichischen Lanber im Rothfall ju einem Bufluchtsort ju bebienen. erbielt er freie Gewalt, ben Raifer in feinem eigenen Reich und burch feine eigene Urmee fo aut ale gefangen ju halten, bas Mart biefer ganber auszusaugen und bie bfterreichische Dacht in ihren Grundfeften gu untermublen. Bie bas Loos nun auch fallen mochte. fo batte er burch bie Bebingungen, bie er bon bem Raifer erprefte, gleich gut fur feinen Bortheil geforgt. Beigten fich bie Borfalle feinen bermegenen Entwurfen aunftig, fo machte ibm biefer Bertrag mit bem Raifer ibre Musfabrung leichter; wiberrietben bie Beitlaufte bie Bollftredung berfelben, fo batte biefer namliche Bertrag ibn auf's Glanzenbfte enticabigt. Aber wie fonnte er einen Bertrag fur gultig halten, ber feinem Dberberrn abgetrost und auf ein Berbrechen gegrundet mar? Bie

tonnte er hoffen, ben Raifer burch eine Borfchrift ju binden, melde benjenigen, der so vermessen mar, sie ju geben, jum Tobe verdammte? Doch dieser tobeswärbige Berbrecher war jest ber unentbefrlichfte Mann in ber Monarchie, und Serdinand, im Berstellen geabt, bewilligte ibm MILes, mas er verlangte.

Endlich also hatte die kaiferliche Kriegsmacht ein Dberhaupt, das diesen Ramen verdiente. Alle andere Bewalt in der Armee, selbst des Kaisers, hobre in demelichen Augenblicke auf, da Wallenstein den Sommandostad in die Hand nahm, und ungaltig war Mics, was von ihm nicht aussigs. Don den Ufern der Donau bis an die Wester und den Dberstrom empfand man den beledendern Aufgang des neuen Gestines. Ein neuer Geist fangt an, die Goldaten des Kaisers zu bestehen, eine neue Epoche des Krieges beginnt. Friede Hoffmungen schopfen die Papisten, und die protessantige West blickt mit Unruse dem veränderten Lauf der Dinge entgegen.

Ie größer ber Pries war, um ben man ben neuen Schorm hatte erkaufen maffen, ju so größern Erwartungen glaubte man sich am Hofe bes Kaisers berechtigt; aber ber Herzog übereilte sich nicht, diese Erwartungen in Ersällung zu bringen. In ber Rabe von Wöhmen mit einem surchbaren Herze, burste er sich nur zeigen, um bie geischwächte Macht ber Sachsen zu aberwältigen, und mit ber Wiebereroberung biese Konigreichs seine neue Laufbass glängend zu eröffnen. Wer zu grieben, durch nichts entschebend Kroatengesichte ben Feind zu bennrußigen, ließ er ihm ben besten Theil

biefes Reiche jum Raube, und ging mit abgemeffenem ftillen Schritte feinem felbftifchen Biel entaegen. Dicht bie Sachsen zu bezwingen - fich mit ihnen gu pereinigen, mar fein Dlan. Gingig mit biefem wichtigen Berte beschäftigt, ließ er bor ber Sand feine Baffen ruben, um befto ficherer auf bem Bege ber Unterbandlung ju fiegen. Dichte ließ er unberfucht, ben Churfurften bon ber fcmebifchen Alliang lodgus reiffen, und Serdinand felbft, noch immer gum Frieben mit biefem Pringen geneigt, billigte bies Berfahren. Aber bie große Berbindlichteit, bie man ben Schweben fculbig mar, lebte noch in ju frifchem Unbenten bei ben Sachien . um eine fo icanbliche Untreue zu erlauben; und batte man fich auch wirflich bagu versucht gefühlt, fo lief ber zweideutige Charafter Wallenfteine und ber ichlimme Ruf ber bfterreichischen Politit ju ber Aufrichtigfeit feiner Berfprechungen tein Bertrauen faffen. Bu febr ale betrügerifder Staatemann befannt, fant er in bem einzigen Salle teinen Glauben, wo er es mabricheinlich redlich meinte; und noch erlaubten ibm bie Beitumftanbe nicht, bie Aufrichtigfeit feiner Gefinnung burch Mufbedung feiner mabren Beweggrunde außer 3meifel ju feten. Ungern alfo entichloß er fich, burch bie Gemalt ber Baffen ju erzwingen, mas auf bem Wege ber Unterhandlung miglungen war. Schnell jog er feine Truppen jufammen und fand bor Drag, che bie Sachfen bicfe Sauptftabt entfeten fonnten. Rach einer furgen Gegenwehr ber Belagerten, bffnete Die Berratberei ber Rapuginer einem von feinen Regimentern ben Eingang, und bie in's Schloß gefluchtete

Befabung ftredte unter fcbimpflichen Bebingungen bas Gewebr. Deifter bon ber Sauptftabt, verfprach er feinen Unterbandlungen am fachfifchen Sofe einen gunfligern Gingang, verfaumte aber babei nicht, zu eben ber Beit, ale er fie bei bem Benerale pon Urnbeim erneuerte, ben Nachbrud berfelben burch einen enticheis benben Streich ju berftarten. Er ließ in aller Gile bie engen Daffe gwifchen Mugig und Dirng befeten, um ber fachfifchen Urmee ben Rudgug in ihr Land abaufchneiben, aber Urnbeime Gefdwindigfeit entrif fie noch gludlich ber Gefahr. Dach bem Abauge biefes Generale ergaben fich bie letten Bufluchtebrter ber Sachfen, Eger und Leutmerit an ben Sieger, und fcneller, als es berloren gegangen mar, mar bas Ronigreich wieber feinem rechtmaffigen Berrn unterworfen.

Weniger mit dem Bortheile seines Herrn, als mit Ausstädung einer eigenen Entwarfe deschötzigt, gedachte teigt Wallenstein den Krieg nach Sachsen zu spielen, um dem Ehurstärsten durch Berheerung eines Anndes zu einem Privatverzseich mit dem Kaiser, oder vielemehr mit dem Herzog von Friedland zu nabthigen. Aber wie wenig er auch soust gewohnt war, seinen Willen dem Jwang der Umstände zu unterwerfen, so begriff er doch zietz die Vorhwendigsteit, seinen Lieblingserntwurf einem dringendern Brichte nachzusetzen. Während Archyf der die Vorhkan Archyf der die Kachsen aus Whimmen schule, date Chuskan Archyf der die Sachsen das Bhimmen schule, date Chuskan Archyf der erzähleren Siege am Rhein und an der Donau ersochen, und durch Franken und Schwaden den Krieg schon an Bayerns Grenzen

gewälzt. Am Lechstrom geschlagen, und durch ben Tob bes Grafen Tilly feiner bestem Stibe beraubt, lag ben Grafen Tilly feiner bestem Stibe beraubt, lag von Friedland auf's Schleunigste von Bhimen aus zu Haft zu schieft zu schieft, und durch Baverns Bertheibigung von Desterreich selbst die Gesahr zu entsernen. Er wandte sich mit biefer Witte an Wallenstein selbst, und forderte ihn auf's Angelegentlichste auf, ihm, die er selbst mit der Aumykarmee nachtäme, einstweiten nur einige Regimenter zum Bestland zu senden. Serdinand unterstügte mit seinem gangen Anschn biese Bitte, und ein Silvet nach dem andern ging an Wallenstein ab, ihn zum Marsch der Donau zu vermögen.

Aber fett ergab es fich, wie viel ber Raifer bon feiner Autoritat aufgeopfert batte, ba er bie Gemalt uber feine Truppen und bie Dacht gu befehlen aus feinen Sanben gab. Gleichgultig gegen Maximilians Bitten, taub gegen bie wieberholten Befehle bes Rais fere, blieb Wallenftein mußig in Bohmen fieben, und überließ ben Churfurften feinem Schidfale. benten ber fclimmen Dienfte, welche ibm Maximilian ehebem auf bem Regensburger Reichstage bei bem Raifer geleiftet, batte fich tief in bas unberibbnliche Gemuth bee Bergoge gepragt, und bie neuerlichen Bemubungen bee Churfurften, feine Biebereinfetung gu berbinbern, maren ibm fein Gebeimniß geblieben. Sett mar ber Mugenblid ba, biefe Rranfung gu rachen, und fcmer empfand es ber Churfurft, bag er ben rachgierigften ber Menfchen fich jum Teinbe gemacht batte.

Bobmen, erflarte biefer, burfe nicht unvertheibigt bleis ben, und Defferreich tonne nicht beffer geschutt werben. ale wenn fich bie fcmebifche Armee bor ben baverifchen Reftungen ichmache. Go guchtigte er burch ben Urm ber Schweben feinen Reind, und mahrend baf ein Dlat nach bem anbern in ihre Sanbe fiel, ließ er ben Churs fürften gu Regensburg vergebens nach feiner Untunft fchmachten. Dicht eber , ale bie be vollige Unterwerfung Bohmene ibm feine Entschulbigungegrunbe mehr übrig lief und bie Eroberungen Guftav Adolphe in Bapern Defterreich felbft mit naber Gefahr bebrobten, gab er ben Beffurmungen bes Churfurften und bes Raifers nach, und enticolog fich ju ber lange gewunschten Bereinigung mit bem Erftern, welche, nach ber allgemeinen Erwartung ber Ratholifchen, bas Schidfal bes gangen Felbjuge entscheiben follte.

Gustav Abolph selbst, ju schwach an Truppen, um es auch nur mit der Wallensteinischen Armee allein aufjunehmen, strechtete die Vereinigung zweier so machtigen Herchete wie Vereinigung zweier so machtigen Hercheten bei Vereinigung zweier so machtigen hert Thatigkeit bewiesen dat, sie zu bindern. Ju sieder, scheint es, rechnite er auf den hag, der beide Anschbere unter sich entzweite, und keine Werblindung ihrer Wassen zu pat, diesen Gehler zu verbessen, als der Ersols war zu pat, diesen Gehler zu verbessen, als der Ersols bei gen des weiter gene der beide Ausgeben der bei der Beider zu verbessen, als der er auf die erste sichere Nachricht, die er von ihren Ubssichten erhielt, nach der Oberpfalz, um dem Chursfaffen den Weg zu versperren; aber schon war ihm beiser zuvorgekommen, und die Vereinigung bei Eger geschöchen.

Diefen Grengort batte Wallenftein gum Schauplat bes Triumphes beffimmt, ben er im Begriff mar uber feinen folgen Gegner ju feiern. Dicht gufrieben, ibn, einem Rlebenben gleich, ju feinen Ruffen ju feben, legte er ibm noch bas barte Gefet auf, feine Lanber bulflos binter fich zu laffen, aus weiter Entfernung feinen Befchuber einzuholen, und burch biefe weite Entgegens funft ein erniedrigendes Geftandniß feiner Roth und Bedurftigfeit abgulegen. Much biefer Demutbigung unterwarf fich ber folge Rurft mit Gelaffenbeit. Ginen barten Rampf batte es ibm gefoftet, bemjenigen feine Rettung zu verbanten, ber, menn es nach feinem Bunfche ging, nimmermehr biefe Dacht baben follte; aber . Ginmal entichloffen . mar er auch Dann genug. jebe Rranfung ju ertragen, Die bon feinem Entichluß ungertrennlich mar, und herr genug feiner felbft, um fleinere Leiben ju berachten, wenn es barauf antam. einen großen 3med zu perfolgen.

Alber so viel es schon geloftet hatte, biese Bereinigung nur mbglich ju machen, so schwer werde, sich
iber die Bedingungen zu vergleichen, unter welchen sie Statt finden und Bestand baden sollte. Ginem Einzigen mußte die vereinigte Macht zu Gebore siehen, wenn der Jwed der Bereinigung erreicht werden sollte, und auf beiben Seiten war gleich wenig Neigung da, sich der böhere Mutorität des andern zu unterwerfen. Benn sich Maximilian auf seine Chursarstennbede, auf ben Glanz seines Geschlechte, auf sein Anscho im Reiche flütter, so grundete Wallenstein nicht geringere Ansprache auf seinen Kriegeruhm und auf die neueingeschränfte

Dacht, welche ber Raifer ibm übergeben batte. So febr es ben garftenftolg bes Erftern emporte, unter ben Befehlen eines taiferlichen Dieners ju fteben, fo febr fand fich ber Sochmuth bee Bergoge burch ben Bebanten gefchmeichelt, einem fo gebieterischen Beifte Gefete borgufdreiben. Es fam barüber gu einem barts nadigen Streite, ber fich aber burch eine mechfelfeitige Uebereinfunft ju Wallenfteine Bortbeil endigte, Dies fem murbe bas Dbercommando uber beibe Armeen, befonders am Tage einer Schlacht, ohne Ginichrantung augeftanben, und bem Churfurften alle Gemalt abgefprocen . Die Schlachtorbnung ober auch nur bie Darfch. route ber Armee abzuanbern. Dichte bebielt er fich por, ale bas Recht ber Strafen und Belohnungen aber feine eigenen Golbaten, und ben freien Gebrauch berfelben, fobalb fie nicht mit ben faiferlichen Truppen pereiniat agirten.

Nach biefen Borbereitungen wagte man es endlich, einander unter die Augen gu treten, doch nicht cher, als bis eine gangliche Bergessenheit alles Bergangenen gugesagt, und die außern Formalitäten des Beribh nungsätts auf's Genausste berichtigt waren. Der Berschung gemäß umarmten sich beite Pringen im Amgeschut ihrer Temppen und gaben einander gegenseitige Berscherungen der Kreundschaft, indes die Jersen von Jag übersoffen. Maximilian zwar, in der Berstel, lungstunst ausgelent, besch Verrichaft genug aber sich sich jeden um siehen wahren Geschlerung aus der sich siehe Berrichaft genug aber sich eine siehigen Ing au verrathen; aber in Wallensteins Augen sunktie eine hämische Siegelsfreube, und der Waussel

ber in allen feinen Bewegungen fichtbar mar, entbedte bie Macht bes Uffette, ber fein ftolges herz übermeisterte.

Die vereinigten faiferlich:banerifchen Truppen mach. ten nun eine Urmee bon beinabe fechzigtaufend größten. theils bemabrten Golbaten aus, bor welcher ber ichmebifche Monarch es nicht magen burfte, fich im Relbe au zeigen. Gilfertig nabm er glio, nachbem ber Berfuch, ihre Bereinigung ju binbern, miglungen mar, feinen Rudaug nach Franten, und erwartete nunmehr eine enticheibenbe Bewegung bee Reinbes, um feine Entichliefung ju faffen. Die Stellung ber vereinigten Urmee gwifchen ber fachfifchen und baperifchen Grenge ließ es eine Zeitlang noch ungewiß, ob fie ben Schauplat bee Rriege nach bem erftern ber beiben Lanber beruffangen . ober fuchen murbe, bie Schweden bon ber Donau gurudgutreiben und Bayern in Freiheit gu feten. Sachfen batte Urnbeim bon Truppen entblofft, um in Schlefien Eroberungen ju machen; nicht obne bie gebeime Abficht, wie ibm bon Bielen Schulb gegeben wird, bem Bergog von Friedland ben Gintritt in bas Churfurftenthum ju erleichtern, und bem unentichloffenen Beifte Johann Beorge einen bringernbern Sporn jum Bergleich mit bem Raifer zu geben. Abolph felbft, in ber gemiffen Erwartung, bag bie Abfichten Wallenfteins gegen Sachfen gerichtet feven, fchicte eilig, um feinen Bunbesgenoffen nicht bulflos ju laffen, eine ansehnliche Berftartung babin, feft ents ichloffen, fobalb bie Umftanbe es erlaubten, mit feiner gangen Dacht nachzufolgen. Aber balb entbedten ibm bie Bewegungen ber friedlanbifchen Urmee, baf fie acgen ibn felbft im Ungug begriffen fen, und ber Marich bee Bergoge burch bie Dberpfalz fette fie außer 3meis fel. Jest galt es, auf feine eigene Sicherheit zu benfen , weniger um bie Dberberrichaft ale um feine Eris fteng in Deutschland gu fechten, und bon ber Fruchtbarteit feines Genies Mittel gur Rettung gu entlebnen, Die Unnaberung bee Reinbee überrafchte ibn, ebe er Beit gehabt hatte, feine burch gang Deutschland gerftreuten Truppen an fich ju gieben und bie alliirten Rurften jum Beiftanb berbeigurufen. Un Dannichaft viel ju fcmach, um ben anrudenben Reinb bamit aufbalten gu tonnen, batte er feine anbere Babl, ale fich entweber in Rurnberg ju merfen, und Gefahr ju laufen, bon ber Ballenfteinischen Dacht in biefer Stabt eingeschloffen und burch Sunger befiegt ju werben - ober biefe Stadt aufzuopfern und unter ben Ranonen pon Donaumorth eine Berffartung an Truppen gu ermarten. Gleichgultig gegen alle Befchwerben und Gefahren, mo bie Menfchlichkeit fprach und bie Ehre gebot, ermablte er ohne Bebenten bas Erfte, feft entichloffen, lieber fich felbft mit feiner gangen Urmee unter ben Trummern Rurnberge ju begraben, ale auf ben Untergang Diefer bunbeebermanbten Stabt feine Rettung gu begrunben.

Sogleich ward Anstall gemacht, die Stadt mit allen Borfabten in eine Berschangung einzuschließen, und innerhals berselben ein seites Lager aufzuschlagen. Biele taufend Sande jetzen sich absald zu beiem weitläusigen Wert in Bewegung, und alle Einwohner Marnbergs beseitete ein beroischer Eifer, sin die gemeine Sache But, Leben und Eigenthum zu wagen. Ein ach Am But iefer und zwhlf Juß beitete Graben umschloß bie ganze Berichanzung; die Linien wurden durch Rebouten und Bastionen, die Eingänge durch halbe Monde beschöhtet. Die Pognith, welche Marnberg durch siede Monde beschöhtet. Die Pognith, welche Marnberg durchsichneibet, theilte das ganze Lager in zwei Halbirtel ab, die durch viele Braden zustammenhingen. Gegen breihund von den Schanzen best Agerrs. Das Landvolf auf den ben denachbarten Derfern und die Abrager von Marnberg legten mit den schwebischen Soldaten gemeinschaftlich hand an, daß sichen nunte, und am vierzehnten die anne unsebeure Arbeit vollendet war

Inden dies außerhalb der Mauern vorging, war der Magistrat der Stadt Rumberg beschöftigt, die Maggine ju stüllen und sich mit allen Kriegs, und Maggine ju stüllen und sich mit allen Kriegs, und Mundbedürsussischen Schaften für eine langwierige Belagerung zu versehen. Dabei unterließ er nicht, sur die Gesundheit der Einwohner, die ber Jusammenssuss ber der Lieden keicht in Gesche seigen fonnte, durch streng Keizer lichkeits. Unstalten Sorge zu tragen. Den Konig auf den Neofhall unterstäden zu tonnen, wurde aus den Bargern der Stadt die junge Mannsschaft ausgehoben und in den Baffen geldbt, die schon vorhandene Stadtwillig beträchtlich verstärft und ein neues Regiment von vier und zwanzig Namen nach den Buchschaben dien unterdien feine Bundbedgenossen, den Herzeg Willehm von Weimar

und den Kandgrafen von Sessen-Kassel, jum Beisfand ausgedoten, und seine Generale am Abeinstrom, in Tharingen und Miebersachsen beordert, sich schleunig in Marsch zu seine und mit ibren Truppen bei Marmberg zu ihm zu stoßen. Seine Armee, welche innerhalb der Linien biefer Reichsstad gelagert sand, betrug nicht viel über sechntausend Mann, also nicht einmal den deit über sechschtausend Mann, also nicht einmal den deitsten Theil bes seinblissen herre.

Diefes mar unterbeffen in langfamem Buge bis gegen Deumart berangerudt, wo ber Bergog bon Frieb. land eine allgemeine Dufterung anftellte. Bom Unblid biefer furchtbaren Dacht bingeriffen, tonnte er fich einer ingenblichen Prablerei nicht enthalten. "Binnen vier Lagen foll fich ausweifen," rief er, mer bon uns beiben, ber Ronig bon Schweben ober ich, Berr ber Belt fenn wird." Dennoch that er, feiner großen Ueberlegenbeit ungeachtet, nichte, biefe ftolge Berfiche rung mahr ju machen, und vernachläffigte fogar bie Gelegenheit, feinen Feind auf bas Saupt gu fchlagen, als biefer bermegen genug mar, fich außerhalb feiner Linien ihm entgegenzuftellen. "Schlachten bat man genug geliefert," antwortete er benen, welche ibn gum Ungriff ermunterten, mes ift Beit, einmal einer anbern Methobe ju folgen." Sier icon entbedte fich. wie viel mehr bei einem Relbberrn gewonnen morben , beffen fcon gegrunbeter Ruhm ber gewagten Unternehmungen nicht benothigt mar, woburch anbere eilen muffen, fich einen Ramen ju machen. Uebergeugt, bag ber verameifelte Muth bes Reinbes ben Sieg auf bas Theuerfte erfaufen, eine Dieberlage aber, in biefen Gegenben

erlitten, Die Angelegenheiten bes Raifere unwiederbringlich au Grunde richten murbe, begnugte er fich bamit, bie friegerifche Site feines Gegnere burch eine langwierige Belagerung gu bergebren, unb, inbem er bemfelben alle Belegenbeit abichnitt, fich bem Ungeftum feines Muthe ju aberlaffen, ihm gerabe benjenigen Bortheil gu raus ben, moburch er bieber fo unaberwindlich gewefen mar. Done alfo bas Geringfte ju unternehmen, bezog er jens feite ber Rebnit, Rurnberg gegenuber, ein fart befeffigtes Lager, und entzog burch biefe moblgemablte Stellung ber Stadt fowohl, ale bem Lager, jebe Bus fubr aus Rranten. Schmaben und Thuringen. Go bielt er ben Ronig jugleich mit ber Stadt belagert, und fcmeidelte fich, ben Duth feines Gegnere, ben er nicht luftern mar in offener Schlacht zu erproben, burch Sunger und Seuchen langfam, aber befto ficherer, gu ermuben.

Aber ju weilg mit ben Shlifeginellen und Rechten eines Gegners bedannt, hatte enicht genigfam bafür geforgt, sich felbst vor dem Schickfal zu bemahren, das er jenem bereitete. Aus dem gangen benachbarten Gebiet hatte sich bas Landvoll mit seinen Worrathen wogssschädete, und um dem eneigen Udererre mußten sich bie friedlandischen Fouragiere mit den schweblichen Souragiere mit den schweblichen schwarze in den aber Rachbaftschein. Der Khnig schwerde in war, sich aus der Rachbaftschein wir Proviant zu verschen, und biese wechtlichtigen Streifereien unterhielten einen immerwährenden Arieg gwischen den Kroaten und dem schweblichen Wolfe, dabon die gange umsliegende Landschieft bie traurigsfen

Spuren zeigte. Dit bem Schwert in ber Sand mußte man fich bie Beburfniffe bee Lebens ertampfen, und obne gablreiches Gefolge burften fich bie Parteien nicht mehr aufe Kouragiren magen. Dem Ronig gwar bffnete, fobalb ber Dangel fich einftellte, bie Stabt Rurnberg ihre Borrathebaufer, aber Wallenftein mußte feine Truppen aus meiter Rerne verforgen. Gin großer, in Bavern aufgetaufter, Transport mar an ibn auf bem Beae, und taufend Dann wurden abgefchict, ibn ficher in's Lager zu geleiten. Guftav Abolph , bavon benachrichtigt, fanbte fogleich ein Ravallerie . Regiment aus, fich biefer Licferung ju bemachtigen, und bie Dunfelbeit ber Racht begunfligte bie Unternehmung. Der gange Transport fiel mit ber Stadt, morin er bielt, in ber Schweben Banbe; Die faiferliche Bebedung murbe niebergehauen, gegen amblibunbert Stud Dieb binmea getrieben , und taufend mit Brob bepacte Bagen, bie nicht gut fortgebracht werben fonnten, in Brand geftedt. Gieben Regimenter, welche ber Bers sog bon Friedland gegen Altorf borruden lief. bem febnlich ermarteten Transport jur Bebedung zu bienen, murben bon bem Ronige, ber ein Gleiches gethan batte, ben Rudjug ber Seinigen zu beden, nach einem barts nadigen Gefechte auseinander gefprengt, und mit Sinterlaffung von vierhundert Tobten in bas faiferliche Lager gurudgetrieben. Go viele Bibermartigfeiten unb eine fo menia ermartete Stanbhaftiafeit bes Ronigs ließen ben Bergog bon Rriedland bereuen, bag er bie Belegenheit zu einem Treffen ungenutt batte borbeis ftreichen laffen. Jett machte bie Reftigfeit bes

schwebischen Lagers jeden Angriff unmbglich, und Rarnbergs bemaffnete Jugend biente dem Monarchen zu einer fruchfbaren Kriegerschule, woraus er jeden Berluft an Mannischaft auf das Schnellfte erschen tonnte. Der Mangel an Lebensmitteln, der sich im faiserlichen Lager nicht weniger als im schwedischen einfellte, machte es zum mindesten sehr ungewiß, welcher von beiden Theilen andere zu ung mit gut ung wie zu ung wie zu ung wie zu wieder von beiden Lebeilen den andern zuerst zum Aufbruche zwingen warbe.

Bunfgehn Tage icon hatten beibe Armeen, burch gleich unersteigliche Berichangungen gebeckt, einander im Geschte gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streisereien und unbedeutende Scharmungel zu wagen. Auf beiben Seiten hatten anstedende Krantheiten, natürliche Folgen der ichlechten Pahrungsmittel und der eing zusammengepresten Bollemenge, mehr als das Schwert des Feindes die Mannschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Noth. Endlich erschiede der Längst erwartete Succurs im schwedischen Kager, und die beträchtliche Machtverstärtung des Konige erlaubte ihm jetz, feinem natürlichen Muth zu geborchen und die Kessel zu zerbrechen, die ihn bieber gedunden bielt.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte herzog Wilhelm von Weimar aus ben Befahungen in Niebersachen und Thuringen in aller Eisfertigkeit ein Corps aufgerichtet, welches bei Schweinsurt in Franken vier sächsische Regimenter, und bald barauf bei Kitzingen bie Auppen vom Rheinstrom an sich zog, die Landgraf Wilhelm von Sessenskassel und ber Pfalgaraf von Birkenfeld bem Khnig zu Salfe schickten. Der Reichskangter Openstieruna übernahm es, diese vereinigte Armee an ben Ort ibrer Beffimmung zu fubren, Dach. bem er fich ju Windebeim noch mit bem Dergog Bernbard von Weimar und bem fcmebifchen General Banner vereinigt batte, rudte er in befchleunigten Darichen bie Drud und Eltereborf, mo er bie Rebnit paffirte und gludlich in bas ichmebifche Lager tam. Diefer Succure gablte beinabe funfzigtaufend Dann, und fubrte fechzig Stade Gefchut und viertaufend Bas . gagemagen bei fich. Go fab fich benn Guftav Abolph an ber Spite von beinabe fiebengigtaufenb Streitern, ohne noch bie Dilig ber Stadt Rurnberg zu rechnen. welche im Rothfalle breifigtaufent ruffige Burger in's Relb ftellen tonnte. Gine furchtbare Dacht, Die einer anbern nicht minber furchtbaren gegenüberftanb! Der gange Rrieg ichien jest gufammengepreft in eine einzige Schlacht, um bier endlich feine lette Entscheibung gu erhalten. Ungftvoll blidte bas getheilte Europa auf biefen Rampfplat bin, mo fich bie Rraft beiber ftreis tenben Dachte, wie in einem Brennpuntt, fürchterlich fammelte.

Aber hatte man icon vor en Antunft bee Succurfes mit Brobmangel fampfen muffen, jo wuchs biefes liebel nunmefr in beiben Lagern benn auch Wallenstein hatte neue Berstärlungen aus Bayern an sich gezogen) zu einem schredlichen Grabe an. Außer ben hundert und zwanzigtausend Kriegern, die einander bewassier gagensber standen, außer einer Menge von mehr als sintzigiausend Pereden in beiden Urmeen, außer den Berwohnern Nürnberge, welche das schwebische ben Berwohnern Nürnberge, welche das schwebische von Mugabl weit übertrafen, zählte man

allein in bem Wallenftein'fcben Lager funfzehntaufenb Beiber und eben fo viel Fuhrleute und Rnechte, nicht viel weniger in bem ichwebischen. Die Gewohnheit iener Beiten erlaubte bem Golbaton, feine Ramilie mit in bas Relb zu fubren. Bei ben Raiferlichen ichloß fich eine ungablige Menge gutwilliger Frauensperfonen au ben Beeresjug an, und bie ftrenge Wachfamfeit über bie Gitten im fcwebifchen Lager, welche feine Musschweifung bulbete, beforberte eben barum bie rechts maffigen Chen. Rur Die junge Generation, welche bies Lager jum Baterland batte, maren orbentliche gelbs fculen errichtet und eine treffliche Bucht bon Rriegern baraus gezogen, baf bie Urmeen bei einem langwierie gen Rriege fich burch fich felbft refrutiren fonnten. Rein Bunber , wenn biefe manbelnben Rationen jeben Lanbe firich aushungerten, auf bem fie verweilten, und bie Beburfniffe bee Lebene burch biefen entbebrlichen Troß übermäßig im Preife gefteigert murben. Mule Dublen um Rurnberg reichten nicht gu, bas Rorn gu mablen, bas jeber Zag verschlang, und funfgigtaufenb Pfund Brob. melde bie Stadt taglich in's Lager lieferte. reigten ben Sunger blog, ohne ibn gu befriedigen. Die wirflich bewundernemerthe Sorgfalt bee Durnberger Magiftrate tonnte nicht verbindern, bag nicht ein großer Theil ber Pferbe aus Mangel an Ratterung umfiel, und bie gunehmenbe Buth ber Seuchen mit jebem Tage uber bunbert Menfchen in's Grab ffredte.

Diefer Noth ein Ende ju machen, verließ endlich Guftav Adolph, voll Zuversicht auf seine überlegene Macht, am funf und funfzigsten Tage feine Linien, zeigte

fich in voller Bataille bem geind und lief bon brei Batterien , welche am Ufer ber Rebnit errichtet maren. bas friedlandifche Lager befchießen. Aber unbeweglich ftanb ber Bergog in feinen Berfchangungen, und begnugte fich, biefe Musforberung burch bas Teuer ber Musteten und Ranonen bon Rerne ju beantworten. Den Ronig burch Untbatigfeit aufgureiben und burch bie Dacht bes Sungere feine Bebarrlichkeit zu beficgen. war fein überlegter Entichluß, und feine Borftellung Maximilians, feine Ungebulb ber Urmee, fein Spott bee Reindes, tonnte bicfen Borfat ericbuttern. feiner hoffnung getaufcht und bon ber machfenben Roth gebrungen, magte fich Buftav Abolph nun an bas Unmbaliche, und ber Entidluff murbe gefaft, bas burch Ratur und Runft gleich unbezwingliche Lager zu ftårmen.

Machbem er das Seinige bem Schut ber Nambergischen Miliz übergeben, rückte er am Bartpolomaus tage, dem acht und sămizigsten, seitdem die Armee ihre Berschanzungen bezogen, in voller Schlachtordnung berause und passifirte die Kednitz dei Fatth, wo er die seindlichen Vorpossen mit leichter Much zum Weichen brachte. Auf den steilen Anhöben zwischen der Biber und Rednitz, die alte Beste und Altenberg genannt, stand die Jauptmacht des Keindes, und das lager selbst, von diesen abgeschen beherricht, breitete sich unach siehen von das Gesilde. Die gange Stärke des Geschaften umschlossen unschlieben versammelt. Tiese Braden umschlossen unschlieben verrammelten die Bugange ju bem fleil anlaufenben Berge, bon beffen Gipfel Wallenftein, rubig und ficher wie ein Gott, burch ichmarge Rauchwolfen feine Blite perfenbete. Binter ben Bruftmehren lauerte ber Dusteten tudifches Reuer, und ein gewiffer Tob blidte aus bunbert offes nen Ranonenichlunden bem bermegenen Sturmer ents gegen. Auf biefen gefahrbollen Poften richtete Guftav Abolph ben Angriff, und funfhundert Dustetiere, burch meniges Aufvolf unterflutt (mehrere jugleich fonnten auf bem engen Rampfboben nicht jum Rechten toms men), batten ben unbeneibeten Borgug, fich querft in ben offenen Rachen bes Tobes ju merfen. Butbenb mar ber Unbrang, ber Biberftanb furchterlich; ber aans gen Buth bes feindlichen Gefchubes obne Bruftmebr babin gegeben, grimmig burch ben Unblid bes unbermeiblichen Tobes, laufen biefe entichloffenen Rrieger gegen ben Sugel Sturm, ber fich in Ginem Moment in ben flammenben Sefla vermanbelt und einen eifernen Sagel bonnernd auf fie berunter fpeit. Bugleich bringt bie fcmere Ravallerie in Die Luden ein, melde bie feindlichen Ballen in Die gebrangte Schlachtorbnung reißen, Die feftgeschloffenen Glieber trennten fich, und bie ftanbhafte Belbenichaar, bon ber geboppelten Dacht ber Ratur und ber Menfchen bezwungen, wendet fich nach bunbert gurudgelaffenen Tobten gur Rlucht. Deuts iche maren ce, benen Guftave Parteilichfeit Die tobte liche Ehre bes erften Ungriffs bestimmte; uber ihren Rudgug ergrimmt, fubrte er jest feine Rinnlander gum Sturm, burch ihren norbifden Duth bie beutiche Reige beit ju befchamen. Much feine Finnlander, burch einen öhnichen Seuerragen empfangen, weichen ber aberlegenen Macht, und ein frifche Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich schlechtem Ersolge ben Angriff au erneuern. Dieses wird bon einem vierten und fanften und sechsten abgelder, baß wahrend bes gehnstlichtigen Befrichte alle Regimenter zum Angriff tommen und alle blutend und zerriffen von bem Kampfplag purichten. Laufend verstämmelte Kopper bedecen das Feld, und und unbessez felt Gultau den Angriff ort, und unerschättlich behauptet Wallenstein seine Beste.

Inbeffen bat fich amifchen ber taiferlichen Reiterei und bem linten Alugel ber Schweben, ber in einem Buich an ber Rebnit poffirt mar, ein beftiger Rampf entjundet, mo mit abmechfelnbem Glud ber Reind balb Beffegter, balb Sieger bleibt , und auf beiben Seiten gleich viel Blut fließt, gleich tapfere Thaten gefcheben. Dem Bergog von Friedland und bem Pringen Bernbard von Weimar merben bie Pferbe unter bem Leibe erschoffen; bem Ronig felbft reift eine Studfugel bie Soble bon bem Stiefel. Mit ununterbrochener Buth erneuern fich Ungriff und Wiberftand, bie endlich bie eintretenbe Dacht bas Schlachtfelb verfinftert und bie erbitterten Rampfer gur Rube mintt. Sett aber find bie Schweben icon ju weit borgebrungen, um ben Rudgug obne Gefahr unternehmen ju tonnen. Inbem ber Ronig einen Offizier zu entbeden fucht, ben Regis mentern burch ibn ben Befehl jum Rudjug ju ubers fenden, ftellt fich ibm ber Dbrift Bebron, ein tapferer Schottlanber, bar, ben bloß fein naturlicher Duth aus bem Lager getrieben batte , bie Gefahr biefes Tages ju theilen. Ueber ben Ronig ergurnt, ber ibm unlangft bei einer gefahrvollen Aftion einen jungern Dbriften bors gezogen, batte er bas rafche Belubbe gethan, feinen Degen nie wieber fur ben Ronig ju gieben. Un ibn wendet fich jest Buftav Abolph, und, feinen Belbens muth lobend, erfucht er ibn, bie Regimenter jum Ruch. jug ju commanbiren. "Gire," erwibert ber tapfere Solbat, "bas ift ber einzige Dienft, ben ich Gurer Majeftat nicht verweigern fann, benn es ift etwas bas bei ju magen;" und fogleich fprengt er babon, ben ers baltenen Muftrag in's Wert zu richten. 3mar batte fich Bergog Bernhard von Weimar in ber Site bes Befechte einer Unbobe uber ber alten Beffe bemachtigt, bon mo aus man ben Berg und bas gante Lager beftreichen tonnte. Aber ein beftiger Platregen, ber in berfelben Racht einfiel, machte ben Abbang fo fcblupfe rig, baß es unmbglich mar, bie Ranonen binaufzus bringen, und fo mußte man von freien Studen biefen mit Stromen Blute errungenen Doffen verloren geben. Diftrauifch gegen bas Glad, bas ibn an biefem ents fceibenben Tage verlaffen batte, getraute ber Ronig fich nicht, mit erichopften Truppen am folgenben Tage ben Sturm fortgufeten, und jum erften Dale ubers munden, weil er nicht Ueberminder mar, fubrte er feine Truppen über bie Rebnit gurud. 3meitaufend Tobte. . bie er auf bem Bablplat jurudließ, bezeugten feinen Berluft, und unuberwunden ftand ber Bergog bon Briedland in feinen Linien.

Noch gange vierzehn Tage nach biefer Action blies ben bie Armeen einander gegenüber gelagert, jebe in ber Schuler's fammit. Werte. DX, Bb. 25

ber Erwartung, die andere jum Mufbruch ju nothigen. Se mehr mit jebem Tage ber fleine Borrath an Lebenemitteln fcmolg, befto fcredlicher muchfen bie Drangfale bes Sungere, befto mehr permilberte ber Solbat . und bas Landpolf umber marb bas Opfer feie ner thierifchen Raubsucht. Die fleigenbe Roth Ibete alle Banbe ber Bucht und Ordnung im fcmebifchen Lager auf, und befonbere zeichneten fich bie beutschen Regimenter burch bie Bemalttbatigfeiten aus, Die fie gegen Freund und Reind ohne Unterfchied verübten. Die ichmache Sand eines Gingigen vermochte nicht einer Ge fetlofigteit ju fleuern , bie burch bae Stillfcmeigen ber untern Befchlehaber eine fcheinbare Billigung und oft burch ibr eigenes verberbliches Beifpiel Ermunterung erhielt. Tief fcmerate ben Monarchen biefer fchimpfs liche Berfall ber Rriegenucht, in Die er bie jest einen fo gegrundeten Stoly gefett batte, und ber Nachbrud, womit er ben beutschen Offizieren ihre nachlaffigfeit verweist, bezeugt bie Beftigfeit feiner Empfindungen. "Ihr Deutschen," ricf er aus, mibr, ibr felbft fent es, bie ibr euer eigenes Baterland beffehlt, und gegen eure eigenen Glaubenegenoffen muthet. Gott fen mein Beuge, ich verabscheue euch, ich habe einen Etel an euch, und bas Berg gallt mir im Leibe, wenn ich euch anichque. Ihr übertretet meine Berordnungen, ibr fend Urfache, bag bie Belt mich verflucht, bag mich bie Thranen ber fculblofen Armuth verfolgen, bag ich bffentlich boren muß: ber Ronig, unfer Freund, thut uns mehr Uebels an, ale unfere grimmigften Beinbe. Euretwegen babe ich meine Rrone ibres Schates entbibst und über vierzig Tonnen Golbes ausgewendet; von eurem deutschen Reich aber nicht erhalten, wooon ich mich schlechen befleiden könnte. Euch gad ich Alles, was Gott mit zutheilte, und hattet ibr meine Gesetz geachtet, Alles, was er mir funftig noch geben mag, wurde ich mit Freuden unter euch ausgetheilt baben. Eure schleche Mannsucht überzeugt mich, daß ihr's bese mit, wie fehr ich auch Ursache haben mag, eure Aupferfeit zu loben."

Rurnberg batte fich uber Bermogen angefirengt, bie ungeheure Menschenmenge, welche in feinem Gebiet gus fammengepregt mar, elf Wochen lang ju ernabren: endlich aber verfiegten die Mittel, und ber Ronig, ale ber gablreichere Theil, mußte fich eben barum querft anm Abgug entschließen. Debr ale gebntaufend feiner Einwohner hatte Rurnberg begraben, und Guftav Molph gegen amangigtaufent feiner Golbaten burch Rrieg und Seuchen eingebuft. Bertreten lagen alle umliegenden Relber, Die Dorfer in Miche, bas beraubte Landvolf verichmachtete auf ben Straffen, Mobergeruche verpefteten bie Luft, verheerende Seuchen, burch bie fummerliche Rabrung, burch ben Qualm eines fo bepolferten Lagers und fo vieler permefenden Leichname. burch bie Glut ber hundetage ausgebrutet, mutheten unter Menichen und Thieren , und noch lange nach bem Mbaug ber Urmeen brudten Mangel und Glend bas Land. Gerührt von bem allgemeinen Jammer, und obne Soffnung, bie Bebarrlichfeit bes Bergogs pon Friedland ju befiegen, bob ber Ronig am achten Gep. tember fein Lager auf und berließ Rurnberg, nachbem

er ce gur Farforge mit einer binlanglichen Befatung berfeben batte. In volliger Schlachtorbnung jog er an bem Reinbe boruber, ber unbeweglich blieb, und nicht bas Geringfte unternahm , feinen Abaug ju fibren. Er richtete feinen Marich nach Reuftabt an ber Mifch und Bindebeim, wo er funf Tage fteben blieb, um feine Truppen gu erquiden und Rurnberg nabe gu fenn, wenn ber Reind etwas gegen biefe Stadt unternehmen follte. Aber Wallenftein . ber Erbolung nicht weniger beburftig, batte auf ben Abaug ber Schweben nur gewartet, um ben feinigen antreten gu tonnen. Runf Tage fpater verlich auch er fein Lager bei Birnborf und übergab es ben Rlammen. Sunbert Rauchfaulen, bie aus ben eingeafderten Dorfern in ber gangen Runbe jum himmel fliegen, berfundigten feinen Abicbieb, und zeigten ber getroffeten Stabt, welchem Schickfale fie felbft entgangen mar. Geinen Marfch, ber gegen Forchs beim gerichtet mar, bezeichnete bie fcbredlichfte Berbeerung ; boch mar er icon ju weit borgerudt, um bon bem Ronig noch eingeholt ju werben. Diefer trennte nun feine Urmee, Die bas ericobpfte Land nicht ernabren fonnte, um mit einem Theile berfelben Frans fen au behaupten, und mit bem andern feine Erobes rungen in Bavern in eigener Derfon fortgufegen.

Unterdeffen war die faiferlich baperifche Armee in bas Bisthum Bamberg gerudt, wo ber herzog von Friedland eine zweite Muftrung barüber anftellte. Er sand biefe sechigtausend Mann flarte Macht bliec. erfon, Krieg und Seuchen bis auf vierundywanzige tausend Mann bermindert, von benen der vierte Theil

aus banerifchen Truppen beftanb. Und fo batte bas Lager bor Rurnberg beibe Theile mehr ale zwei verlorne große Schlachten entfraftet, ohne ben Rrieg feis nem Enbe auch nur um etwas genabert, ober bie gefpannten Ermartungen ber europaifchen Belt burch einen einzigen enticheibenben Borfall befriedigt zu baben. Den Eroberungen bes Ronigs in Banern wurde gwar auf eine Zeitlang burch bie Diverfion bei Rurnberg ein Biel geftedt und Defterreich felbft bor einem feindlichen Ginfall gefichert; aber burch ben Abzug bon biefer Stadt gab man ibm auch bie vollige Freiheit gurud, Bapern auf's Deue zum Schauplat bes Rricges gu machen. Unbefummert um bas Schidfal biefes Panbes . und bee 3manges mube, ben ibm bie Berbinbung mit bem Churfurften auferlegte, ergriff ber Bergog bon Rriebland begierig bie Belegenbeit, fich pon biefem Id. fligen Gefährten zu trennen und feine Lieblingsentwurfe mit erneuertem Ernft gu verfolgen. Doch immer feiner erften Maxime getreu, Sachfen bon Schweben gu trennen , beftimmte er biefes Land jum Winter : Aufenthalt feiner Truppen, und hoffte, burch feine berberbliche Gegenwart ben Churfurften um fo eber zu einem befonbern Rrieben gu gwingen.

Rin Zeitpunkt fonnte biefem Unternehmen gunftiger fenn. Die Sachfen waren in Schlesse eingefallen, wo sie, in Bereinigung mit brandenburgischen und schwedischen Sallseblitern, einen Bortheil nach bem andern über bie Truppen bes Knijerse ersochten. Durch eine Diverson, welche man bem Chursuften in seinen eigenen Staaten machte, rettete man Schlessen; bas Unternehmen mar befto leichter, ba Sachfen burch ben ichlefischen Rrieg bon Bertheibigern entbibft und bem Reinbe von allen Seiten geoffnet mar. Die Rothmendigfeit, ein ofterreichisches Erbland zu retten. fcblua alle Ginmenbungen bes Churfurften bon Banern barnieber, und unter ber Daste eines patriotifchen Gifere fur bas Beffe bes Raifere fonnte man ibn mit um fo meniger Bebentlichfeit aufopfern. Indem man bem Ronig bon Schweben bas reiche Bavern gum Raube ließ, boffte man in ber Unternehmung auf Sachfen bon ibm nicht gefiort zu merben, und bie gunehmenbe Ralts finnigfeit amifchen biefem Monarchen und bem fachfifchen Sofe lieft obnebin bon feiner Geite menig Gifer ju Befreiung Johann Beorge befürchten. Reue alfo bon feinem argliftigen Befchuter im Stich gelaffen, trennte fich ber Churfurft gu Bamberg bon Wallenftein, um mit bem fleinen Ueberreft feiner Truppen fein bulflofee Land gu bertheibigen, und bie faiferliche Urmee richtete unter Briedlands Unführung ibren Marich burch Baireuth und Roburg nach bem Thuringer Balbe.

Ein faiferlicher Beueral, von Solt, war bereits mit sichstausend Mann in das Woigtland voraus geschicht worden, diese wehrlose Proving mit Feuer und Schwert zu verferern. Ihm wurde bald darauf Gallas nach geschickt, ein zweiter Feldberr des Herzogs und ein gleich treues Wertzeug seiner ummenschlichen Befehle. Endlich wurde auch noch Graf Pappenheim aus Miedersachsen bereigerusen, die geschwächte Urmee bes Derzogs zu verstärfen und das Elenb Sachfiels vollfommen

gu machen. Berftorte Rirchen, eingeafcherte Dorfer, permuftete Ernten, beraubte Familien, ermorbete Unterthanen bezeichneten ben Darich biefer Barbarenbeere; bas gange Thuringen , Boigtland und Deigen erlagen unter biefer breifachen Beifel. Aber fie maren nur bie Borlaufer eines großern Glenbe, mit welchem ber Berjog felbit, an ber Spite ber hauptarmee, bas unglud. liche Sachfen bebrobte. Dacbbem biefer auf feinem Buge burch Rranten und Thuringen bie ichauberhafteften Dentmaler feiner Buth binterlaffen, ericbien er mit feiner gangen Dacht in bem Leipziger Rreife und zwang nach einer furgen Belagerung bie Stabt Leipzig gur Hebergabe. Seine Abficht mar, bis nach Dreeben porgubringen, und burch Unterwerfung bee gangen Lanbes bem Churfurften Gefete vorzuschreiben. Goon naberte er fich ber Mulba, um bie fachfifche Urmee, bie bie Torgan ibm entgegen geradt mar, mit feiner überlegenen Dacht aus bem Relbe gu ichlagen, ale bie Untunft bes Ronigs bon Schweben ju Erfurt feinen Eroberungeplanen eine unerwartete Grenze feste. Im Gebrange zwifchen ber fachfifchen und fcmebifchen Macht, welche herzog Georg von Luneburg von Dieberfachfen aus noch ju berftarten brobte , wich er eilfertig gegen Merfeburg gurud, um fich bort mit bem Grafen von Pappenheim ju vereinigen und die einbringenben Schweben mit Nachbrud gurudgutreiben. Dicht obne große Unrube batte Buftav Moolph ben Runftgriffen jugefeben , welche Spanien und Defterreich verfcwenbeten, um feinen Allierten von ibm abtrunnig ju machen. Go wichtig ibm bas Bunbnif mit Sachfen

mar, fo viel mehr Urfache batte er, por bem unbeftanbigen Gemuthe Johann Beorgs ju gittern. Die batte gwifden ihm und bem Churfurften ein aufrichtiace freunbichaftliches Berhaltniß Statt gefunden. Ginem Pringen, ber auf feine politifche Bichtigfeit folg, und gewohnt mar, fich ale bas haupt feiner Partei gu betrachten, mußte bie Ginmifchung einer fremben Dacht in bie Reichsangelegenheiten bebenflich und brudenb fenn, und ben Wibermillen, womit er bie Fortfchritte biefes unwillfommenen Fremblinge betrachtete , batte nur bie außerfte Roth feiner Staaten auf eine Zeitlang beffegen tonnen. Das machfenbe Unfeben bes Ronigs in Deutschland, fein überwiegender Ginfluß auf bie proteftantifchen Stanbe, bie nicht febr zweibeutigen Beweife feiner ehrgeizigen Abfichten, bebenflich genug, bie gange Bachfamteit ber Reicheftanbe aufzuforbern, mache ten bei bem Churfurffen taufend Beforaniffe reae. welche bie faiferlichen Unterhandler gefchicht gu nabren und zu bergroßern wußten. Jeber eigenmachtige Schritt bee Ronige, jebe auch noch fo billige Korberung, bie er an bie Reichefurften machte, gaben bem Churfurften Unlag zu bittern Beichwerben, bie einen naben Bruch ju berfunbigen ichienen. Gelbft unter ben Generalen beiber Theile zeigten fich, fo oft fie vereinigt agiren follten, vielfache Spuren ber Giferfucht, welche ibre Beberricher entzweite. Johann Beorge naturliche Mbneigung bor bem Rrieg, und feine noch immer nicht unterbrudte Ergebenbeit gegen Defterreich , begunftigte Urnbeime Bemubungen, ber, in beftanbigem Ginverftanbniffe mit Wallenftein , unermubet baran arbeitete,

feinen herrn ju einem Privatbergleich mit bem Raifer ju vermissen; und fanden feine Borftellungen auch lange Beit keinen Eingang, so lehrte boch julest ber Erfolg, baß sie nicht gang ohne Wirfung geblieben waren.

Buftav Abolph, mit Recht por ben Rolgen bange, bie ber Abfall eines fo wichtigen Bunbesgenoffen bon feiner Partei fur feine gange funftige Exifteng in Deutschland haben mußte, ließ tein Mittel unversucht, biefen bebenflichen Schritt ju perbinbern, und bis jest batten feine Borftellungen ihren Ginbrud auf ben Churfurften nicht gang berfehlt. Aber bie furchterliche Dacht, mos mit ber Raifer feine verführerifchen Borfcblage unters ftutte,, und bie Drangfale, bie er bei langerer Beiges rung uber Sachfen au baufen brobte. fonnten enblich boch, wenn man ibn feinen Reinben bulflos babingab, bie Standbaftigfeit bes Churfurften überminben. und biefe Gleichgultigfeit gegen einen fo wichtigen Bunbesgenoffen bas Bertrauen aller übrigen Allierten Schwebens ju ihrem Befchuber auf immer barnieber ichlagen. Diefe Betrachtung bewog ben Ronig, ben bringenben Ginlabungen, welche ber bart bebrobte Churfurft an ibn ergeben ließ, jum zweiten Dale nachzugeben, und ber Rettung biefes Bunbesgenoffen alle feine glangenben hoffnungen aufzuopfern. Schon batte er einen zweiten Ungriff auf Ingolftabt beschloffen, und bie Schwache bes Churfurften bon Bavern rechtfertigte feine Soffnung. biefem erichbpften Reinbe boch enblich noch bie Deutras litat aufzubringen. Der Mufftanb bes Landwolfs in Dberofterreich bffnete ibm bann ben Weg in biefes Land, und ber Gis bes Raifertbrone fonnte in feinen Banben

fepn, che Wallenftein Zeit hatte, mit Huffe berbeigueilen. Alle biefe schimmernben Joffnungen seigte er web Bost eines Alliiren nach, ben weber Berbienfte noch guter Wille bieses Defers werth machren; ber, bei ben bringenbsten Ausserbeit mit Kleinlicher Selbssigude biente; ber nicht durch die Dienste, die man sich den niebt durch ist Dienste, die man ich den ihm ber sorgete, bedeutend war. Und wer erwehrt sich nun bes Unwillens, wenn er hott, baß auf bem Wege, den Duftan Abolph jest zur Besteiung biese Falten antritt, der große Konig das giel seiner Thaten sindet?

Schnell gog er feine Truppen im frantifchen Rreife aufammen, und folgte bem Wallenftein'fchen Beere burch Thuringen nach. Bergog Bernhard von Weimar, ber gegen Dappenbeim mar porausgeschickt morben, fließ bei Urnftabt ju bem Ronige, ber fich jest an ber Spite bon zwanzigtaufend Dann geubter Truppen erblidte. Bu Erfurt trennte er fich bon feiner Gemablin, bie ibn nicht eber ale ju Beifenfele - im Sarge mieber feben follte; ber bange geprefte Abicbied beutete auf eine emige Trennung. Er erreichte Raumburg am erften Robember bes Sabre 1632, ebe bie babin betafcbirten Corps bes Bergogs von Friedland fich biefes Plages bemachtigen tonnten. Schagrenweise ftromte alles Bolt aus ber umliegenben Gegend berbei, ben Belben, ben Racher, ben großen Ronig anguftaunen, ber ein Sabr borber auf eben biefem Boben ale ein rettenber Engel ericbienen mar. Stimmen ber Rreube umtonten ibn, mo er fich feben ließ; anbetend fiurgte fich Alles por

ihm auf bie Rnice: man ftritt fich um bie Bunft, Die Scheibe feines Schwerts, ben Saum feines Rleibes gu berubren. Den beideibenen Selben emporte biefer uns foulbige Tribut, ben ibm bie aufrichtigfte Dantbarteit und Bewunderung gollte. "Ift es nicht, ale ob biefes Bolt mich zum Gott mache ?" fagte er zu feinen Bes gleitern. "Unfere Sachen fteben gut; aber ich furchte, bie Rache bes Simmele wird mich fur biefes verwegene Bautelfpiel ftrafen, und biefem thorichten Saufen meine fcmache fferbliche Menichbeit frub genug offenbaren." Bie liebenemurbig zeigt fich une Buftav, ch' er auf emig bon une Abichied nimmt! Much in ber gulle feines Glade bie richtenbe Demefie ebrent, verschmabt er eine Sulbigung : bie nur ben Unfterblichen gebubrt, und fein Recht auf unfere Thranen verboppelt fich, eben ba er bem Mugenblid nabe ift, fie gu erregen.

Unterbessen war der Herzog von Friedland dem antuktwen Kbnig dis Meißenfels eniggen gezogen, entiglossen, die Minterquatirer in Sachsen, auch venn es eine Schlacht koften sollte, zu behaupten. Seine Unthätigkeit vor Mirnberg batte ihn dem Berdacht ausgestelt, als ob er sich mit dem nordischen Jelden nicht zu messen wogte, und bein ganger Ruhm war in Gesahr, wenn er die Gelegenheit zu schlagen zum zweiten Wale entwischen ließ. Seine Ueberlegenheit an Truppen, weitwoll weit geringer, als sie in der ersten Zeit bes nurnbergischen Kagers gewesen, machte ihm die vochtscheinlichse Hoffnung zum Sie, wenn er den Kbnig, dor der Bereinigung desselben mit den Sachsen, in ein Terssen Buberficht mar nicht fomobl auf feine arbffere Truppenjabl, ale auf die Berficherungen feines Uftrologen Geni gegrundet, welcher in ben Sternen gelefen batte, baß bas Glud bes ichwebischen Monarchen im Rovember untergeben murbe. Ueberbies maren amifchen Ramburg und Beigenfels enge Paffe, bon einer fortlaufenben Berafette und ber nabe ftromenben Saale gebilbet, welche es ber ichmebifchen Urmee außerft ichmer machten, porgubringen, und mit Sulfe meniger Truppen ganglich acichloffen werben tonnten. Dem Ronia blieb bann feine andere Babl, ale fich mit größter Gefahr burch Die Defileen ju minben, ober einen beschwerlichen Rud's jug burch Thuringen ju nehmen, und in einem vermufteten Lanbe, mo es an jeber Dotbburft gebrach, ben größten Theil feiner Truppen einzubugen. Die Bes ichminbiafeit, mit ber Guftav Abolob von Naumbura Befit nabm, vernichtete biefen Plan, und jest mar es Wallenstein felbit, ber ben Angriff ermartete.

Alber in biefer Erwartung fab er fich getäusicht, ale ber Robing, austart ihm bie Weispenfele entgegen zu rüden, alle Anftaleen traf, fich bei Naumburg zu verrichangen, vur bei verrichtungen zu erwarten, welche ber herzog von Lucburg im Begriff war ihm zuzusüberen. Unichlufiffig, ob er bem Robig durch bie engen Paffe zwischen Weißensels und Naumburg entgegen geben, oder in seinem Kager unthätig fichen bleiben sollte, versammelte er seinen Kriegsrath, um die Weisunung seiner erfahrensten Generale zu vernehmen. Keiner von Allen fand es rathsam, den Konig in seiner vorretheilhaften Getlung anzugreisen, und die Worschrungen,

welche biefer ju Befeftigung feines Lagere traf, icbies nen beutlich angugeigen, baß er gar nicht Billens fen, es fo balb zu verlaffen. Aber eben fo menig erlaubte ber eintretenbe Binter, ben Felbgug ju verlangern. und eine ber Rube fo febr beburftige Urmee burch forts gefette Campirung ju ermuben. Alle Stimmen erflars ten fich fur bie Endigung bee Relbzuge, um fo mebr, . ba bie wichtige Stadt Roln am Rhein von bollanbifchen Truppen gefährlich bebrobt mar, und bie Rortichritte bes Reindes in Befiphalen und am Unterrhein bie nachbrudlichfte Bulfe in biefen Gegenben erheischten. Der Bergog bon Friedland erfannte bas Gewicht biefer Grunde, und beinabe übergeugt, bag bon bem Ronig fur biefe Sabregeit fein Angriff mehr zu befurchten fen, bewilligte er feinen Truppen bie Winterquartiere , boch fo, baß fie auf's Schnellfte berfammelt maren, wenn etwa ber Teinb gegen alle Erwartung noch einen Uns griff magte. Graf Pappenheim wurde mit einem großen Theile bes Beere entlaffen, um ber Stadt Roln au Bulfe ju eilen, und auf bem Bege babin bie Reftung Moritburg bei Salle in Befit ju nehmen. Gingelne Corpe bezogen in ben ichidlichften Stabten umber ibre Binterquartiere, um bie Bewegungen bes Reinbes bon allen Seiten beobachten ju tonnen. Graf Rolloredo bemachte bas Schlof zu Beifenfele, und Wallenftein felbft blieb mit bem Ueberrefte unweit Merfeburg amis fchen bem Aloggraben und ber Caale fteben, bon mo er gefonnen mar, feinen Marich über Leipzig ju nehmen und bie Sachfen von bem fcwebifchen Beere abaus fcneiben.

Raum aber batte Guftav Abolph ben Abaug Dape penheims vernommen, fo verließ er ploBlich fein Lager bei Raumburg, und cilte, ben um bie Balfte gefchmachten Reind mit feiner gangen Dacht angufallen. In befcbleunigtem Dariche rudte er gegen Beifenfele por. bon mo aus fich bas Berucht bon feiner Unfunft fchnell bis jum Reinde verbreitete und ben Bergog von Rrieb. land in bie bochfte Bermunberung fette. Aber es galt iett einen fcnellen Entidluff, und ber Bergog batte feine Dagregeln balb genommen. Obgleich man bem gwanzigtaufend Dann ftarten Reinde nicht viel über ambliftaufend entgegen au feten batte, fo fonnte man boch hoffen, fich bis zu Dappenheims Rudfehr zu bebaupten, ber fich bochtens funf Deilen weit, bis Salle, entfernt baben tonnte. Schnell flogen Gilboten ab, ibn gurudgurufen, und jugleich jog fich Wallenftein in Die weite Ebene amifchen bem Aloffgraben und Luten, wo er in volliger Schlachtordnung ben Ronia ermartete, und ibn burch biefe Stellung bon Leipzig und ben fachfifchen Bolfern trennte.

Drei Kanonenschaft, welche Graf Rolloredo von dem Schloffe zu Weißenscha abbrannte, verkündigten ben Maris bote Khnigs, und auf biefes verabredte Signal zogen sich die friedlandischen Wortruppen unter dem Commando des Kroaten-Generals Jolani zusammen, die an der Rippach gelegenen Obrfer zu bestehen. Ihr schwacher Widerfald bielt den anrudenben Keind nicht auf, der bei dem Dorfe Rippach übere de Wugfer biefes Namens seine Legte, und fich unterhald Lügen der fallerschaft geben der fallerschaft geben werden bei bei bei Bender Schwanzen gegender fellte. Die fallerschaft Bender ber fallerschaft werden Schlachtordung gegenhöre siellen Schlachtordung gegenhöre fiellte.

Landftraffe, welche bon Beifenfels nach Leipzig fabrt. wird amifchen Lugen und Marfranftabt bon bem Rlofe graben burchschnitten, ber fich bon Beit nach Derfeburg erftredt und bie Elfter mit ber Saale verbinbet. Un biefen Canal lebnte fich ber linte Alugel ber Rais ferlichen und ber rechte bee Ronige bon Schweben, boch fo , baf fich bie Reiterei beiber Theile noch jenfeite bef. felben verbreitete. Rorbmarte binter Lugen batte fich Wallenfteins rechter Flugel, und fubmarts bon biefem Stadtchen ber linte Rlugel bes ichmedifchen Beeres gelagert. Beibe Urmeen fehrten ber Lanbftrage ihre Fronte ju, welche mitten burch fie binging, und eine Schlachte ordnung bon ber anbern absonberte. Aber eben biefer Lanbitrage batte fich Wallenftein am Abend bor ber Schlacht jum großen Rachtbeil feines Gegnere bemache tigt, bie au beiben Seiten berfelben fortlaufenben Gras ben bertiefen und burch Dustetiere befegen laffen, baß ber Uebergang ohne Befchwerlichfeit und Gefahr nicht ju magen mar. hinter benfelben ragte eine Batterie bon fieben großen Ranonen berbor, bas Dustetenfeuer aus ben Graben ju unterftugen, und an ben Binbs mublen, nabe binter Lugen, maren viergebn fleinere Felbftude auf einer Unbobe aufgepflangt, bon ber man einen großen Theil ber Ebene beftreichen tonnte. Die Infanterie, in nicht mehr ale funf große und unbehulf. liche Brigaben bertheilt, fant in einer Entfernung bon breibundert Schritten binter ber Landftrage in Schlachts ordnung, und die Reiterei bededte bie Rlanten. Mules Berade mart nach Leipzig gefchidt, um bie Bemegungen bes Beeres nicht ju binbern, und blog bie

Munitionswagen hielten hinter bem Areffen. Um bie Schwäche ber Urmer zu verbergen, mußten alle Troßjungen und Anschre zu Pferde figen, und sich an ben linken Allgel anschiegen; doch nur so lange, bis die Pappenheim'schen Wöller anlangten. Diese ganze Anordnung geschab in der Kinsternis der Nacht, und ebe der Zag graute, war Alles zum Empfang des Feindes bereitet.

Roch an eben biefem Abend ericbien Guftav Abolph auf ber gegenuber liegenben Ebene, und ftellte feine Bolfer jum Treffen. Die Schlachtorbnung mar biefelbe. woburch er bas Sabr vorber bei Leipzig geficgt batte. Durch bas Bugbolt murben fleine Schwabronen berbreitet, unter bie Reiterei bin und wieber eine Angabl Mustetiere vertheilt. Die gange Urmee ftand in zwei Linieu. ben Alofaraben zur Rechten und binter fich. bor fich bie Lanbftrafe, und bie Stadt Lugen gur Lins ten. In ber Ditte bielt bas Rufpolf unter bes Grafen von Brabe Befehlen, Die Reiterei auf ben Alugeln, und bor ber Fronte bas Gefchut. Ginem beutichen Belben, bem Bergog Bernhard von Weimar, mar Die beutsche Reiterei bee linken Rlugele untergeben, und auf bem rechten fubrte ber Ronig felbft feine Schweben an, Die Gifersucht beiber Bolfer au einem ebeln Betts tampfe ju erhiten. Auf abnliche Urt mar bas zweite Treffen geordnet, und binter bemfelben bielt ein Referbecorpe unter Benderfons, eines Schottlanbere, Commanbo.

Alfo geruftet erwartete man bie blutige Morgens rothe, um einen Rampf gu beginnen, ben mehr ber

lange Aufschub ale bie Wichtigkeit ber moglichen Folgen, mehr bie Auswahl ale bie Angahl ber Truppen furchtbar und mertwurbig machten. Die gefpannten Erwartungen Europens, Die man im Lager bor Rurns berg binterging, follten nun in ben Ebenen Lutens bes friedigt merben. 3mei folche Kelbberren, fo gleich an Unfebn, an Rubm und an Sabigfeit, batten im gans sen Laufe biefes Rricaes noch in feiner offenbaren Schlacht ibre Rrafte gemeffen, eine fo bobe Bette noch nie bie Rubnbeit gefchredt, ein fo wichtiger Preis noch nie bie Soffnung begeiftert. Der morgenbe Tag follte Europa feinen erften Rriegefürften tennen lebren und einen Ueberminder bem nie Uebermundenen geben. Db am Lechstrom und bei Leipzig Guftav Abolphs Genie, ober nur bie Ungefchicklichkeit feines Gegnere ben Mus: fcblag bestimmte, mußte ber morgenbe Tag außer 3meifel feben. Morgen mußte Grieblands Berbienft bie Babl bee Raifere rechtfertigen, und bie Große bee Mannes bie Grofe bee Preifes aufmagen, um ben er ertauft morben mar. Giferfuchtig theilte jeber einzelne Mann im Beere feines Rubrers Rubm, und unter jebem Barnifche wechselten bie Gefühle, bie ben Bufen ber Benerale burchflammten. 3meifelhaft mar ber Sieg. gewiß bie Arbeit und bas Blut, bas er bem Ueberminder wie bem Uebermundenen toften mußte. Man fannte ben Reind vollfommen, bem man icht gegenuber fant, und bie Bangigfeit, bie man vergebs lich befampfte, zeugte glorreich fur feine Starte.

Endlich erscheint ber gefürchtete Morgen; aber ein undurchbringlicher Rebel, ber uber bas gange Schlachtfelb

Schiller's famintl. Werte. IX. Bb.

perbreitet liegt, versbaert ben Ungriff noch bis gur Mittageffunde. Bor ber Fronte fnieenb balt ber Ro. nig feine Unbacht; bie gange Urmce, auf bie Rnice bingefturgt, ftimmt ju gleicher Beit ein rubrenbes Lieb an und bie Relbmufit begleitet ben Gefang. ficiat ber Ronia gu Dferbe, und bloff mit einem lebere nen Roller und einem Zuchrod befleibet (eine pormale empfangene Bunbe erlaubte ibm nicht mehr, ben Sarnifc au tragen), burchreitet er bie Glieber, ben Duth ber Truppen gu einer froben Buberficht gu entflammen, bie fein eigner ahnungeboller Bufen verlaugnet. "Gott mit une !" mar bas Bort ber Schmeben: bas ber Raiferlichen: "Tefus Daria." Gegen elf Ubr fangt ber Rebel an, fich ju gertheilen, und ber Reind wird fichtbar. Bugleich fieht man & & Ben in Rlammen fteben, auf Befehl bes Bergoge in Brand geftedt, bamit er bon biefer Seite nicht überflugelt murbe. Jest tont bie Lofung, bie Reiterei fprengt gegen ben Zeinb und bas Rufpolt ift im Unmarich gegen bie Graben.

Bon einem fürchterlichen Feiner ber Masketen und bes bahinter gepflaging groben Beichutege emplangen, jegen beie tapfern Bataillons mit unerichrockenen Muth ihren Angriff fort, die feinblichen Musketiere werlaffen ihren Poplen, die Gräben find überfprungen, die Batterie felbft wird erobert und fogleich gegen ben Feind gerichtet. Sie bringen weiter mit unaufhalfgamer Gewalt, die erste der funf friedländischen Brigaden wird niedergeworfen, gleich darauf die zweite, und schon wender fich die britte zur Alucht; aber hier ftellt sich der fchneil gegenwärtige Geift bes Pergogs ihrem

Anbrang entgegen. Dit Bligesichnelligfeit ift er ba. ber Unordnung feines Aufwolfes zu fleuern, und feinem Machtwort gelingt's, bie Rliebenben jum Steben gu bewegen. Bon brei Raballerie Regimentern unterftutt, machen bie ichon geichlagenen Brigaben auf's Reue Fronte gegen ben Reind, und bringen mit Dacht in feine gerriffenen Glieber. Gin morberifcher Rampf erbebt fich, ber nabe Reind gibt bem Schiefgewehr feinen Raum, bie Buth bes Ungriffs feine Frift mehr gur Labung, Mann ficht gegen Mann, bas unnube Reuers rohr macht bem Schwert und ber Dife Plat, und bie Runft ber Erbitterung. Uebermaltigt bon ber Menge meichen endlich bie ermatteten Schweben uber bie Gras ben gurud, und bie fcon eroberte Batterie geht bei biefem Rudjug verloren. Schon bebeden taufend perftammelte Leichen bas Land, und noch ift fein Auf breit Erbe gewonnen.

Indeffen hat der rechte Alligel des Konigs, son ihm eigen angescher, den linken des Feindes angeschen. Schon der erfte machtvolle Andrang der schweren sinne ländischen Karassiere gerffrente die leicht berittenen Polen und Kraaten, die sich an diesen Flüger auch der die generate die Ericht der und Kraaten, die sich an diesen Reliefen und bei der Angebelle auch der die generate die Burcht und Verwirrung mit. In diesem Augenblick binterfrings man dem Konig, daß seine Insanteit über die Gräden zurächweiche, und auch sein linker Allgel durch das feinbliche Geschult von den Windelberg geden aus surchtbar geängligt und son zum Wielchen gebracht werde. Mit schweller Wessenneheit überrägt er dem General von Horn, den scholagenen linken

Rlugel bee Reindes ju verfolgen, und er felbft eilt an ber Spite bee Stenbod'iden Regimente babon, ber Unordnung feines eigenen linten Rlugels abzuhelfen. Sein eblee Doff traat ibn pfeiliconell uber bie Graben : aber ichwerer mirb ben nachfolgenben Schmabronen ber Uebergang, und nur wenige Reiter, unter benen grang Mibert, Bergog von Sachfen-Lauenburg, genannt wird, maren bebend genug, ibm gur Seite gu bleiben. Er fprengte geraben Weges bemjenigen Orte gu, mo fein Ruffvolt am gefährlichften bebrangt mar, und inbem er feine Blide umberfenbet, irgend eine Blofe bee feinbs lichen Secres auszuspaben, auf bie er ben Ungriff richten tonnte, fubrt ibn fein furges Beficht zu nab an baffelbe. Gin faiferlicher Befreiter bemerft, bag bem Boruberfprengenben Alles ehrfurchtevoll Plat macht, und fcnell befiehlt er einem Duetetier, auf ibn angufchlagen. "Auf ben bort fchiege," ruft er, "bas muß ein bornehmer Mann fenn." Der Golbat brudt ab. und bem Ronig wird ber linte Urm gerschmettert. In biefem Augenblide tommen feine Schwabronen babers gefprengt, und ein vermirrtes Gefdrei: Der Ronig blutet! - Der Ronig ift ericoffen! bereitet unter ben Unfommeuben Schreden und Entfeten aus. "Es ift nichts - folgt mir!" ruft ber Ronig, feine gange Starte gufammenraffend; aber übermaltigt bon Schmerz und ber Dhnmacht nabe, bittet er in frangos fifcher Sprache ben Bergog von Lauenburg, ibn obne Anffeben aus bem Bebrange gu fchaffen. Inbem ber Lettere auf einem weiten Umweg, um ber muthlofen Infanterie biefen nieberichlagenden Unblid zu entzieben,

nach dem rechten flügel mit bem Könige umwender, erhalt bieser einen zweiten Schuß durch den Ruden, ber ibm ben leiten Reft seiner Kräfte raubt. "Ich habe genug, Bruder!" ruft er mit sterbender Stimme; "iuche du nur dein Leben zu retten." Jugleich sant er vom Pserde, und von noch mehr Schliften durch bobrt, von allen seinen Begleitern verlaffen, versauchte er unter den rauberischen Handen der Kroaten sein Leben. Balb entbeckte sein ledig siehendes, in Blut gedadetes Roß der schwechsichen Reiterei ihres Königs Kall, und wütsend bringt sie berbei, dem gierigen Keichnam entbrennt ein mbroeisiches Gesecht, und der nerstellte Körper wird unter einem Hugel von Todten begraden.

Die Schredenspost burcheilt in turger Zeit bas gang ichwebische Zeer; aber anstatt ben Ruth bieser tapfern Schaaren zu ertöbten, entzünder fie ihn vielemehr zu einem neuen, wilden, bergefrendem Feuer. Das Leben fällt in seinem Preise, da das heiligste aller Leben dahn ist, und der Tod hat sin den Riedrigen leine Schrecken mehr, seitbem er das gertonte Haupt nicht verschonte. Mit Livengrimm wersen sich bie upsändlichen, smalanbischen, smuschgothischen, smalanbischen, smuschgothischen Regimenter zum zweiten Male auf den linten Flügel bes Feindes, der dem Kelte geschlagen wird. Jugleich gibt zerzag aus ben Felde geschlagen wird. Jugleich gibt zerzag aus bernhard von Weimar den verwalesten heere der Schweden in seiner Preison ein schieges Derfannt;

und ber Geift Guftav Molphe fubrt von Reuem feine fiegreichen Schaaren. Schnell ift ber linte Alugel wies ber geordnet, und mit Macht bringt er auf ben rechten ber Raiferlichen ein. Das Gefchut an ben Bindmubs len, bas ein fo morberifches Reuer auf bie Schmeben gefchleubert batte, fallt in feine Sand, und auf bie Reinde felbft merben jest biefe Donner gerichtet. Much ber Mittelpuntt bee ichmebifchen Aufpolfe fest unter Bernhards und Aniephaufens Unfubrung auf's Reue acaen bie Graben an, uber bie er fich gludlich binwegschwingt und jum zweiten Male bie Batterie ber fieben Ranonen erobert. Auf Die fchweren Bataillons bes feindlichen Mittelpuntis wird jest mit geboppelter Buth ber Ungriff erneuert, immer ichmacher und fcmacher miberfteben fie, und ber Bufall felbit berfcwort fich mit ber fcmebifchen Tapferteit, ihre Dieberlage ju bollenben. Reuer ergreift bie faiferlichen Pulverwagen, und unter fcbredlichem Donnerfnalle fiebt man bie aufgebauften Granaten und Bomben in bie Lufte fliegen. Der in Befturgung gefette Feind mabnt fich bon binten angefallen, inbem bie fchwebischen Bris gaben bon born ibm entgegenfturmen. Der Muth entfallt ihm. Er fieht feinen linten Flugel gefchlagen, feinen rechten im Begriff ju erliegen, fein Gefchut in bes Feindes Sand. Es neigt fich bie Schlacht gu ibrer Entideibung, bas Schidfal bes Tages bangt nur noch an einem einzigen Augenblick - ba erfcheint Pappenheim auf bem Schlachtfelbe mit Ruraffieren und Dragonern: alle erbaltenen Bortbeile find verloren und eine gang neue Schlacht fangt an.

Der Befehl, melder biefen General nach Luben gurudrief, batte ibn gu Salle erreicht, eben ba feine Bolter mit Plunberung biefer Stabt noch beschäftigt maren. Unmbalich mar's, bas gerftreute Aufpolt mit ber Schnelligfeit ju fammeln, ale bie brinaenbe Orbre und bie Ungebulb biefes Rriegere verlangten. Done ce au erwarten, ließ er acht Regimenter Ravallerie auffigen, und eilte an ber Spite berfelben fpornftreichs auf Lugen gu, an bem gefte ber Schlacht Theil gu nehmen. Er fam noch eben recht, um bie Rlucht bes faiferlichen linten Rlugele, ben Guftav Born aus bem Relbe fcblug, ju bezeugen . und fich anfanglich felbft barein verwickelt zu feben. Aber mit fcneller Gegenwart bes Beiftes fammelt er biefe flachtigen Bolfer wieber, und fubrt fie auf's Deue gegen ben Reinb. Rortgeriffen bon feinem wilben Duth, und voll Ungebulb, bem Ronig felbft , ben er an ber Spite biefes Rlugels vermnthet, gegenüber gu fechten, bricht er furchterlich in bie fchmes bifchen Schaaren, bie, ermattet vom Sica und an Angabl ju fcwach , Diefer Klut von Reinden nach bem mannlichften Wiberftand unterliegen. Much ben erlb. fcbenben Duth bes faiferlichen Rufpolts ermuntert Dappenheims nicht mehr gehoffte Ericbeinung, und fchnell benutt ber Bergog von Friedland ben gunftigen Augenblid, bas Treffen auf's Reue zu formiren. Die bicht gefchloffenen fcwebifden Batgillone merben unter einem morberifchen Gefechte uber bie Graben gurud's getrieben und bie zweimal verlornen Ranonen gum greis ten Dale ihren Sanben entriffen. Das gange gelbe Regiment, ale bas trefflichfte von allen, bie an biefem

blutigen Tage Beweife ibres Belbenmuthe gaben. lag tobt babin geftredt, und bebedte noch in berfelben fcbe gen Ordnung ben Bablplat, ben es lebend mit fo ftanbhaftem Muthe behauptet batte. Gin abnliches Loos traf ein anderes blaues Regiment, welches Graf Diccolomini mit ber faiferlichen Reiterei nach bem muthenbften Rampfe ju Boben marf. Bu fieben berfcbiebenen Dalen wieberbolte biefer treffliche General ben Ungriff; fieben Pferbe murben unter ihm erfchoffen, und feche Dustetentugeln burchbohrten ibn. Dennoch verließ er bas Schlachtfelb nicht eber, ale bis ibn ber Rudjug bes gangen Deeres mit fortrif. Den Bergog felbit fab man, mitten unter bem feindlichen Rugelregen, mit fubler Seele feine Truppen burchreiten, bem Rothleibenben nabe mit Bulfe, bem Tapfern mit Beis fall, bem Bergagten mit feinem ftrafenden Blick. Um und neben ibm fturgen feine Bolfer entfeelt babin, und fein Mantel wird von vielen Rugeln burchlochert. Aber Die Rachegotter beichuten beute feine Bruft, fur Die fcon ein anderes Gifen gefdliffen ift; auf bem Bette. wo Guftav erblafte, follte Wallenftein ben ichulbbes fledten Beift nicht verhauchen.

Richt so gluctlich war Pappenheim, der Telamonier des Heret, der surchbarfte Goldat des Hanles Desterreich und der Kirche. Glübende Begier, dem Kbuig selbst im Kampfe zu begegnen, ris den Würfenden mitten in das blutigste Schlachtgewähl, wo er seinen deln Kind am wenigsten zu verfehlen boffte. Auch Ouskav hatte den seurigsten Wunsch gedegt, dies sin geachteten Gegner von Angessch zu sehn, aber die fin geachteten Gegner von Angessch zu sehn, aber die

feinbfelige Sehnfucht blieb ungeftillt, und erft ber Tob führte bie verfohnten Selben gufammen. 3mei Dustetenfugeln burchbohrten Pappenheims narbenvolle Bruft, und gewaltfam mußten ibn bic Geinigen aus bem Mords gemubl tragen. Indem man beichaftigt mar, ibn binter bas Troffen ju bringen, brang ein Gemurmel ju feinen Dhren, bag ber, ben er fuchte, entfeclt auf bem Bablplat liege. Alle man ibm bie Dabrbeit biefce Geruchtes befraftigte, orheiterte fich fein Beficht und bas lebte Reuer blitte in feinen Ungen. "Go binter» bringe man benn bem Bergog von Griedland," ricf er aus, "bag ich ohne Soffnung jum Leben barnieber liege, aber froblich babin icheibe, ba ich weiff, baf bicfer unperibbuliche Reind meines Glaubens an Ginem Tage mit mir gefallen ift."

Mit Pappenheim verschwand bas Mac ber Kaiferlichen von dem Schlachriebe. Nicht sobald vermißte
bie schon einmal geschlagene und durch ibn allein wieber bergestellte Reiterei des linken Flagels ihren sieghaften Abbrer, als sie Alles verloren gab und mit
mutbloser Verzweissung das Weite suchte. Gleiche
Bestürzung ergriss auch den rechten Kidgel, wenige Regimenter ausgenommen, welche die Tapserfeit ihrer
Obristen, God, Terzhy, Kolloredo und Piccolomini,
ndrigten, Gand zu halten. Die schwedische Insanterie
benutzt mit schweller Entschossfenheit die Bestürzung des
Teindes. Um die Kaden zu ergänzen, welche der Tod
in ihr Vorbertressen gerissen, zu ergänzen, welche der Tod
in bie Vorbertressen gerissen, die fich beide Kinica
in Sine zusammen, die den eleten entscheidenden Ans
griff wogt. Im der inten Male siehr sie der is der

Graben und zum britten Dale werben bie babinter aepflangten Stude erobert. Die Sonne neigt fich eben jum Untergang, inbem beibe Schlachtordnungen auf einander treffen. Seftiger erbitt fich ber Streit an feinem Enbe, Die lette Rraft ringt mit ber letten Rraft, Gefdidlichfeit und Buth thun ihr Meußerftes, in ben letten theuren Minuten ben gangen verlorenen Zag nachaubolen. Umfont, Die Berameiflung erhebt jebe uber fich felbit, feine verftebt au fiegen, feine au weichen, und bie Taftit erichopft bier ihre Bunber nur, um bort neue, nie gelernte, nie in Uebung gebrachte Meifterftude ber Runft zu entwideln. Enblich fetten Debel und Dacht bem Gefecht eine Grenze, bem Die Buth feine feten will, und ber Angriff bort auf, weil man feinen Reind nicht mehr findet. Beide Rrieges beere icheiden mit fillichmeigender Uebereintunft aus einander, die erfreuenden Trompeten ertonen, und jebes, fur unbefiegt fich erflarent, verschwindet aus bem Gefilde.

Die Artiflerie beiber Theile blieb, weil bie Roffe ich verlaufen, die Nacht über auf bem Wabhplate verlassen fein fiehen — jugleich der Prieb und bie Urfunde des Sieges für den, der die Wahlstatt eroberte. Aber dier der Eistertigkeit, mit der er von Leipzig und Sachgein Abhrit vergaß der Herstellung vergaß der Herstellung vergaß der Herstellung in Stiedland, feinen Andril daran von dem Schlachfelde abzubelen. Nicht lange nach geendigtem Treffen erschien das Pappenheimische Fugleoff, das seinem voraus eilenden General nicht schnell genug batte solgen thunen, sechs Regimenter start, auf dem Wahlplatz, aber die Arbeit

war gethan. Benige Stunden früher warte biefe beträchtliche Berflätung bie Splacht mabricheinich jum Bortheil bes Kaifers entschien, und felbft noch jeht durch Eroberung bes Schlachtfelbs bie Artillerie bed Derzogs gerettet und bie schlachtfelbs bie Artillerie bed Derzogs gerettet und bie schwedische erbeutet haben. Aber keine Orbre war ba, ihr Berhalten zu bestimmen, und zu ungewiß über ben Ausgang ber Schlacht, nabm sie ihrn Beg nach Leipzig, wo sie bas hauptheer zu finden boffte.

Dabin batte ber Bergog von Griedland feinen Rudaug genommen, und obne Befchut, obne Sahnen und beinabe obne alle Baffen folgte ibm am anbern Morgen ber gerftreute Ueberreft feines Beers. 3mifchen Luben und Weifenfele, icheint ce, lief Bergog Bernbard bie fcmebifche Urmee bon ben Unftrengungen biefee blutigen Tages fich erholen, nabe genug an bem Schlachtfelb, um jeben Berfuch bee Reinbes ju Erobes rung beffelben fogleich vereiteln ju tonnen. Bon beiben Urmeen lagen uber neuntaufend Dann tobt auf bem Bablplate; noch meit größer mar bie Babl ber Bermunbeten, und unter ben Raiferlichen befondere fanb fich faum Giner, ber unverlett aus bem Treffen guruds gefehrt mare. Die gange Ebene von Lugen bis an ben Rloftgraben mar mit Bermunbeten, mit Sterbenben, mit Tobten bebedt. Biele von bem pornehmften Abel maren auf beiben Geiten gefallen; auch ber Mbt bon Rulba, ber fich ale Bufchauer in Die Schlacht gemifcht batte, bufte feine Deugier und feinen ungeitigen Glaus benseifer mit bem Tobe. Bon Gefangenen fcweigt Die Geschichte; ein Bemeis mehr fur Die Buth ber

Armeen, die feinen Pardon gab ober feinen ber-

Dappenheim farb gleich am folgenben Tage gu Reipzig an feinen Bunben; ein unerfetlicher Berluft fur bas taiferliche Beer, bas biefer treffliche Rrieger fo oft jum Siege geführt batte. Die Prager Schlacht, ber er augleich mit Wallenftein ale Dbriffer beimobnte, bifnete feine Selbenbabn. Gefabrlich vermundet . marf er burch bas Ungefium feines Duthe mit wenigen Truppen ein feindliches Regiment barnieber, und lag viele Stunden lang, mit andern Tobten bermechfelt, unter ber laft feines Pferbes auf ber Bablftatt, bis ibn bie Seinigen bei Plunberung bee Schlachtfelbe entbedten. Dit menigem Bolf übermand er bie Rebellen in Oberofferreich, vierzigtaufend an ber Babl, in brei periciebenen Schlachten, bielt in bem Treffen bei Leipzig bie Dieberlage bee Tilly lange Beit burch feine Tapferfeit auf, und machte bie Baffen bes Raifere an ber Elbe und an bem Beferftrom fiegen. Das wilbe fturmifche Feuer feines Muths, ben auch bie entichies benfte Gefahr nicht ichredte, und faum bas Unmbas liche bezwang, machte ibn jum furchtbarften Urm bes Relbberrn, aber untuchtig jum Dberhaupt bee Deere; bas Treffen bei Leipzig ging, wenn man bein Musipruch Tilly's glauben barf, burch feine ungeftume Sibe berloren. Auch Er tauchte bei Magbeburge Berftbrung feine Sand in Blut; fein Beift, burch fruben jugenblichen Rleiß und vielfaltige Reifen gur fcbonften Blutbe entfaltet, verwilderte unter ben Baffen. Muf feis ner Stirn erblidte man zwei rothe Striemen, Schwertern

ähnlich, womit die Natur schon bei der Geburt ihn gegeichnet batte. Auch noch in spätern Jahren erschiesen wen diese Flecken, so oft eine Leidenschaft sein Wlat in Bemegung brachte, und der Aberglaube überrechtet sich leicht, daß der fünstige Beruf des Mannes schon auf der Stiren des Kindeds angedeutet worden sen. Sin olcher Diener hatte auf die Dantbarkeit beider diererteichsischen Linien den gegründersten Anspruch; aber den glängendsten Beweis derselben erlebt er nicht mehr. Schon war der Elibote auf dem Rege, der ihm das goldene Wließ von Madrid überbringen sollte, als der Tob ibn zu Leipzig dahr raffie.

Db man gleich in allen bfferreichifden und fpanis fchen Landen uber ben erfochtenen Gieg bas Te Deum anftimmte, fo geftand boch Wallenftein felbft burch bie Gilfertigfeit, mit ber er Leipzig und balb barauf gang Sachfen verließ, und auf bie Binterquartiere in biefem Lande Bergicht that, bffentlich und laut feine Dieberlage. 3mar that er noch einen fcmachen Berfuch, Die Ehre bee Siege gleichfam im gluge meggus bafchen , und fcbidte am andern Morgen feine Rroaten aus, bas Schlachtgefilb ju umfcmarmen; aber ber Unblid bee fdmebifden Beere, bas in Schlachtorbnung baffanb. verscheuchte im Augenblid biefe fluchtigen Schaaren, und Bergog Bernhard nahm burch Erobes rung ber Bablitatt, auf welche balb nachber bie Ginnahme Leipzige folgte, unbeftrittenen Befit bon allen Rechten bee Giegere.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Trinmph! Jeht erft, nachdem die Buth bee Kampfes erkaltet ift,

empfindet man bie gange Grofe bee erlittenen Berluftes, und bas Jubelgefdrei ber Ueberminder erffirbt in einer ftummen, finftern Bergweiflung. Er, ber fie in ben Streit binausgeführt batte, ift nicht mit gurud's gefehrt. Draufen liegt er in feiner gewonnenen Schlacht, mit bem gemeinen Saufen niebriger Tobten bermech. felt. Rach langem bergeblichen Guden entbedt man enblich ben toniglichen Leichnam, unfern bem großen Steine, ber icon bunbert Sabre porber gwifden bem Rlofaraben und Luben gefeben morben, aber bon bem mertwurbigen Ungludefalle biefes Tages ben Damen bee Comebenfteine fubrt. Bon Blut und Buns ben bis jum Untenntlichen entftellt, von ben Sufen ber Dferbe gertreten, und burch rauberifche Banbe feines Schmude, feiner Rleiber beraubt, wird er unter einem Bugel bon Tobten berborgezogen , nach Beifenfele gebracht, und bort bem Bebtlagen feiner Truppen, ben letten Umarmungen ber Ronigin überliefert. Den erften Tribut batte bie Rache gebeifcht, und Blut mußte bem Monarden jum Gubnovier ftromen; icht tritt bie Liebe in ihre Rechte ein, und milbe Thranen fliegen um ben Denfchen. Der allgemeine Schmerg berfcblingt jebes einzelne Leiben. Bon bem betaubenben Schlag noch befinnungelos, fteben bie Unführer in bumpfer Erftarrung um feine Babre, und feiner getraut fich noch, ben gangen Umfang bicfes Berluftes ju benten.

Der Kaifer, erzählt uns Khevenhiller, zeigte beim Anblick bes blutigen Kollers, ben man bem Konig in ber Schlacht abgenommen und nach Wien geschickthatte, eine anfländige Rubrung, die ihm wahrscheinlich auch bon Bergen ging. "Gern," rief er aus, "batte ich bem Ungludlichen ein langeres Leben und eine frbbe liche Rudfehr in fein Ronigreich gegonnt, wenn nur in Deutschland Frieden geworben mare!" Aber menn ein neuerer fatholifcher Schriftsteller bon anerkanntem Berbienft biefen Beweis eines nicht gang unterbrudten Menfchengefuble, ben felbit fcon ber außere Unftanb forbert , ben auch bie bloge Gelbftliebe bem fubllofeften Bergen abnothigt, und beffen Gegentheil nur in ber robeften Seele moglich werben fann, ber bochften Lobs preifung murbig finbet, und gar bem Ebelmuth Alexans bers gegen bas Unbenten bes Darius an bie Geite fest, fo ermedt er une ein fcblechtes Bertrauen gu bem übrigen Berth feines Belben, ober, mas noch fcblims mer mare, ju feinem eigenen Ibeale bon fittlicher Burbe. Aber auch ein folches Lob ift bei bemienigen icon viel, ben man bon bem Berbacht eines Roniges morbes ju reinigen fich genothigt finbet!

Es war wohl kaum zu erwarten, baß der mächtige Hang ber Menischen jum Außerordentlichen bem ge wöhnlichen Laufe der Natur den Ruhm lassen dende, bas wichtige Teben eines Gustau der Mohn lassen wieden. Der Tob dieses furchtbaren Gegners war für den Kaiser eine zu wichtige Begedenheit, unn nicht bet einer seindseligen Partei den selbst fich darbietenden Gedansten zu erregen, daß das, was ihm nützt, den ihm veranlaßt worden sen, was ihm nützt, den ihm veranlaßt worden sen, was ihm einen febeurfte zu Ausschlüchung dieser schwarzen That eines fermben Armes, und auch diesen glaubte man in der Persin Franz Allberts, Hegges von Sachsen Lauendung

gesunden gn haben. Diesem ersaubte fein Rang einen freien unverbächtigen Jutritt zu bem Monarchen, und ben biese beise beige bagu, ihn über dem Berdacht einer schandlichen handlung binweg zu seigen. Se braucht nur gezigt zu werden, baß biefer Pring einer solchen Ubschenlichteit fäbig, nub daße er hinlang- lich dazu ausgeforbert war, sie wirflich zu orerben.

Srang Allbert, ber jungfte bon vier Cobnen grang des Tweiten, Bergogs von Lauenburg, und burch feine Mutter verwandt mit bem Wafa'iden Furftengefchlechte, batte in jungern Sabren am ichmebifchen Sofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Gine Unanftanbigs feit, bie er fich im Bimmer ber Ronigin Mutter gegen Guftav Molph erlaubte, murbe, wie man fagt, bon biefem feurigen Jungling mit einer Ohrfeige geabnbet, bie, obgleich im Augenblid bereut und burch bie boll ftanbiafic Genugthuung gebuft, in bem rachgierigen Gemuth bee Bergoge ben Grund ju einer unberfobnlichen Reinbichaft legte. Grang Albert trat in ber Rolge in faiferliche Dienfte, wo er ein Regiment anguführen befam, mit bem Bergog von Friedland in bie engfte Berbinbung trat, und fich ju einer beimlichen Unterbaublung am fachfifden Sofe gebrauchen ließ, bie feis nem Range wenig Ehre machte. Done eine erhebliche Urfache babon angeben gu fonnen, berlagt er unbers muthet bie bfferreichischen gabnen und erfcheint gu Durnberg im Lager bes Ronigs, ibm feine Dieufte als Bolontair augubieten. Durch feinen Gifer fur Die protes fiantifche Sache und ein jubortommenbes einfchmeichelnbes Betragen gewinnt er bes Ronigs Derg, ber, bon

Orenftierna vergeblich gewarnt, feine Gunft und Freundschaft an ben verbachtigen Untommling verschwenbet. Balb barauf tommt es bei Luten gur Schlacht. in welcher Frang Mbert bem Monarchen wie ein bofer Damon beständig gur Geite bleibt, und erft, nachbem ber Ronig icon gefallen ift, bon ibm icheibet. Mitten unter ben Rugeln ber Reinde bleibt er unverlett, weil er eine grune Binbe, bie Farbe ber Raiferlichen, um ben Leib tragt. Er ift ber erfte, ber bein Bergog pon Griedland, feinem Freunde, ben Kall bes Ronige binterbringt. Er bertaufcht gleich nach biefer Schlacht bie ichmebifden Dienfte mit ben fachfischen, und, bei ber Ermorbung Wallenfteins ale ein Mitfdulbiger biefes Generale eingezogen, entgebt er nur burch Abichmbrung feines Glaubens bem Schwerte bee Rachrichtere. Enbe lich erscheint er auf's Reue ale Befehlebaber einer taiferlichen Armee in Schleffen und flirbt por Schweibe nit an empfangenen Bunben. Es erforbert wirflich einige Gelbftuberwindung , fich ber Unschuld eines Menfcben angunehmen, ber einen Lebenslauf, mie biefen, gelebt bat; aber wenn bie moralifche und phpfifche Mbalichfeit einer fo verabicheuenemerthen That auch noch fo febr aus ben angeführten Grunden erbellte, fo zeigt icon ber erfte Blid, baß fle auf bie wirkliche Begebung berfelben teinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ift bekannt, baf Guftav Abolph, wie ber gemeinfte Solbat in feinem Deer, fich ber Befahr blogftellte, und wo Zaufenbe fielen, fonnte auch er feinen Unteraang finden. Bie er ibn fand, bleibt in undurchbringliches Duntel verhallt; aber mehr als irgenbmo

gitt hier die Maxime, da, wo ber naturliche Lauf der Dinge gu einem vollkommenen Erflärungsgrunde hier reicht, die Burbe ber menschlichen Natur burch keine moralische Beschulbigung zu entehren.

Aber burch melde Sant er auch mag gefallen fenn. fo muß une biefes außerorbentliche Schidfal ale eine That ber großen Ratur erfcheinen. Die Gefchichte, fo oft nur auf bas freubenlofe Beichaft eingeschrantt. bas einformige Spiel ber menfchlichen Leibenschaft aus einander ju legen, fieht fich jumeilen burch Erscheinungen belobnt, Die gleich einem fubnen Griff aus ben Bolfen in bas berechnete Uhrwert ber menschlichen Unternehmungen fallen und ben nachbentenben Beift auf eine bobere Ordnung ber Dinge bermeifen. Go ergreift une Buftav Abolphs fcnelle Berfcminbung som Schauplat, Die bas gange Spiel bes politifchen Uhrwerte mit einem Dale bemmt und alle Berechnungen ber menfcblichen Rlugbeit vereitelt. Geftern noch ber belebenbe Beift. ber grofe und einzige Bemeger feiner Schopfung - beute in feinem Ablerfluge unerbittlich babingefturgt, berausgeriffen aus einer Belt voll Ents murfe, bon ber reifenden Gaat feiner Soffnungen ungeftum abgerufen, laft er feine bermaiste Partei trofflos binter fich, und in Trummer fallt ber folge Bau feiner verganglichen Große, Schwer entwohnt fich bie protestantifche Belt bon ben Soffnungen, Die fie auf biefen unüberwindlichen Unführer fette, und mit ibm fürchtet fie ihr ganges voriges Glud zu begraben. Aber es mar nicht mehr ber Bobltbater Deutschlands, ber bei Lugen fant; Die mobitbatige Balfte feiner Laufbabn hatte Gustav Abolph genbigt, und ber größte Dienf, ben er ber Freiheit bes beutichen Reichs noch erzigen fann, ift — ju sterben. Die Mies verfchlingende Macht bes Einzigen gerfällt, und Wiele verschlingende Macht ber Ginigen gerfällt, und Wiele versuchen Behötiger Beidigters macht ber rübmlichen Selbstbisse ber Stande Plat, und, vorber nur die Mertzgaug zu Seiner Bergrößerung, fangen sie jeht erst an, fur sich selbst zu arbeiten. In ibrem eigenen Muthe suchen sie nummer bie Metungsmittel auf, die von ber hand des Machtigen bine Gefabr nicht empfangen werden, und die schweblisse Macht, außer Stand geset, in eine Unterbrücker in ausguarten, tritt in die beschieden Grenzen einer Militeren junde.

Unbertennbar ftrebte ber Chrgeig bes ichwebifchen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, Die mit ber Freiheit ber Stanbe unbereinbar mar, und nach einer bleibenden Befitung im Mittelpuntte biefes Reis des. Gein Biel mar ber Raifertbron; und biefe Burbe. burch feine Dacht unterftast und geltend gemacht burch feine Thatigfeit, war in feiner Sand einem weit arbfern Difbrauch ausgefett, ale man von bem bfterreichischen Gefdlechte ju befurchten batte. Geboren im Ausland, in ben Maximen ber Alleinberrichaft aufergogen, und aus frommer Schwarmerei ein abacfaater Reind ber Papiften, mar er nicht mobl gefdidt, bas Beiligthum beutscher Berfaffung ju bemabren und bor ber Rreibeit ber Stanbe Achtung ju tragen. Die ans fibflige Sulbigung, welche außer mehrern anbern Stabten bie Reicheftabt Mugeburg ber fcmebifden Krone

su leiften vermocht murbe, zeigte meniger ben Befchuber bee Reiche, ale ben Eroberer; und biefe Stadt, fol ger auf ben Titel einer Ronigeffabt, ale auf ben rabmlichern Borgng ber Reichefreiheit, fcmeichelte fich icon im Boraus, ber Sit feines neuen Reiche zu werben. Seine nicht genug verhehlten Abfichten auf bas Ergftift Daing, welches er anfangs bem Churpringen bon Branbenburg, ale Mitgift feiner Tochter Chrifting, und nachber feinein Rangler und Freund Orenftierna beftimmte, legte bentlich an ben Tag, wie viel er fich gegen bie Berfaffung bee Reiche zu erlauben fabig mar. Die mit ibm verbundenen protestantischen Rurften machten Unfpruche an feine Dantbarteit, Die nicht anbers. ale auf Untoften ibrer Mitftanbe, und befonbere ber unmittelbaren geiftlichen Stifter, ju befriedigen maren; und vielleicht mar ber Entwurf icon gemacht, bie eroberten Probingen, nach Art jener alten barbarifchen Sorben . Die bas alte Romerreich überfchwemmten, unter feine beutichen und ichmebischen Rriegegenoffen, wie einen gemeinschaftlichen Raub, ju vertheilen. In feis nem Betragen gegen ben Pfalggrafen Griebrich berlaugnete er gang bie Groffmuth bee Belben und ben beiligen Charafter eines Befchutere. Die Pfalg mar in feinen Sanben, und bie Pflichten fowohl ber Gerechtige feit ale ber Ebre forberten ibn auf, biefe ben Spaniern entriffene Probing ihrem rechtmaßigen Gigenthumer in bolltommenem Stanbe gurud zu geben. Aber burch eine Spitfindigfeit, Die eines großen Mannes nicht murbig ift und ben ehrmurbigen Ramen eines Bertheis bigere ber Unterbrudten ichanbet, mußte er biefer

Berbinblichkeit zu entschlupfen. Er betrachtete bie Pfalz als eine Eroberung , bie aus Reinbesbanben an ibn getommen fen, und glaubte baraus ein Recht abguleiten, nach Willfuhr baruber ju berfugen. Mus Gnabe alfo. und nicht aus Pflichtgefubl, trat er fie bem Pfalggra. fen ab, und gmar ale ein Reben ber ichmebifden Rrone, unter Bedingungen, Die ben Berth berfelben um bie Balfte verringerten und biefen gurften gu einem berachtlichen Bafallen Schwedeus berabfetten, Gine biefer Bebingungen , welche bem Pfalzgrafen vorschreibt : mach geendigtem Rriege einen Theil ber fcwebifchen Rrieges macht . bem Beifviel ber übrigen gurften gemaß , unterbalten zu belfen " lagt une einen ziemlich bellen Blid in bas Schidfal thun, welches Deutschland bei forts bauernbem Glud bes Ronige erwartete. Gein fcneller Abschied von ber Belt ficherte bem beutschen Reiche bie Rreibeit, und ibm felbft feinen fcbonften Rubm, wenn er ibm nicht gar bie Rrantung erfparte, feine eigenen Bunbesgenoffen gegen ibn gewaffnet zu feben und alle Aruchte feiner Siege in einem nachtheiligen Frieden gu berlieren. Schon neigte fich Sachfen gum Abfall bon feiner Partei : Danemart betrachtete feine Große mit Unrube und Deib; und felbft Franfreich, fein wichtiger Allierter, aufgeschreckt burch bas furchtbare Bachethum feiner Dacht und burch ben folgern Zon, ben er führte, fab fich fcon bamale, ale er ben Lechstrom paffirte, nach fremben Bunbniffen um , ben fiegbaften Lauf bes Gothen ju bemmen und bas Gleichgewicht ber Macht in Europa wieber berguftellen.

## Viertes Duch.

Das ichmade Band ber Gintracht, woburch Guftav Abolph bie protestantifchen Glieber bes Reiche mubfant gufammenbielt, gerriß mit feinem Tobe; Die Berbuns benen traten in ihre borige Rreibeit gurud, ober fie mußten fich in einem neuen Bunde pertnupfen. Durch bas Erfte verloren fie alle Bortheile, welche fie mit fo vielem Blut errungen batten, und fetten fich ber uns vermeidlichen Gefahr aus, ber Raub eines Teindes gu werben, bem fie burch ihre Bereinigung allein gewachfen und überlegen gemefen maren. Gingeln fonnte es meber Schweben, noch irgend ein Reicheffand mit ber Lique und bem Raifer aufnehmen, und bei einem Rrieben, ben man unter folden Umftanben fuchte, murbe man gegwungen gewefen fenn, bon bem Reinde Gefete gu empfangen. Bereinigung war alfo bie gleich nothmens Dige Bebinaung, fomobl um einen Frieden ju fchliegen, ale um ben Rrieg fortaufeben. Aber ein Rriebe, in ber gegenwartigen Lage gefucht, fonnte nicht mobl ans bers, ale gum Nachtheil ber berbundenen Dachte gefchloffen merben. Mit bem Tobe Guftav Molphs fcbpfte ber Feind neue Soffnung, und wie nachtheilig auch feine Lage nach bem Treffen bei Lugen fenn mochte,

fo mar biefer Tob feines gefahrlichften Begnere eine gu nachtheilige Begebenbeit fur bie Berbunbenen und eine ju gludliche fur ben Raifer, um ibn nicht ju ben glangenoften Erwartungen gu berechtigen und gu Forts fegung bes Rriege einzulaben. Die Trennung unter ben Allierten mufite, fur ben Mugenblid meniaftens, bie unbermeibliche Rolge beffelben fepn; und wie viel gewann ber Raifer, gewann bie Lique bei einer folchen Trennung ber Feinde! Go große Bortbeile, ale ibm bie jeBige Benbung ber Dinge verfprach, tonnte er alfo nicht mobl fur einen Frieden aufopfern, bei bein Er nicht bas Deifte gemann; und einen folden Rrieben tonnten bie Berbundenen nicht zu ichließen wunschen. Der naturlichfte Schluß fiel alfo auf Fortfetung bee Rricges, fo wie Bereinigung fur bas unentbebrlichfte Mittel bagu erkannt wurbe.

Aber wie biefe Bereinigung erneuern, und wo ju Fortsetung bei Krieges bie Kräfte hernehmen? Nicht bie Macht bes schwechighen Reiches, nur ber Geist und bas personliche Unsehn seines berstorbenen Beherrichers hatten ihm ben überwiegenden Einstuß in Deutschland und eine so große herrichgat über die Gemüther erworben; und auch ihm war es erst nach unendlichen Schwierigkeiten gelungen, ein schwackes und unsicheres Band der Vereinigung unter dem Ständen zu knücheres Band der Vereinigung unter dem Ständen zu knüpsen. Dit ihm verschwand Ulles, was nur durch ihn, durch seine personlichen Eigenschaften möglich geworden, und die Vereinigten Eigenschaften wöglich geworden, und die Vereinigten auf, auf die sie gegründet worden war. Mehrere unter den Ständen wurfen ungednabes das Josef ab,

bas fle nicht obne Biberwillen trugen; anbere eilen, fich felbft bee Rubere ju bemachtigen, bas fie ungern genug in Buftavs Sanden gefeben, aber nicht Racht gehabt batten, ibm bei feinen Lebzeiten ffreitig zu machen. Undere werden bon bem Raifer burch verführerifche Berfprechungen in Berfuchung geführt, ben allgemeinen Bund ju verlaffen; andere, bon ben Drangfalen bes viergebnjahrigen Rrieges gu Boben gebrudt, febnen fich fleinniutbig nach einem, wenn auch berberblichen, Frieben. Die Anführer ber Armeen, jum Theil beutsche Furften, ertennen fein gemeinschaftliches Dberhaupt, und feiner will fich erniedrigen, bon bem anbern Befehle ju ems pfangen. Die Gintracht verschwindet aus bem Rabinet und aus bem Relbe, und bas gemeine Wefen ift in Befahr, burch biefen Geift ber Trennung in's Berberben au finfen.

Guftav hatte bem ichwedichen Reich teinen mannlichen Nachfolger hinterlaffen; seine sechsjährige Tochter
Christina war bie natürliche Erbin seines Ahrons.
Die unvermeidlichen Gebrechen einer vormundschaftlichen Regierung vertrugen fich mit bem Nachbruck und ber
Entscholfesenheit nicht gut, welche Schweben in diesem
missischen Zeitlause zeigen sollte. Gustav Abolyphs boch
fliegender Beist hatte biesem schwechen und underhömten
Staat auter den Nachten von Europa einen Plat am gewiesen, der ohne des Glick und den Geist seines
Urzichers nicht wohl behaupten und von dem od ohne das schinpsliches Geständung der Dymacht nicht mehr berabsteigen konnte. Wenn gleich der dertiche Krieg gehftentheils mit Deutschlands Kräften bestütten murbe, fo brudte boch fcon ber fleine Bufchuf, melden Schweben aus feinen eigenen Mitteln an Gelb und Mannichaft bagu gab, biefes burftige Ronigreich ju Boben, und ber Landmann erlag unter ben Laffen. bie man auf ibn ju baufen gezwungen mar. Die in Deutschland gemachte Rriegebeute bereicherte blog Gine seine bom Abel und bom Golbatenftanb. und Schmes ben felbft blieb arm wie gubor. Gine Beitlang amar foonte ber Rationalrubm ben gefchmeichelten Unterthan mit biefen Bebrudungen aus, und man fonnte bie Mbgaben, bie man entrichtete, als ein Darlebn betrachten, bas in ber gludlichen Sand Buftav Molphe berrliche Binfen trug, und bon biefem bantbaren Monarchen nach einem glorreichen Frieben mit Bucher erftattet werben murbe, Aber biefe hoffnung verfcwand mit bem Tobe bes Ronigs, und bas getaufchte Bolf forberte nun mit furchtbarer Ginbelligfeit Erleichterung bon feinen Laften. Aber ber Geift Buftap Abolphs rubte noch auf

Abor ber Geift Guiftav Abotybe rubte noch auf ben Männern, benne er bie Bernattung bes Reiche anvertraute. Wie schrecklich auch die Post von seinen Tobe sie überrascher, so beugte sie doch ihren manne ilugen Muth nicht, und der Geist des alten Koms unter Bernunus und Jannibal beselt viese des Werfamms lung. Je theurer der Preis war, womit man die errungenen Wortbeile erfauft hatte, desso weniger sonnte man sich entschließen, ihnen freiwillig zu entsgang, nicht umsonst will man einen Konig eingebust haben. Der schwedische Reichberath, gegwungen, zwischen den Drangslaen eines zweischaftlichen erschopfenden Kriegs und einem nachlichen, aber schweische freiben zu wählen.

ergreift muthig die Partei ber Gefahr und ber Ehre, und mit angenehmem Erstaunen fieht man biefen ehrwurbigen Senat fich mit ber ganzen Mustigkeit eines Pfinglings erheben. Bon innen und außen mit wach samen Zeinden umgeben, und an allen Grenzen bes Reichs von Gesahren umfiktrut, wassinet er sich gegen Mile mit so viel Klugbeit als helbennuth, und arbeitet am Erweiterung bes Reichs, mabrend baß er Mabe hat, die Erissen, beisesten bester Mushe bat, bie Erissen, besselben zu bebaupten.

Das Ableben bee Ronige und bie Minberiabriateit feiner Tochter Chriftina erwedte auf's Reue bie alten Unfpruche Bolens auf ben ichmebifchen Thron, und Ronig Ladislaus, Sigismunds Cobn, fparte bie Uns terhanblungen nicht, fich eine Partei in biefem Reiche ju ermerben. Die Regenten verlieren ans biefem Grunbe feinen Mugenblid, bie fechejabrige Ronigin in Stodholm ale Beberricherin auszurufen und bie pormunbichafts liche Bermaltung anguordnen. Alle Beamten bee Reiche merben angehalten . ber neuen Rurftin zu bulbigen, aller Briefwechfel nach Polen gehemmt, und bie Platate ber porhergehenben Ronige gegen bie Gigismunbifchen Erben burch eine feierliche Ufte befraftigt. Die Freunbichaft mit bem Czaar von Dostau wird mit Borficht erneuert, um burch die Baffen biefes Rurften bas feinbfelige Dos len befto beffer im Baum ju halten. Die Giferfucht Danemarte batte ber Tob Buftav Abolphs gebrochen, und bie Beforquiffe meggeraumt, welche bem guten Bernehmen gwifchen biefen beiben Rachbarn im Bege ftanben. Die Bemühungen ber Feinde, Chriftian ben Dierten gegen bas fcwebifche Reich gu bewaffnen, fanden jest feinen Gingang mehr, und ber lebhafte Bunfch, feinen Pringen Ulrich mit ber jungen Ronigin ju bermablen, bereinigte fich mit ben Borichriften einer beffern Staatefunft, ibn neutral gu erhalten. Bugleich tommen England, Solland und Frankreich bem fchwebifden Reicherath mit ben erfreulichften Berficherungen ibrer fortbauernben Freundschaft und Unterftutung ents gegen und ermunterten ibn mit vereinigter Stimme gu lebhafter Fortfetjung eines fo rubmlich geführten Rrice ges. Go viel Urfache man in Frankreich gehabt hatte, fich gu bem Tobe bee fcmebifchen Eroberere Glud ju munichen, fo febr empfand man bie Rothwendigfeit eines fortgesetten Bundniffes mit ben Schweben. Obne fich felbft ber grofften Gefahr auszuseben, burfte man biefe Dacht in Deutschland nicht finten laffen. Mangel an eigenen Rraften nothigte fie entweder ju einem fchnellen und nachtheiligen Frieden mit Defterreich, und bann waren alle Bemubungen verloren, bie man angewendet batte, Diefe gefahrliche Dacht zu befchranten; ober Roth und Bergweiflung lehrten bie Urmeen in ben Laubern ber tatholifchen Reichefurften bie Mittel gu ihrem Uns terhalt finden, und Frantreich murde bann gum Berrather an biefen Staaten, Die fich feinem machtigen Sout unterworfen hatten. Der Sall Guftav Molphs, weit entfernt, Die Berbindungen Frankreiche mit bem fcmebifchen Reiche zu bernichten, batte fie vielmehr fur beibe Staaten nothwendiger und fur Rranfreich um Bieles nutlicher gemacht. Jett erft, nachbem berjeuige babin mar, ber feine Sand über Deutschland gehalten und bie Grengen biefes Reiche gegen bie frangbfifche

Raubsucht gesichert hatte, tounte ce feine Entwurfe auf bas Elfaß ungehindert verfolgen und ben deutschen Protestanten feinen Beiftand um einen besto bobern Preis vertaufen.

Durch biefe Alliangen geftartt, gefichert bon innen, bon auffen burch gute Grenzbefagungen und Flotten pertbeibigt, blieben bie Regenten feinen Mugenblid unfcluffig, einen Rrieg fortguführen, bei welchem Schwes ben wenig Gigenes ju verlieren, und, wenn bas Glud feine Baffen fronte, irgend eine beutsche Proving, feb ce ale Roffenerfat ober ale Eroberung, ju gewinnen batte. Sicher in feinen Baffern, magte es nicht viel mehr. wenn feine Armeen aus Deutschland berausges fcblagen murben, ale wenn fie fich freiwillig baraus jurudiogen: und jenes mar eben fo rubmlich. ale biefes entebrend mar. Je mehr Berghaftigfeit man zeigte, befto mehr Bertrauen fibfte man ben Bunbebaenoffen, befto mehr Achtung ben Reinben ein, befto gunftigere Bebingungen maren bei einem Rrieben gu ermarten. Ranbe man fich auch ju fcmach, bie weit aussebenben Entwurfe Guftape ju pollfubren, fo mar man bod feinem erhabenen Dufter foulbig, bas Meußerfte gu thun, und feinem anbern Sinbernif ale ber Rothmenbigfeit ju meichen. Schabe, baß bie Triebfeber bes Gigennutes an biefem rubmlichen Entschluffe ju viel Untbeil bat, um ibn obne Ginfchranfung bewundern gu tonnen! Denen, welche bon ben Drangfalen bes Rrieas fur fich felbft nichts zu leiben hatten, ja fich vielmebr babei bereicherten, mar es freilich ein Leichtes, fur bie Fortbauer beffelben gu ftimmen - benn enblich mar es boch nur bas beutsche Reich, bas ben Krieg bezählte, und die Provingen, auf die man fich Rechnung machte, waren mit den wenigen Truppen, die man von jeht an daran wendete, mit den Feldberren, die man an die Spitze ber größtentheils beutschen Armeen stellte, und mit der ehrenvollen Aufsicht übes den Gang der Wassen und Unterhandlungen wohlseil genug erworben.

Aber eben biefe Mufficht bertrug fich nicht mit ber Entlegenbeit ber ichwebifden Regentichaft bon bem Schauplate bes Rriegs, und mit ber Langfamteit, welche bie collegialifche Gefcafteform nothwendig macht. Ginem einzigen vielumfaffenben Ropfe mußte bie Dacht übertragen werben, in Deutschland felbft bas Intereffe bes fcmebifchen Reiche zu beforgen, und nach eigener Einficht über Rrieg und Frieden, über bie nothigen Banbniffe, wie uber bie gemachten Erwerbungen zu berfugen. Dit biftatorifcher Gewalt und mit bem gangen Unfebn ber Krone, Die er reprafentirt, mußte biefer wichtige Magiftrat befleibet fenn, um bie Burbe berfelben gu behaupten, um bie gemeinschaftlichen Dperationen in Uebereinstimmung ju bringen, um feinen Unordnungen Rachbrud ju geben, und fo ben Monarchen, bem er folgte, in jeber Rudficht gu erfeten. Gin folder Dann fant fich in bem Reichetangler Orenftierna, bem erften Minifter, und, was mehr fagen will , bem Freunde bes berftorbenen Ronigs , ber, eingeweibt in alle Bebeimniffe feines Berrn, vertraut mit ben beutschen Beschäften , und aller europaischen Staats: verbaltniffe funbig, obne Biberfpruch bas tuchtigfte

Berfzeng mar, ben Plan Guftav Abolphs in feinem gangen Umfange zu verfolgen.

Orenftierna batte eben eine Reife nach Dberbeutichland angetreten; um bie vier obern Rreife ju verfam: meln, ale ibn bie Doft von bee Ronige Tobe gu Banan überrafchte. Diefer ichredliche Schlag, ber bas gefühls bolle Derg bee Freundes burchbobrte, raubte bem Staatemann alle Befinnungefraft; Alles mar ibm genommen. woran feine Scele bing. Schweben batte nur einen Ronig , Deutschland nur einen Befchuter, Orenftierna ben Urbeber feines Glude, ben Rreund feiner Geele, ben Schopfer feiner Ibeale verloren. Aber, bon bem allgemeinen Unglud am barteften getroffen, war Er auch ber Erfie, ber fich aus eigener Rraft barüber erbob, fo wie er ber Gingige mar, ber es wieber gut machen fonnte. Gein burchbringenber Blid überfab alle Sinberniffe, welche fich ber Musfuhrung feiner Entwurfe entgegenfiellten, bie Muthlofigfeit ber Stanbe, bie Intriquen ber feindlichen Sofe, Die Trennung ber Bunbesgenoffen, Die Giferfucht ber Saupter, Die Abneigung ber Reichefurften, fich frember Subrung zu unterwerfen. Aber chen biefer tiefe Blid in bie bamalige Lage ber Dinge, ber ibm bie gange Große bee Uebele aufbedte, zeigte ibm auch bie Mittel, ce ju befiegen. Es tam barauf an, ben gefuntenen Duth ber fcmachern Reichs fanbe aufzurichten, ben gebeimen Dachinationen ber Reinde entgegen gu mirten, Die Giferfucht ber machtigern Mllirten au fconen, bie befreundeten Dachte, Rranfreich befonbere, ju thatiger Sulfleiftung gu ermuntern, por Mulem aber bie Trummer bes beutschen

Bundes zu fammeln und bie getrenuten Rrafte ber Dars tei burch ein enges, bauerhaftes Banb ju bereinigen. Die Befturgung, in welche ber Berluft ihres Dberbauptes die beutschen Protestanten verfette, fonnte fie eben fo aut ju einem feften Bunbniffe mit Comeben. als zu einem übereilten Krieben mit bem Raifer antreis ben , und nur bon bem Betragen , bas man beobachtete, bing es ab, welche bon biefen beiden Birtungen erfolgen follte. Berloren mar Allce, fobald man Mutblofigteit bliden ließ; nur bie Buberficht, bie man felbft zeigte, fonnte ein ebles Gelbfivertrauen bei ben Deuts ichen entflammen. Alle Berinde bee bfterreichischen Sofe, Die lettern bon ber fcmebifchen Mliang aban: gieben, perfehlten ihren 3med, fobalb man ibnen bie Mugen über ihren mabren Bortheil eröffnete und fie au einem offentlichen und formlichen Bruch mit bem Raifer permodite.

Freilich ging, che diese Magregesen genommen und bie nebigen Puntte gwiden ber Regierung und ihrem Minifter berchigt waren, eine fossbare Zeit fur die Wirtsamkeit ber schwedigen Armee verloren, die von ben Keinden auf's Beste benuht murbe. Damals ftand es bei bem Kaiser, die schwedigen Macht in Deutsch land zu Grunde zu richten, wenn die weisen Rathfoldige bes Jerzogs von Friedland Eingang bei ihm gefunden batten. Wallenstein richt ihm an, eine unein geschräntte Annessie zu vertlaubigen und ben prorestantischen Etanben mit guntigen Bedingungen entgegen zu sommen. In bem ersten Schreden, ben Gustav Nochsbe Kall bei der gangen Partei verbreitete, wurde eine folde

Erflarung bie entschiebenfte Wirfung gethan und bie gefcomeibigern Stanbe zu ben Ruffen bes Raifere guruds geführt baben. Aber, burch ben unerwarteten Gludefall verblendet und von fpanifchen Gingebungen bethort. erwartete er von ben Baffen einen glangenbern Musfcblag, und, anftatt ben Debigtione: Borfcblagen Gebor ju fconten, eilte er, feine Dacht ju vermehren. Gpas nien, burch ben Bebenten ber geiftlichen Gater bereichert. ben ber Papft ihm bewilligte, unterftate ibn mit bes trachtlichen Borichuffen, unterhandelte fur ibn an bem fachfifchen Bofe, und ließ in Italien eilfertig Truppen werben, bie in Deutschland gebraucht werben follten. Much ber Churfurft von Bavern verftartte feine Rriease macht betrachtlich, und bem Bergog pon Lothringen erlaubte fein unruhiger Beift nicht, bei biefer gludlichen Benbung bes Schickfale fich mußig ju verhalten. Aber indem ber Reind fich fo gefchaftig bewies, ben Unfall ber Schweben ju benuten, verfaumte Orenftierna nichts. Die fcblimmen Rolgen beffelben zu vereiteln.

Weniger bange vor bem bffentlichen Feind, als vor der Eifersuch befreuenderen Madber, verließe er das obere Geifersuch bessen eine bei gemachten Eroberungen und Allianzen versichert hielt, und machte sich in Person auf dem Weg, die Stände von Niederbeutsche land von einem völligen Abfall oder einer Privatversindung unter sich selbst, die für Schweden nicht viel weniger schliebt, wirt der fich der Angler die Mumaßlichkeit beschöpt, mit der sich der Kangler die Mumaßlichkeit beschöpt, mit der sich der Kangler die Beschäfte zueignete, und im Innersten empdrt von dem Echanten, von einem schwedischen Schlinan

Borichriften angunehmen, arbeitete ber Churfurft bon Sachfen auf's Reue an einer gefährlichen Abfonberung bon ben Schmeden, und die Krage mar blog, ob man fich bollig mit bem Raifer vergleichen, ober fich gum Saupte ber Protestanten aufwerfen und mit ihnen eine britte Vartei in Deutschland errichten follte. Mebnliche Befinnungen begte ber Bergog Ulrich von Braunfdweig, und er legte fie laut genug an ben Tag, inbem er ben Schweden bie Berbungen in feinem Lande unterfaate und bie niederfachfifden Stande nach Luneburg einlind, ein Bundnif unter ihnen ju fliften. Der Churfurft bon Brandenburg allein, uber ben Ginflug neibig, ben Churfachfen in Diederbeutschland gewinnen follte, zeigte einis gen Gifer fur bas Intereffe ber ichmebifden Rrone , bie er icon auf bem Saupte feines Cobnes ju erbliden glaubte. Orenftierna fand amar bie ehrenvollfte Aufnabme am Sofe Johann George, aber ichwantenbe Bufagen bon fortbauernber Freundichaft maren Alles, mas er. ber perionlichen Bermendung Churbrandenburgs ungeachtet, bon biefem gurften erhalten tonnte. Glude licher mar er bei bem Bergog bon Brannidmeig, gegen ben er fich eine fubnere Gprache erlaubte. Schweben batte bamale bas Ergftift Magbeburg im Befit, beffen Bifchof bie Befugnif batte, ben nieberfachfifchen Rreis ju berfammeln. Der Rangler bebauptete bas Recht feiner Rrone, und burch biefes gludliche Machtwort bereitelte er fur biesmal biefe bebentliche Berfammlung. Aber bie allgemeine Protestanten-Berbindung, ber Sauptgwedt feiner gegenwartigen Reife und aller funftigen Bemubungen, miglang ibm fur jest und fur immer, und er mußte fich mit einzelnen unsicheren Bandniffen in ben fachfifchen Kreisen und mit ber ichwachern Sulfe bes obern Deutschlands begnügen.

Beil bie Bayern an ber Donau ju machtig maren, fo berlegte man bie Bufammentunft ber vier obern Rreife, Die zu UIm batte por fich geben follen, nach Beilbronn, mo uber amblf Reicheftabte und eine glanzende Menge bon Dottoren, Grafen und Rurften fich einfanden. Much bie auswartigen Dachte, Krants reich. England und Solland, beschickten bicfen Convent, und Orenftierna erfcbien auf bemfelben mit bem gangen Pompe ber Rrone, beren Dajeftat er behaupten follte. Er felbft fubrte bas Bort, und ber Gana ber Beratbichlagungen murbe burch feine Bortrage geleitet. Nachbem er bon allen berfammelten Stanben bie Berficberung einer unerschatterlichen Treue, Bebarrlichkeit und Gintracht erhalten, verlangte er von ihnen, bag fie ben Raifer und bie Lique formlich und feierlich als Reinbe erflaren follten. Aber fo biel ben Schweben baran gelegen mar, bas uble Bernehmen gwifchen bem Raifer und ben Stanben ju einem formlichen Bruch ju erweitern, fo wenig Luft bezeigten bie Stanbe. fich burch biefen enticheibenben Schritt alle Dalichfeit einer Musibhnung abguichneiben und eben baburch ben Schwes ben ihr ganges Schidfal in bie Banbe gu geben. Gie fanben, baß eine formliche Rriegsertlarung, ba bie That felbit foreche, unnut und überfluffig fen, und ibr ftanbhafter Biberftand brachte ben Rangler gum Schweis gen. Deftigere Rampfe erregte ber britte und bornebmite Puntt ber Berathichlagungen, burch welchen bie Mittel

ju Fortsetjung bee Rriege und bie Beitrage ber Stanbe gur Unterhaltung ber Armeen beffimmt werben follten. Orenftierna's Marime, bon ben allgemeinen Laften fo piel ale mbalich mar auf bie Stanbe zu malgen, vers trug fich nicht mit bem Grunbfat ber Stanbe, fo wenig ale moglich ju geben. Sier erfuhr ber fcmes bifche Rangler, mas breifig Raifer bor ibm mit berber Babrbeit empfunden , bag unter allen miglichen Unters nehmungen bie allermiflichfte fen, bon ben Deutschen Gelb zu erheben. Unftatt ibm bie notbigen Summen fur bie neu au errichtenben Armeen gu bewilligen , gablte man ibm mit berebter Junge alles Unbeil auf, welches bie ichon porbandenen angerichtet, und forberte Erleichs terung bon ben borigen Laften, wo man fich neuen untergieben follte. Die uble Laune, in welche bie Belbforberung bes Ranglere bie Stanbe verfett batte, brutete taufend Beichmerben aus, und bie Musichmeifungen ber Truppen bei Durchmarichen und Quartieren murben mit fcauberhafter Babrbeit gezeichnet.

barauf an, burd eine fefte guberfichtliche Sprache bie Donmacht bes ichmebifchen Reiche zu bebeden und burch ben angenommenen- Zon bes Bebietere wirflich Gebieter ju merben. Rein Bunder alfo, wenn er bei folden Gefinnungen unter beutichen Doftoren und Stanben aans und gar nicht in feiner Sphare mar, und burch bie Umftanblichfeit , welche ben Charafter ber Deutschen in allen ihren bffentlichen Berbanblungen ausmacht gur Bergweiflung gebracht murbe. Done Schonung gegen eine Sitte, nach ber fich auch bie machtiaften Raifer batten bequemen muffen, bermarf er alle ichriftlichen Deliberationen, welche ber beutschen Langfamteit fo gutraglich maren; er begriff nicht, wie man geben Tage uber einen Puntt fich befprechen tonnte, ber ibm fcon burch ben bloffen Bortrag fo gut ale abgethan mar. So bart er aber auch bie Stande bebanbelte, fo gefallig und bereitwillig fand er fie, ibm feine vierte Motion, die ibn felbft betraf, gu bewilligen. 2016 er auf die Rothmenbigfeit fam , bem errichteten Bund einen Borficher und Direttor ju geben, fprach man. Schweben einstimmig biefe Ghre gu, und erfuchte ibn unterthanig, ber gemeinen Sache mit feinem ers leuchteten Berftande gu bienen und bie Laft ber Dberaufficht auf feine Schultern gu nehmen. Um fich aber boch gegen einen Diffbrauch ber großen Gemalt, bie man burch biefe Beftallung in feine Banbe gab, gu permabren. feste man ibm, nicht obne frangbfifchen Einfluß, unter bem Ramen bon Gebulfen eine beftimmte Ungabl von Muffebern an bie Geite, Die Die Raffe bes Bunbes vermalten und aber bie Berbungen,

Durchzuge und Ginquartierungen ber Truppen mitgufprechen baben follten. Orenftierna mehrte fich lebbaft gegen biefe Ginfcbrantung feiner Dacht, woburch man ibm bie Musfuhrung jebes, Schnelligfeit ober Gebeimnif forbernben, Entwurfes erfcmerte, und errang fich enbe lich mit Dube bie Freiheit, in Rriegefachen feiner eige nen Ginficht zu folgen. Endlich berührte ber Rangler auch ben figlichen Duntt ber Entschädigung, welche fich Schweben nach geenbigtem Rriege von ber Dantbarteit feiner Allierten ju verfprechen batte, und er fcmeichelte fich mit ber hoffnung, auf Dommern angewiesen gu werben, worauf bas Sauptaugenmert Schwebens gerichtet mar, und bon ben Standen bie Berficherung ibres fraftigen Beiffande gu Ermerbung biefer Proping ju erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen unb fomantenben Berficherung, bag man einander bei einem funftigen Krieben nicht im Stich laffen murbe. Daß es nicht bie Ehrfurcht fur bie Berfaffung bee Reichs mar, mas die Stande uber biefen Duntt fo bebutfam machte, zeigte bie Freigebigfeit, bie man auf Untoften ber beiligften Reichegefete gegen ben Rangler beweifen wollte. Benig fehlte, baf man ibm nicht bas Ergftift Maing, welches er obnebin ale Eroberung inne batte, gur Belohnung anbot, und nur mit Dube bintertrieb ber frangbfifche Abgefanbte biefen chen fo unpolitischen als entebrenben Schritt. Bie weit nun auch bie Erfullung binter ben Bunfchen Orenftierna's gurudblieb, fo batte er boch feinen vornehmften 3med, bie Diret. tion bee Gangen, fur feine Rrone und fur fich felbft erreicht, bas Band gwifden ben Stanben ber vier obern Rreise enger und fefter gusammengezogen, und zu Unterhaltung ber Kriegemacht einen jahrlichen Beitrag von brittehalb Millionen Thalern errungen.

Go viel Nachgiebigfeit von Seiten ber Stanbe mar bon Seiten Schwebene einer Erfenntlichfeit merth. Des nig Bochen nach Guftav Abolphe Tob batte ber Gram bas ungludliche Leben bes Pfalggrafen Griebrich geene bigt, nachbem biefer betlagenewerthe gurft acht Monate lang ben Sofftaat feines Befchutere vermehrt und im Gefolge beffelben ben fleinen Ueberreft feines Bermbgens verschwendet batte. Endlich naberte er fich bem Biele feiner Bunfche, und eine freudigere Butunft that fich por ibm auf, ale ber Tob feinen Befchuter babin raffte. Bas er ale bas bochfte Unglud betrachtete, batte bie gunftigften Rolgen fur feinen Erben. Buftav Abolpb burfte fich berausnehmen, mit ber Burudgabe feiner Lanber ju gogern und biefes Gefchent mit brudenben Bebingungen zu erichweren; Orenftierna, bem bie Freundschaft Englands, Sollands und Branbenburgs, und bie aute Meinung ber reformirten Stanbe überhaupt ungleich michtiger mar, mußte bie Pflicht ber Gereche tigfeit befolgen. Er übergab baber auf eben biefer Berfammlung zu Beilbronn fomobl die icon eroberten ale bie noch an erobernben pfalgifchen Lanbe ben Rache tommen Griedriche, Dannheim allein ausgenommen, welches bis ju gefchehener Roftenerstattung bon ben Schweben befett bleiben follte. Der Rangler fchrantte feine Gefälligfeit nicht bloß auf bas pfalgifche Saus ein; auch bie andern allierten Reichefürften erhielten, wiewohl einige Beit fpater, Beweife bon ber Dantbarteit

Schwebens, welche biefe Krone eben fo wenig von ihrem Eigenen tofieten.

Die Pflicht ber Unparteilichkeit, Die beiligfte bes Befchichtschreibere, berbinbet ibn ju einem Geftanbniß, bas ben Berfechtern ber beutschen Freiheit eben nicht febr gur Ehre gereicht. Bie viel fich auch Die proteftantifchen Surften mit ber Berechtigkeit ihrer Cache und mit ber Reinigfeit ibree Gifere mußten, fo waren es boch größtentheile febr eigennutgige Triebfebern, aus benen fie banbelten; und bie Begierbe ju rauben batte meniaftene chen fo viel Untheil an ben angefangenen Reindfeligfeiten, ale bie Rurcht, fich beraubt zu feben. Balb entbedte Buftav Abolph, bag er fich von biefer unreinen Triebfeber weit mehr, ale bon ibren patriotifchen Empfindungen ju verfprechen babe, und er unterließ nicht, fie ju benuten. Jeber ber mit ibm berbunbenen Rurften erhielt von ibm bie Buficherung irgenb einer bem Reinde ichon entriffenen ober noch zu ente reißenden Befitung, und nur ber Tob binberte ibn, feine Bufagen mahr ju machen. Bas bem Ronig bie Rlugheit rieth, gebot bie Nothwendigkeit feinem Rache folger; und wenn biefem baran gelegen mar, ben Rrieg ju verlangern, fo mußte er bie Beute mit ben berbunbenen gurften theilen, und ihnen bon ber Bermirrung, bie er ju nabren fuchte, Bortheile verfprechen. Und fo fprach er bem Landarafen bon Beffen bie Stifter Daberborn, Corven, Munfter und Rulda, bem Bergog Bernbard von Beimar bie frantifchen Bisthumer, bem Bergog bon Burtemberg bie in feinem Lande gelegenen geiftlichen Guter und bfterreichischen Graffchaften au.

Miles unter bem Namen schwebischer Leben. Den Rangler felbf befrembete biefes widersinnige, den Deutschen jo wenig Ebre bringende Schauspiel, und kaum konnte er seine Werachtung verbergen. "Man lege es in unserm Archiv nieder," sagte er einsmals, "zum ewigen Gebächtniß, daß ein beutscher Reichssührst von einem schwebischen Bedimann so etwas begebrte, und daß der chwebische Selmann bem deutschen Reichssührsten auf beutscher Erbe so etwas ausbeilter."

Nach so wohl getroffenen Unsalten fonnte man mit Erbren im Feld erscheinen und ben Krieg mit frischer Lebhaftigkeit erneuern. Bald nach bem Siege bei Kühgen bereinigen sich die sach hand bem Siege bei Kühgen bereinigen sich die sach gang ben der Kruppen mit der schweichsen Jaupemacht, und die Kaiser lichen werden in furzer Zeit aus gang Sachsen berausgetrieben. Nunmehr trennt sich diese vereinigte Urmee. Die Sachsen ruden nach der Laufst und Schleften, um dert in Gemeinschaft mit dem Grasen von Thurm gegen die Desterreicher zu agiren; einen Zheil der schwedigen der met führt Herzog Bernhard nach Franken, den andern Jerzog Georg von Braunschweig nach Weltheasen und Riederfachen.

Die Eroberungen am Lechstrem und an der Donau wurden, mahrend dass Gustaw Aboliph den Jug nach Sachsten unternahm, von dem Pfalzgrafen von Birtenfeld und dem sichwebischen General Zammer gegen die Bapern verkeibigt. Aber zu schwach, den siegerlabeng Bortspritten der letztern, die von der Kriegsersabrung und Tapsersteit des faiserlichen Generals von Altringer unterstätzt wurden, hinlanglichen Widerflahm zu thun,

mußten fie ben ichwebischen General von sorn aus bem Elfaß ju Gulfe rufen. Rachbem Diefer friegeerfahrene Relbberr Die Stabte Benfeld , Schlettftadt, Rolmar und Sagenau ber ichmebifden Berrichaft unterworfen . abergab er bem Rheingrafen Otto Lubwig bie Bertbeibis gung berfelben und eilte uber ben Rhein, um bas Banner'iche Seer ju verftarten. Aber ungeachtet biefes nun. mehr fechgebntaufend Mann ftart mar, tonnte es boch nicht verhindern, daß der Zeind nicht an ber fcmabifchen Grenze feften Ruf gemann, Rempten eroberte und fieben Regimenter aus Bobmen an fich jog. Um bie wichtigen Ufer bee Lech und ber Donau ju behaupten, entblofte man bas Elfaß, wo Rheingraf Otto Ludwig nach Borns Abjug Dube gehabt batte, fich gegen bas aufgebrachte Landvolf zu vertheibigen. Much er mufte mit feinen Truppen bas heer an ber Donau verftars fen: und ba auch Diefer Succure nicht binreichte, fo forberte man ben Bergog Bernhard von Weimar brine gend auf, feine Baffen nach biefer Gegend gu tebren.

Bernhard hatte sich bald nach Erbstrung bee gelegiet im Jahre 1633 ber Stadt und des gangen Sochstifte Bamberg bemächtigt und Warzung ein ähnliche 
Schlöffal zugedacht. Auf die Einladung Gustav Sorns
ietzte er sich ungefaumt in Warzu gegen die Donau,
ichlug unterwegs ein baveriches heer unter Johann
von Werrh aus dem Felde, und verdinigte sich bei Donaumbrih mit den Schweben. Diese zahlreiche, von
den trefflichsten Generalen beschligte Amee bedrocht Bapern mit einem furchbaren Einsall. Das gange Bisthum Sichstadt wird aberschwenutz, und Ingosstadt felbft verspricht ein Berrather ben Schweben in die Hand zu spielen. Altringers Thatigfeit wird burch die ausbrückliche Borichrift bet herzogs von Briebland gefesset, und, von Bobmen aus ohne Sulfe gelassen, kann er sich bem Andrang bes feinblichen heers nicht entgegen iegen. Die gahnstigten Umfande vereinigen sich, voie Wassen bet Schweben in biefen Gegenden siegenich zu machen, als die Thatigkeit der Armee durch eine Empbrung der Ofsiere auf einmal gehemmt wird.

Den Baffen bantte man Alles, mas man in Deutsche land erworben batte; felbit Guftan Molphe Grofe mar bas Bert ber Urmee, Die Frucht ihrer Disciplin, ibrer Tapferfeit, ibres ausbauernben Muthe in unenbe lichen Befahren und Dubfeligfeiten. Bie funftlich man auch im Rabinet feine Plane anlegte, fo mar boch gus lett die Armee allein die Bollgieberin, und die ermeis terten Entwurfe ber Unfubrer bermehrten immer nur Die Laften berfelben. Alle großen Entscheibungen in bice fem Rriege maren burch eine mirklich barbarifche binopferung ber Golbaten in Binterfeldzugen , Marichen, Sturmen und offenen Schlachten gewaltsam erzwungen worden, und es war Guftav Adolphs Maxime, nie an einem Giege ju bergagen, fobalb er ibm mehr nicht ale Menichen foffete. Dem Golbaten fonnte feine Bichs tigfeit nicht lange berborgen bleiben, und mit Recht verlangte er feinen Untheil an einem Gewinn, ber mit feinem Blute errungen mar. Aber mehrentheils tonnte man ibm taum ben gebubrenben Golb bezahlen, und Die Gierigteit ber einzelnen Saupter, ober bas Beburfe nif bee Staate berichlang gewohnlich ben beften Theil ber erpreften Summen und ber erworbenen Befigungen. Rur alle Dubfeligfeiten, bie er übernabm , blieb ibm nichts, ale die zweifelhafte Ausficht auf Raub ober auf Beforderung; und in beiden mußte er fich nur gu oft bintergangen feben. Rurcht und hoffnung unterbrudten amar jeden gewaltfamen Ausbruch ber Ungus friedenheit, fo lange Buftav Molph lebte; aber nach feinem Sintritt murbe ber allgemeine Unwille laut und ber Golbat ergriff gerade ben gefahrlichften Mugenblid, fich feiner Wichtigkeit gu erinnern. 3mei Offiziere, Pfuhl und Mitschefal, icon bei Lebzeiten bes Ronige ale unrubitiftenbe Ropfe beruchtigt, geben im Lager an ber Donau bas Beifviel, bas in menigen Tagen unter ben Offigieren ber Armee eine faft allgemeine Dache abmung findet. Man verbindet fich unter einander burch Bort und Sanbichlag, feinem Commando ju geborchen, bis ber feit Monaten und Sabren noch rudftanbige Golb entrichtet, und noch außerbem jedem Gingelnen eine berbaltnigmäßige Belohnung an Gelb ober liegenben Gruns ben bewilligt fen. "Ungebeure Summen " borte man fie fagen, murben taglich burch Branbichatungen erpreft, und all biefes Gelb gerrinne in menigen Banben. In Schnee und Gie treibe man fie binaus, und nirs gende ein Dant fur biefe unendliche Arbeit. Bu Beile bronn ichreie man uber ben Duthwillen ber Golbaten, aber Diemand bente an ihr Berbienft. Die Gelehrten fchreiben in die Belt binein bon Eroberungen und Sic gen, und alle biefe Bictorien babe man boch nur burch ibre Raufte erfochten." Das Deer ber Difbergnugten mehrt fich mit jedem Tage, und burch Briefe, Die gum

Stadt aufgefangen werden, suchten sie nun auch die Armeen am Reien und in Sachsen ju empbern. Weder bie Boestellungen Bernbards von Weimar, noch die harten Berweise seines ftrengern Gehalsen waren vermbgend, diese Gadrung zu unterbräden, und die Heit des leitern vermehrte veilender ben Irog der Empbere. Sie bestanden darauf, daß jedem Regiment gewisse Stadten zu Erkebung des rückständigen Goldes angewiesen water. Eine Brist von dier Wooden wurde dem schwedigen Ranzier vergdunt, zu Erställung dieser Forderungen Nath zu schaften; im Weigerungssall, err kläten sie, würden sie sich gleicht bezahlt machen, und nie einen Degen mehr sie Schweden entblößen.

Die ungeftume Dabnung, zu einer Beit getban, mo bie Rriegetaffe ericopft und ber Rrebit gefallen mar. mußte ben Rangler in bas bochfte Bebranqnif ffurgen; und fcnell mußte die Sulfe fenn, ehe berfelbe Schwinbel auch die übrigen Truppen anfledte, und man fich bon allen Urmeen auf einmal mitten unter Reinden perlaffen fab. Unter allen ichmebifden Beerführern mar nur Giner, ber bei ben Golbaten Unfebn und Achtung genug befag, Diefen Streit beigulegen. Bergog Berne barb mar ber Liebling ber Urmee, und feine fluge Dagigung batte ibm bas Bertrauen ber Golbaten, wie feine Rriegeerfahrung ihre bochfte Bewunderung ermorben. Er übernahm es jest, Die fcwierige Urmee gu befanftigen; aber, feiner Bichtigfeit fich bewußt, ergriff er ben gunftigen Mugenblid, jubor fur fich felbft gu forgen, und ber Berlegenheit bes fcmebifden Rang. lere bie Erfullung feiner eigenen Bunfche abzugnaftigen.

Schon Guftap Abolph batte ibm mit einem Bersogthum granten gefchmeichelt, bas aus ben beiben Sochftiftern Bamberg und Burgburg ermachfen follte; iebt brang Bergog Bernbard auf Saltung Diefes Berfprechene. Zugleich forberte er bas Dbercommanbo im Rriege ale fcmebifcher Generaliffimus. Diefer Dif. brauch, ben ber Bergog bon feiner Unentbebrlichfeit machte, entruftete Orenftierna fo febr, bag er ihm im erften Unwillen ben ichmebischen Dienft auffundigte. Balb aber befann er fich eines Beffern, und ebe er einen fo wichtigen Relbberrn aufopferte, entichloß er fich lieber, ibn, um welchen Dreis es auch fen, an bas fcmebifche Intereffe ju feffeln. Er übergab ibm alfo bie frantifchen Bistbumer als leben ber ichmebifchen Rrone, boch mit Borbebalt ber beiben Reffungen Burgbura und Ronigehofen . melde bon ben Schmeben befett bleiben follten; jugleich berband er fich im Ramen feiner Rrone, ben Bergog im Befit biefer Lanber ju ichuben. Das gefuchte Dbercommanbo uber bie gange fcmebifche Dacht murbe unter einem anflandigen Bormanbe bermeigert. Dicht lange faumte Bergog Bernbard, fich fur biefes michtige Opfer bantbar zu erzeis gen; burch fein Unfebn und feine Thatigfeit flillte er in Rurgem ben Aufrubr ber Urmee. Große Summen baaren Gelbes murben unter Die Diffigiere bertheilt, und noch weit großere an Landereien, beren Berth gegen funf Millionen Thaler betrug, und an bie man fein anderes Recht batte, ale bas ber Eroberung. Inbeffen war ber Moment ju einer großen Unternehmung

verstrichen, und bie vereinigten Anführer trennten fich, um bem Feind in anbern Gegenden zu wiberfteben.

... Nachbem Buftav forn einen furgen Ginfall in Die obere Pfalg unternommen und Reumart erobert batte. richtete er feinen Darfch nach ber fcmabifchen Grenze, wo fid bie Raiferlichen unterbeffen betrachtlich perffartt batten und Bartemberg mit einem vermuftenben Ginfall bebrobten. Durch feine Unnabernng bericheucht. gieben fie fich an ben Bobenfee - aber nur, um auch ben Schweben ben Beg in biefe noch nie befuchte Gegenb zu zeigen. . Gine Befitung am Gingange ber Schweiz mar bon außerfter Bichtigfeit fur bie Schmeben, und bie Stadt Roffnit fchien befonbere gefchict ju fenn, fie mit ben Gibgenoffen in Berbinbung gu feten. Buftav forn unternahm baber fogleich bie Belagerung berfelben; aber entblofft bon Gefchan, bas er erft von Burtemberg mußte bringen laffen, fonnte er biefe Unternehmung nicht fchnell genug forbern, um ben Feinden nicht eine binlangliche Frift jum Entfate biefer Stadt ju bergonnen , bie obnebin von bem See aus fo leicht zu berforgen mar. Er berließ alfo nach einem vergeblichen Berfuche bie Stadt und ihr Gebiet, um an ben Ufern ber Donau einer bringenben Gefahr gu begegnen.

Aufgefordert von dem Raiser, hatte der Kardinal Insant, Bruder Philipps des Vierten von Spanien und Statischler in Mailand, eine Armee von vierzehrstausend Wann ausgerichtet, welche bestimmt war, uns abhängig von Wallensteins Befehlen an dem Rhein zu agiren und das Elsas zu vertheidigen. Diese Armee

ericbien icht unter bem Commando bee Bergoge pon Seria, eines Spaniere, in Bapern ; und um fie fogleich gegen bie Schweben ju benuten , murbe Altringer beorbert . fogleich mit feinen Truppen zu ibr zu ftoffen. Gleich auf bie erfte Rachricht bon ibrer Ericbeinung batte Guftav Born ben Pfalggrafen von Birtenfelb pon bem Rheinstrom zu feiner Berftarfung berbeigerus fen, und nachbem er fich ju Stodach mit bemfelben vereinigt batte, rudte er fubn bem breifigtaufenb Mann ftarten Reind entacgen. Diefer batte feinen Beg über bie Donau nach Schwaben genommen , wo Guftav Sorn ihm einmal fo nabe tam, bag beibe Urmeen nur burch eine balbe Deile von einander geschieben maren. Aber anftatt bas Unerbicten gur Schlacht angunehmen, spaen fich bie Raiferlichen uber bie Balbfiabte nach bem Breisgau und Elfaf, mo fie noch zeitig genug anlangten, um Breifach zu entfeten und ben fiegreichen Rortidritten bes Rheinarafen Otto Lubwig eine Grenze ju feben. Diefer batte fur; borber bie Balbftabte erobert, und, unterftut bon bem Pfalggrafen von Birs Penfeld, ber bie Unterpfalg befreite und ben Bergog von Lothringen aus bem Relbe folug, ben fcmebifchen BBaffen in biefen Gegenben auf's Neue bas Uebergewicht errungen. Nebt amar mußte er ber Ueberlegenheit bee Reindes weichen; aber balb ruden gorn und Birtenfelb zu feinem Beiffanbe berbei, und bie Raiferlichen feben fich nach einem furgen Triumpbe wieder aus bem Elfaß bertrieben. Die raube Berbfigeit, welche fie auf biefem ungludlichen Rudjuge überfallt, richtet ben größten Theil ber Italiener ju Grunde, und ihren Unfahrer felbft, ben Bergog von Seria, thotet ber Gram über bie miflungene Unternehmung.

Unterbeffen hatte Bergog Bernhard von Weimar mit achtgebn Regimentern Aufvolf und bundert und vierzig Kornetten Reitern feine Stellung an ber Donau genommen, um fomobl Franten gu beden, ale bie Bemegungen ber faiferlich baperifchen Urmee an biefem Strome zu beobachten. Dicht fo balb batte Altringer biefe Grengen entbloft, um zu ben italienifchen Truppen bes Bergoge von Seria ju ftoffen, ale Bernbard feine Entfernung benutte, uber bie Donau eilte und mit Blischichnelligfeit bor Regeneburg fanb. Der Befis biefer Stadt mar fur bie Unternehmungen ber Schmeben auf Bavern und Defferreich enticheibenb: er per-Schaffte ihnen feften Ruß an bem Donauftrom und eine fichere Buflucht bei jebem Ungludefall, fo mie er fie allein in ben Stand fette, eine bauerhafte Eroberung in biefen Landern ju machen. Regeneburg ju bemahren, mar ber lette bringenbe Rath, ben ber fterbenbe Cilly bem Churfurften bon Bapern ertheilte, und Guftap Molph beflagte ale einen nicht zu erfebenben Berluft. baf ibm bie Bapern in Befetung biefes Plates guvorgetommen waren. Unbeschreiblich groß war baber Marimilians Schreden, ale Bergog Bernbard biefe Stadt überrafchte, und fich ernftlich anschickte, fie gu belagern.

Richt mehr als funfachn Compagnien größtentheils neugeworbener Truppen machten bie Befatung berfelben aus; eine mehr als hinreichenbe Ungabl, um aub ab aberlegenften Feind ju ermüben, fobalb fie von einer autgefinnten und friegerifden Burgericaft unterfiatt murbe. Aber gerabe biefe mar ber gefährlichfte Reinb, ben bie baperifche Garnifon ju befampfen batte. Die protestantifchen Ginmobner Regeneburge, gleich eiferfuchtig auf ihren Glauben und ihre Reichsfreiheit, bats ten ihren Raden mit Wiberwillen unter bas bayerifche Soch gebeugt , und blidten langft fcon mit Ungebulb ber Ericheinung eines Rettere entgegen. Bernhards Unfunft bor ihren Mauern erfullte fie mit lebbafter Rreube. und es mar febr au furchten, baff fie bie Unternehmungen ber Belagerer burch einen innern Tumult unterflußen murben. In Diefer groffen Berlegenbeit laft ber Churfurft bie beweglichften Schreiben an ben Rais fer, an ben Bergog von Friedland ergeben, ibm nur mit funftaufend Dann auszuhelfen. Gieben Gilboten nach einander fendet Serdinand mit biefem Muftrag an Wallenftein, ber bie ichleunigfte Sulfe gufagt, und auch mirtlich icon bem Churfurften bie nabe Untunft bon amblftaufend Dann burch Ballas berichten lagt, aber biefem Relbberrn bei Lebeneffrafe verbietet, fich auf ben Weg zu machen. Unterbeffen batte ber bane rifde Commandant von Regeneburg, in Erwartung eines naben Entfages, Die beften Unftalten gur Bertheis bigung getroffen, bie fatbolifden Bauern mehrhaft ac macht, bie protestantifden Burger bingegen entwaffnet und auf's Corgfaltigfte bewacht, baß fie nichts Gefahrliches gegen bie Garnifon unternehmen tonnten. Da aber fein Entfat erfdien, und bas feinbliche Gefchut mit ununterbrochener Beftigfeit bie Berte befturmte, forgte er burch eine anftanbige Capitulation fur fic

felbft und die Befatjung, und überließ die baperifchen Beamten und Geiftlichen der Gnade des Siegere.

Mit bem Befite bon Regeneburg erweitern fich Bergog Bernhards Entwurfe , und feinem fuhnen Muth ift Bapern felbit eine ju enge Schrante geworben. Bis an bie Grengen bon Defterreich will er bringen, bas protestantifche Landvolt gegen ben Raifer bewaffnen und ibm feine Religionefreiheit wieber geben. Schon bat er Straubingen erobert, mabrend bag ein anberer fcmebis icher Relbberr die nordlichen Ufer ber Donau fich unters murfig macht. Un ber Spite feiner Schweben bem Grimm ber Witterung Trot bietenb, erreicht er bie Munbung bes Marftrome, und fest im Angeficht bee baperifchen Generals von Werth, ber bier gelagert febt, feine Truppen uber. Jett gittern Paffau und Ling, und der befturgte Raifer verdoppelt an Wallen, ftein feine Dabnungen und Befehle, bem bedrangten Bapern auf's Schleunigfte gu Gulfe gu eilen. Aber bier fett ber fiegenbe Bernhard feinen Eroberungen ein freiwilliges Biel. Bor fich ben Inn, ber burch viele fefte Schloffer befchutt mirb, binter fich zwei feindliche Beere, ein übelgefinntes Land und die Ifar, mo fein baltbarer Ort ibm ben Ruden bedt, und ber gefrorne Boben feine Berichangung geffattet, bon ber gangen Macht Wallenfteine bedroht, ber fich endlich entschloffen bat, an die Donau ju ruden, entzieht er fich burch einen zeitigen Rudjug ber Gefahr, bon Regeneburg abgefchnitten und bon Reinden umzingelt ju merben. Er eilt über bie Ifar und Donau, um bie in ber Dberpfala gemachten Eroberungen gegen Wallenftein ju vertheidigen und selbst eine Schlacht mit diesem Keldberen nicht ausguichlagen. Aber Wallenstein, dem es nie in den Sinn gedommen war, große Thaten an der Donau zu verrichten, wartet seine Annäherung nicht ab, und ehe die Bayern recht ansangen seiner froß zu werden, ist er schon nach Böhmen verschwunden. Bernsbard endigt also ietzt seinen getreichen Feldzug, und vergednnt seinen Truppen die wohlberdiente Rast in den Winterquartieren auf seindlicher Erde.

Inbem Buftav Born in Schwaben, ber Dfalgaraf von Birtenfeld, General Baudiffin und Rheingraf Otto Ludwig am Dbers und Dieberrbein, und Berjog Bernbard an ber Dongu ben Rrieg mit folder Ueberlegenheit führten, murbe ber Rubm ber fcmebifchen Baffen in Dieberfachfen und Beffphalen von bem Berjog von Euneburg und bem Landgrafen von Seffen-Raffel nicht meniger glorreich behauptet. Die Reftung Sameln eroberte Bergog Beorg nach ber tapferften Gegenwehr, und uber ben faiferlichen General von Bronsfeld, ber an bem Beferftront commanbirte, murbe bon ber bereinigten Urmee ber Schweben und Seffen bei Dibenborf ein glangenber Sieg erfochten. Der Graf von Wafaburg, ein naturlicher Sohn Guftav Mbolphs, zeigte fich in biefer Schlacht feines Urfprungs werth. Sechzehn Ranonen , bas gange Gepade ber Rais ferlichen und vierundfiebzig Sahnen fielen in fcmebifche Banbe, gegen breitaufent von ben Reinden blieben auf bem Plate, und faft eben fo viele murben gu Gefangenen gemacht. Die Stabt Denabrad gwang ber fdwebifde Dberfte Kniephaufen, und Daberborn

ber Landgraf von heffen-Kaffel gur Uchergabe; bafür aber ging Bac de urg, ein febr wichtiger Drt für bie Schweben, an die Kaiferlichen verforen. Beinabe an allen Enden Deutschlands sah man die schwedichen Baffen siegerich, und des nächste Iah man de Guntar Abolybs Zode gigte noch keine Spur des Berlustes, den man an diefem großen Fabrer ertitten batte.

Bei Ermabnung ber wichtigen Borfalle, welche ben Relbzug bes 1633ften Jahres auszeichneten, muß bie Unthatigfeit eines Dannes, ber bei weitem bie bochften Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erftaunen ermeden. Unter allen Generalen, beren Thaten uns in bicfem Relbzuge befchaftigt haben, mar feiner, ber fich au Erfahrung, Talent und Rriegeruhm mit Wallens ftein meffen burfte, und gerade biefer verliert fich feit bem Treffen bei Lugen aus unfern Mugen. Der Rall feines großen Gegnere laft ibm allein jest ben gangen Schauplat bes Ruhmes frei; bie gange Aufmertfamteit Europa's ift auf bie Thaten gefpannt, bie bas Unbenten feiner Dieberlage auslbichen und feine Ueberlegenheit in ber Rriegefunft ber Delt verfundigen follen. Und boch liegt er fill in Bobmen, inbeg bie Berlufte bes Raifere in Bayern, in Dieberfachfen, am Rhein feine Gegenwart bringend forbern; ein gleich undurchbrings liches Bebeimnif fur Kreund und Reind, ber Schreden und boch jugleich bie lette hoffnung bes Raifers. Dit unerflarbarer Gilfertigfeit batte er fich nach bem bers lorenen Treffen bei Lugen in bas Ronigreich Bobmen gezogen, mo er uber bas Berhalten feiner Offiziere in Diefer Schlacht bie ffrengften Unterfuchungen anftellte.

Die das Kriegsgericht fur ichulbig erkanute, murben mit unerbittlicher Strenge jum Tobe verurtseit; bie fich brav gehalten hatten, mit foniglicher Großmund belohnt, und das Andenfen der Gelliebenen durch berritiche Monumente verwigt. Den Minter über brückte wohnten beredigt. Den Minter über brückte er bie falferlichen Provingen durch übermäßige Contributionen und durch die Mitterquartiere, die er abschiplich nicht in seinblichen Ländern nahm, um das Mart ber bsterrichischen Ländern ausgulgugen. Auflatt aber mit-seiner wohl gepflegten und auserlesenn Armee beim Andera de Grafigings 1633 ben Felbug vor allen andern zu erbfinen und sich in seiner gangen Felberrufaft; zu erheben, war er der letze, der im Felbe erschien, und auch jetzt war es ein falferliche Erbland, das er zum Schaupsa be Krieges machte.

- Unter allen Probingen Desterreiche war Schlesien ber gebbten Gescharungeschit. Deri verschieden Ummen, eine schwebische unter dem Grafen von Thurn, eine schwebische unter Bem Grafen von Thurn, eine schwebische unter Bergedorf, batten biese Probing zu gleicher Zeit mit Krieg über, vogen. Schon batten sie die wichtigsten Plage im Beste, und seibst Brestau hatte die Partei der Alliirten ergriffen. Aber gerade biese Wenge von Sentralen und Armeen rettete dem Kaifer dieses kand; denn de Eiser siede Benen eine Benefale und ber gegenseitige Haf ber Schweden und Sachsen ließ sie nie mit Einstimmigkeit verfabren. Armheim und Thurn janten sich mit Dereschles eine Brandenburger und Sachsen bei Sertlästige gegen- die Schweden zusammen, die sie est aberlästige

Fremblinge ansahen, und, wo es nur-immer thunkich war, zu verfärzen suchten. Hingseen lebten die Sachsen wir den Kaiserlichen auf einem viel vertrauslichern Bush, und oft geschab es, daß die Ofstiziere beider seindlichen Urmeen einander Besuche abstatten und Gastmähler gaden. Man ließ die Kaiserlichen ungehindert ihre Eckter sortschaffen, und Wiele verhölkten es gar nicht, daß sie von Wien geschwert geschwichen Allierten spelen fich die Schweden verkaufe und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem es schwicken Berstalden, und an große Unternehmungen war bei einem sichtlichten Berstaldwisse nicht und zu der einer General von Arnheim den größten Abeil der geit adwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, näherte sich Wallemstein schwe mit einer surchstand Kriegsmacht den Erragen.

Bierzigtausend Mann flart rudte er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtausend hatten ihm die Milirten emtgegen zu ichen. Nichts besto weniger wolkten sie eine Schlacht versuchen, und erschienen bei Mansters berg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Wallenstein ließ sie acht Lage lang bier stehen, ohne nur die geringste Bewegung zu machen; dam verließ er seine Werschanzungen, und zog mit rubigem flozen Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachbem er ausseherden war, und die mutsiger gewordenen Keinde ihm beständig zur Seite. blieben, ließ er die Belegen beit unbenutz. Die Sorgsalt, mit der er die Schlacht vermied, wurde als Furcht ausgelegt; aber einen schahen vernich, wurde als Furcht ausgelegt; aber einen solchen Berdacht burste Wallenstein auf seinen verjährten Kebberrnuthm wagen. Die Eitelkeit der Alliiten ließ sie

nicht bemerken, daß er sein Spiel mit ihnen trieb, und daß er ihnen die Riederlagg großmatbig ichenkte, weil ihm — mit einem Sieg über sie für jest nicht gedient war. Um ihnen jedech ju zeigen, daß Er der herr serr sen, und daß nicht die Furcht vor ihrer Macht ihn in Unthätigkeit erhalte, ließ er den Commandanten eines Scholosses, das in seine Sande fiel, niedersohen, weil er einen umbaltbaren Plat nicht zeich übergeden hatte.

neun Tage lang fanben beibe Urmeen einander einen Mustetenichuf meit im Gefichte, ale ber Graf Teraly aus bem Ballenftein'ichen Seere mit einem Trompeter bor bem Lager ber Allierten ericbien, ben General von Urnbeim ju einer Conferent einzulaben. Der Sinbalt berfelben mar, bag Wallenftein, ber boch an Dacht ber überlegene Theil mar, einen Baffenftillftanb bon feche Bochen in Borfchlag brachte. "Er fen getommen," fagte er, mit Schweben und mit ben Reichefürften einen emigen Rrieben zu ichlieffen, Die Golbaten ju bezahlen und Jebem Genugthuung ju berichaffen. Mules bies ftebe in feiner Sand, und wenn man in Bien Anftand nehmen follte, es ju beftatigen, fo wolle Er fich mit ben Allierten vereinigen, und (mas er Urn. beimen amar in's Dbr flufterte) ben Raifer gum Teufcl jagen." Bei einer zweiten Bufammentunft ließ er fich gegen ben Grafen von Thurn noch beutlicher beraus. "Alle Privilegien." erflarte er, mollten auf's Deue beftatigt, alle bobmifche Erulanten gurudberufen und in ihre Guter wieder eingefett merben, und er felbft wolle ber Erfte fenn, feinen Untbeil an benfelben berauszuges ben. Die Jefuiten, ale bie Urbeber aller bieberigen Unterbrüdungen, sollten verjagt, die Krone Schweden durch Jahlungen auf bestimmte Zermine abgefühden, alles dierfüffige Kriegsbolf von beiben Theilen gegen die Türken geführt werden." Der letzte Punkt enthiels den Aufschließ zes Angen Kathfels, "Wenn, Er die böhmische Krone davon trüge, so sollten alle Wertrieben nen sich siener Großmuth zu rühmen haben, eine sollk fommene Freiheit der Religionen sollte dann in dem Konigreich berrichen, das pfälzische Jane in alle seine vorigen Reche zurächteren und die Wartgrafschaft Mähren ihm für Mecklendurg zur Entschädigung dienen. Die allisten Armeen abgen dann unter seiner Aufschung nach Wich, dem Kaifer die Ennehmigung bieses Tradtats mit gewossflieter Jand abgundbigen."

Bett alfo mar bie Dede von bem Plan wegnezogen, woruber er ichon Jahre lang in geheimnifvoller Stille gebrutet batte. Much lebrten alle Umftanbe, baß gu Bollftredung beffelben feine Beit gu verlieren fen. Dur bas blinde Bertrauen zu bem Rriegeglud und bem überlegenen Genie bes Bergoge von griedland batte bem Raifer Die Teftigfeit eingefloft, allen Borftellungen Bayerne und Spaniene entgegen und auf Roften feines eigenen Unfebne, biefem gebieterifchen Manne ein fo uneingeschranttes Commando ju übergeben. Aber biefer Glaube an die Unuberwindlichfeit Wallenfteins mar burch feine lange Unthatigfeit langft erfchuttert worben und nach bem verungludten Treffen bei Luten beinabe ganglich gefallen. Mul's Deue ermachten jest feine Beg. ner an Serdinands Sofe, und die Ungufriebenbeit bes Raifere über ben Tehlichlag feiner Soffnungen verfchaffte

ibren Borftellungen ben gewunfchten Gingang bei bicfem Monarchen. Das gange Betragen bes Bergogs murbe mit beifenber Rritit bon ibnen gemuftert, fein bochfabrenber Trot und feine Biberfetlichfeit gegen bes Rais fere Befehle biefem eifersuchtigen Rurften in Erinnerung gebracht, bie Rlagen ber bfterreichischen Unterthanen über feine grengenlofen Bebrudungen gu Sulfe gerufen, feine Treue verbachtig gemacht und über feine gebeimen Mb. fichten ein fcbredbafter Bint bingeworfen. Diefe Un-Magen, burch bas gange übrige Betragen bes Bergogs nur ju febr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Serble nands Gemuth tiefe Burgeln ju fcblagen; aber ber Schritt mar einmal gefcheben; und bie grofe Gewalt, momit man ben Bergog befleibet batte . fonnte ibm obne grofe Gefahr nicht entriffen werben. Gie unmertlich gu berminbern, mar alles, mas bem Raifer ubrig blieb; und um bies mit einigem Erfolg gu tonnen, mußte man fie zu theilen, bor allen Dingen aber fich auffer Abbangigteit von feinem guten Willen zu feben fuchen. Aber felbft biefes Rechtes batte man fich in bem Bertrage begeben, ben man mit ibm errichtete, und gegen jeben Berfuch, ihm einen anbern General an bie Geite au feten, ober einen unmittelbaren Ginfluff auf feine Truppen gu baben, fchutte ibn bie eigenbanbige Untets fcbrift bes Raifers. Da man biefen nachtheiligen Bers trag meber balten noch bernichten tonnte, fo mußte man fich burch einen Runftgriff berausbelfen. Wallenftein mar taiferlicher Generaliffinus in Deutschland: aber weiter erftredte fich fein Gebiet nicht, und über eine auswartige Urmee tonnte er fich feine Berrichaft

anmagen. Man lagt also in Mailand eine spanische Armee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland sechten. Wallenstein ist also der Unentbehrliche nicht mehr, weil er aufgehort bat, der Einzige in seyn, und im Nothfall bat man gegen ibn felbst eine Stüge.

Der Bergog fublte es fchnell und tief, mober biefer Streich tam und mobin er gielte. Umfonft proteftirte er bei bem Carbinal-Infanten gegen biefe bertragewis brige Reuerung; Die italienische Armee rudte ein, und man zwang ibn, ibr ben General Altringer mit Berftartung gugufenden. 3mar mußte er biefem burch ftrenge Berbaltungebefehle bie Banbe fo febr zu binben, baß bie italienifche Armee in bem Elfag und in Schwaben menig Ebre einlegte; aber biefer eigenmachtige Schritt bes Sofes batte ibn aus feiner Sicherheit aufgefdredt und ihm uber bie naber tommenbe Gefahr einen wars nenben Bint gegeben. Um nicht jum zweiten Dale fein Commando und mit bemfelben bie Rrucht aller feiner Bemubungen ju verlieren, mußte er mit ber Musfubrung feines Unfchlage eilen. Durch Entfernung ber perbachtigen Offiziere, und burch feine Freigebigfeit gegen bie andern, hielt er fich ber Treue feiner Truppen verfichert. Alle anbern Stanbe bee Staate, alle Pflichten ber Gerechtigfeit und Menschlichfeit batte er bem Bobl ber Armee aufgeopfert, alfo rechnete er auf bie Erfennts lichfeit berfelben. Im Begriff, ein nie erlebtes Beis fpiel bee Undante gegen ben Schopfer feines Glude aufzustellen, baute er feine gange Boblfahrt auf bie Daufbarteit, bie man ibm erweifen follte.

Die Unführer ber ichlefischen Urmeen batten bon ibren Dringipalen feine Bollmacht, fo etwas Grofice. als Wallenftein in Borfchlag brachte, fur fich allein abgufchließen, und felbft ben berlangten Baffenftillftanb getrauten fie fich nicht langer als auf biergebn Tage gu bewilligen. Gbe fich ber Bergog gegen bie Schweben und Cachfen berauslief, batte er noch fur rathfam gefunden, fich bei feiner fubnen Unternehmung bes frangofifchen Schutes ju verfichern. Bu bem Ende murben burch ben Grafen von Ringty bei bem frangofischen Bevollmachtigten Seuquieres ju Dreeben gebeime Uns terbandlungen, wiewohl mit febr miftrauischer Borficht, angefnupft, welche gang feinem Bunfche gemaß auss fielen. Seuguieres erhielt Befehl von feinem Sofe. allen Borfchub bon Seiten Frankreiche ju berfprechen, und bem Bergog, wenn er beren benothigt mare, eine betrachtliche Belbhulfe angubieten.

Aber gerade biefe berfluge Sorgialt, fich von allen Seiten zu becken, gereichte ihm jum Berderben. Der franzblische Bevollmächtigte entbeckte mit großem Erfaunen, daß ein Anschalg, der mehr als seber andere des Geheimnisses bewurfte, den Schwechen und dem Sache im nitgetheilt worben seb. Das stähfliche Ministerium war, wie man allgemein wußte, im Interesse des Kaifers, und die den Schwechen angesotenen Bedingungen blieben allzweite ihierte ben Erwartungen berfelben zur aber, um je ihren Beisall erhalten zu tonnen. Seu-quieres sand es baber undegresslich, wie der herspeg in vollen Ernste auf die Unterstützung der Preftern und auf die Archschwiegenheit der Letzen hatte Rechnung auf der Rechnung

machen follen. Er entbedte feine 3meifel und Beforgniffe bem ichmedifchen Rangler, ber in bie Abfichten Wallensteine ein gleich großes Diftrauen fette und noch weit weniger Beidmad an feinen Borfcblagen fanb. Biewohl es ibm fein Gebeimnig mar, bag ber Bergog icon ehebem mit Buftav Molph in abnlichen Traftaten geftanben, fo begriff er boch bie Doglichfeit nicht. wie er bie gange Urmee jum Abfall bewegen und feine übermäßigen Berfprechungen murbe mabr machen tonnen. Ein fo ausschweifenber Plan und ein fo uns befonnenes Berfahren ichien fich mit ber verfchloffenen und migtrauifden Gemutheart bee Bergoge nicht wohl ju bertragen, und lieber ertlarte man alles fur Daste und Betrug , meil es eber erlaubt mar, an feiner Rebs lichkeit als an feiner Rlugbeit ju zweifeln. Orens ftierna's Bebenflichfeiten ftedten enblich felbft 2frnbeimen an, ber in bollem Bertrauen auf Wallenfteins Aufrichtigfeit gu bem Rangler nach Gelnhaufen gereist war, ibn babin ju bermogen, bag er bem Bergog feine beffen Regimenter jum Gebrauch überlaffen mochte. Man fing an ju argwohnen , baß ber gange Untrag nur eine funftlich gelegte Schlinge fen, bie Allierten gu ents maffnen und ben Rern ihrer Rriegemacht bem Raifer in bie Sanbe ju fpielen. Wallenfteine befannter Charafter miderlegte biefen fchlimmen Berbacht nicht, und Die Biberfpruche, in die er fich nachber verwickelte, machten, baf man enblich gang und gar an ibm irre warb. Indem er bie Comeben in fein Bundniff gu gieben fuchte, und ihnen fogar ihre beften Truppen abs forberte, außerte er fich gegen Urnheim, bag man

bamit anfangen muffe, Die Schweben aus bem Reiche gu berjagen; und mabrend baf fich bie fachfifchen Offigiere, im Bertrauen auf die Gicherheit bee Baffenftills ftanbes, in großer Denge bei ibm einfanden, machte er einen berungludten Berfuch, fich ihrer Perfonen gu bemachtigen. Er brach zuerft ben Stillftand, ben er boch einige Monate barauf, nicht ohne große Dube, ers neuerte. Aller Glaube an feine Babrbaftigfeit bers fdmand, und endlich glaubte man in feinem gangen Benehmen nichts ale ein Gewebe bon Betrug und nies brigen Rniffen gu feben, um bie Allitrten gu fcmachen und fich felbit in Berfaffung zu feben. Diefes erreichte er gwar wirklich, indem feine Dacht fich mit jebem Tage bermehrte, Die Mllitren aber burch Defertion und fcblechten Unterhalt uber bie Balfte ihrer Truppen einbufften. Aber er machte bon feiner Ueberlegenbeit ben Gebrauch nicht, ben man in Bien ermartete. Menn man einem enticheibenben Borfall entaggenfab. erneuerte er ploglich bie Unterhandlungen; und wenn ber Waffenfiillftand die Alliirten in Gicherbeit ffurite, fo erhob er fic ploblich, um bie Reinbfeligfeiten gu erneuern. Alle biefe Biberfpruche floffen aus bem boppelten und gang unbereinbaren Entwurf, ben Raifer und bie Schweben augleich au verberben und mit Sachfen einen befonbern Arieben ju fcbließen.

Ueber ben ichlechten Fortgang feiner Unterhandlungen ungebulbig, befchieß er endlich feine Macht zu gein, ba ofnehin bie bringende Roth in bem Reiche und bie fleigende Ungufriebenheit am Taiferlichen hofe keinen langern Aufschub gestatteten. Schon bor bem letzten

Stillftand mar ber General von Soll von Bobmen aus in bas Deifnische eingefallen, batte Alles. mas auf feinem Bege lag, mit Feuer und Schwert vermuftet, ben Churfurften in feine Reffungen gejagt und felbft bie Stadt Leipzig erobert. Aber ber Stillftand in Schleffen fette feinen Bermuftungen ein Biel, und bie Folgen feis ner Ausschweifungen ftredten ibn zu Aborf auf bie Babre. Rach aufgehobenem Stillftand machte Wallenftein auf's Neue eine Bewegung, ale ob er burch bie Laufit in Sachfen fallen wollte, und ließ aussprengen, baf Diccolomini fcon babin aufgebrochen fen. Sogleich perlaft Urnbeim fein Lager in Schlefien, um ibm nach. aufolgen und bem Churfurftenthum gu Bulfe gu eilen. Daburch aber murben bie Schweben entblofft , bie unter bem Commando bes Grafen von Thurn in febr fleiner Ungabl bei Steinau an ber Dber gelagert ftanben; und gerade bies mar es, mas ber Bergog gewollt batte. Er ließ ben fachfichen General fechgebn Deilen poraus in bas Meifinifche eilen und wendete fich bann auf eine mal rudwarts gegen bie Dber, wo er bie fchwebifche Urmee in ber tiefften Sicherheit überrafchte. Ihre Reis terei murbe burch ben porangeschickten General Schafgotich gefchlagen und bas Bugvolt von ber nachfolgens ben Urmee bes Bergoge bei Steinau vollig eingeschloffen. Wallenftein gab bem Grafen von Thurn eine halbe Stunde Bebenfzeit. fich mit brittebalbtaufend Dann gegen mehr ale zwanzigtaufend zu wehren, ober fich auf Gnade und Ungnade ju ergeben. Bei folchen Umftans ben fonnte feine Babl Statt finden. Die gange Urmee gibt fich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift

ber pollfommenfte Gieg erfochten. Rabnen, Bagage und Gefchut fallen in bee Giegere Sand, Die Diffiziere merben in Berhaft genommen, Die Gemeinen untergeftedt. Und jest endlich mar nach einer vierzebnjabrigen Brre. nach ungabligen Gludewechfeln, ber Unflifter bee bob. mifchen Aufruhre, ber entfernte Urbeber biefes gangen verberblichen Rrieges, ber beruchtigte Graf von Thurn, in ber Gewalt feiner Feinde. Dit blutburftiger Unge buld erwartet man in Bien bie Untunft biefes großen Berbrechere, und genießt fcon im Boraus ben fcbrede lichen Triumph, ber Gerechtigkeit ihr vornehmftes Opfer ju fcblachten. Aber ben Jefuiten biefe Luft ju verberben . mar ein viel fufferer Triumph . und Thurn erhielt feine Rreibeit. Gin Glud fur ibn, bag er mebr mußte, ale man in Bien erfahren burfte, und baß Wallenfteins Reinde auch bie feinigen maren. Gine Mieberlage batte man bem Bergog in Bien pergieben; biefe getaufchte hoffnung bergab man ibm nie. aber batte ich benn fonft mit biefem Rafenben machen follen ?" fcbreibt er mit boshaftem Spotte an bie Dis niffer, bie ibn uber biefe unzeitige Grofmuth ju Rebe ftellen. "Bollte ber Simmel, bie Reinbe batten lauter Generale, wie biefer ift! Un ber Spite ber fcmebifchen Beere mirb er une weit beffere Dienfte thun, ale im Gefångniß."

Auf ben Sieg bei Sreinau folgte in kurger Zeit die Einnahme von Litgnith, Groß-Glogau und felbft von Frankfurt an ber Der. Schafgorich, der in Schlessen guruckblied, um die Unterwerfung dieser Proving zu vollens den, blofirte Brieg und bebrangte Bre 6 au vergeben,

weil biefe freie Stadt über ihre Privilegien machte und ben Schweben ergeben blieb. Die Dberften 3llo und Bon fdidte Wallenftein nach ber Bartha, um bis in Dommern und an bie Rufte ber Dftfee ju bringen, und Landeberg, ber Schluffel ju Dommern, murbe mirt lich auch bon ihnen erobert. Inbem ber Churfurft bon Branbenburg und ber Bergog bon Dommern fur ibre Lanber gitterten, brach Wallenftein felbft mit bem Reft ber Urmee in bie Laufis, wo er Gorlig mit Sturm eroberte und Bauben gur Uebergabe gmang. Aber es mar ibm nur barum ju thun, ben Churfurften bon Sachien ju ichreden , nicht bie erhaltenen Bortbeile gu perfolgen; auch mit bem Schwert in ber Sand feste er bei Branbenburg und Sachfen feine Friedensantrage fort, miemobl mit feinem beffern Erfolg, ba er burch eine Rette von Biberfpruchen alles Bertrauen verfchergt batte. Sest murbe er feine gange Dadit gegen bas ungludliche Sachfen gewendet und feinen 3med burch bie Gemalt ber Baffen boch enblich noch burchgefett baben . wenn nicht ber 3mana ber Umftanbe ibn genbe thiat batte. Diefe Gegenben ju berlaffen. Die Giege Bergog Bernhards am Donauftrom, welche Defterreich felbft mit naber Gefahr bebrobten, forberten ibn bringend nach Bapern, und bie Bertreibung ber Sachfen und Schweben aus Schlefien raubte ihm jeben Bormanb, fich ben taiferlichen Befehlen noch langer ju wiberfeten und ben Churfurften von Bavern bulflos zu laffen. Er jog fich alfo mit ber hauptmacht gegen bie Dberpfalz. und fein Rudjug befreite Dberfachfen auf immer von biefem furchtbaren Reinbe.

Co lange es nur mbglich mar, batte er Baperne Rettung berichoben und burch bie gefuchteften Musfluchte Die Ordonnangen bee Raifere verbobnt. Muf wiederhols tee Bitten ichidte er endlich gwar bem Grafen von Altringer, ber ben Lech und bie Donau gegen forn und Bernbard zu bebaupten fuchte, einige Regimenter aus Bohmen gu Gulfe, jeboch mit ber ausbrudlichen Bedingung. fich bloff vertheibigungeweise zu verhalten. Den Raifer und ben Churfurften wies er, fo oft fie ibn um Sulfe anflehten, an Altringer, ber, wie er bffentlich borgab, eine uneingeschrantte Bollmacht bon ibm erbalten babe , in Gebeim aber band er bemfelben burch bie ffrenaften Suftrufrionen bie Banbe und bebrobte ibn mit bem Tobe, wenn er feine Befehle überfchreiten wurde. Nachdem Bergog Bernhard vor Regeneburg gerudt mar und ber Raifer fomobl ale ber Churfurft ihre Aufforderung um Sulfe bringenber erneuerten, fellte er fich an , ale ob er ben General Ballas mit einem auschnlichen Beere an bie Donau fchiden murbe; aber auch bies unterblieb, und fo gingen, wie borber bas Biethum Eichftabt , jest auch Regeneburg , Straubing, Cham an bie Schweben verloren. Als er endlich fchleche terbinge nicht mehr bermeiben tonnte, ben ernftlichen Befehlen bes Sofe ju geborfamen, rudte er fo langfam, ale er fonnte, an die baperifche Grenze, mo er bas bon ben Schweben eroberte Cham berennte. Er bernahm aber nicht fo balb, baf man bon ichwebischer Scite baran arbeitete, ibm burch bie Sachfen eine Diverfion in Bohmen ju machen, fo benutte er biefes Gerucht, um auf's Schleunigfte und ohne bas Beringfte verrichtet

Schiller's fammet, Werte, IX. 986.

ju haben, nach Whinen gurudzulehren. Alles Anbere, gab er vor, musse bereit, gab er vor, musse bereitsteigung umb Erhale ung ber faiserlichen Erblande nachsteben; und so blieb er in Whimen wie angefiestel stehen und batete biefek Konigreich, als ob es jeht schon sein Eigenthum ware. Der Kaifer wiederholte in noch dringenderm Tone seine Mahnung, daß er sich gegen den Donaustrom ziehen solle, die gefährliche Niedersaftung des Herzogs von Weimar an Desterreichs Grenzen zu hindern. — Er aber endigte den Keldaug für biese Sahr und ließ seine Truppen aus ehr Bei ber Willes abrund ließ seine Truppen aus ehr Wei ihre Winterquartiere in dem erschhöften Konigreich nehmen.

Ein fo fortgeführter Trob, eine fo beifpiellofe Ges ringichatung aller faiferlichen Befehle, eine fo vorfatsliche Bernachläffigung bes allgemeinen Beften, verbunben mit einem fo außerft zweibeutigen Benehmen gegen ben Beind , mußten endlich ben nachtheiligen Geruchten, wobon langit icon gang Deutschland erfullt mar , Glaus ben bei bem Raifer verschaffen. Lange Beit mar es ibm gelungen, feinen ftrafbaren Unterhandlungen mit bem Reinde ben Schein ber Rechtmäßigkeit ju geben und ben noch immer fur ibn gewonnenen Monarchen gu ubers reden, baß ber 3med jener gebeimen Bufammenfunfte fein anberer fen, als Deutschland ben Frieben gu fchens fen. Aber wie undurchbringlich er fich auch glaubte, fo rechtfertigte boch ber gange Bufammenbang feines Betragens bie Befdulbigungen, womit feine Gegner uns aufborlich bas Dbr bes Raifere beffurmten. Um fich an Ort und Stelle von bem Grund ober Ungrund berfelben ju belehren, batte Serbinand icon ju verschiebenen Zeiten Kunbschafter in das Wallenstein'sche Lager geschickt, die aber, da der Pergog sich hittete, etwas Schriftliches vom sich zu geden, bloße Muttmaßungen zurückbrachten. Da aber endlich die Minister selbst, seine bisherigen Versechter am Hofe, deren Giere Walslenkein mit gleichen Lasten gedrückt hatte, sich zur Partei seiner Feinde schlugen; da der Shussellung Von Bayern die Ordbung fallen ließ, sich, dei längerer Beis behaltung diese Generals, mit den Schweden zu verz gleichen; da endlich auch der spanische Abezandung siesen Ablich auch der spanische Abezandung seiner Abseitung bestand und im Weigerungsfall die Subsidengelder seiner Krone zuräckzubalten droßte: so ab sich der Kaiser zum zweiten Wale in die Nothwendigkeit gesche, ihn dom Commando zu entstenne

Die eigenmächtigen und unmittelbaren Berfügungen bes Raifers bei ber Armee belehrten ben Perzog bald, bas ber Bertrag mit ihm bereits als geriffen betrachtet und feine Absankung unvermeiblich fen. Since feiner Unterfeldberren in Desterreich, bem Wallenstein bei Strafe bes Beils unterfagt batte, dem Pofe zu gedorfamen, empfing von bem Raifer unmittelbaren Befehl, zu dem Ehursturfen von Bagern zu stoßen; und an Wallenstein felbst erging die gederersiches Bestigung, dem Eardinal "Infanten, der mit einer Urmee aus Italien unterwege war, einige Regimenter zur Berstätung entwegen zu senden. Alle diese Ansfalten sagten ihm, daß der Plan unwöherussich gemacht sen, ihm nach und nach zu entwaffnen, um ihn alsbann schwach und wechtos auf Einmal zu Grunde zu richten.

Bu feiner Sclbftvertheibigung mußte er jest eilen. einen Dlan auszuführen, ber anfange nur gu feiner Bergrofferung bestimmt mar. Langer, ale bie Rlugbeit rietb. batte er mit ber Musführung beffelben gegogert. weil ibm noch immer Die gunfligen Confiellationen febls ten, ober, wie er gewohnlich bie Ungebuld feiner Freunde abfertigte, weil bie Beit noch nicht getommen mar. Die Beit mar auch jest noch nicht gefommen. aber bie bringende Roth verftattete nicht mehr, Die Gunft ber Sterne ju erwarten. Das Erfte mar. fich ber Gefinnungen ber vornehmften Unführer zu verfichern und alebann bie Treue ber Urmee gu erproben, bie er fo freigebig vorausgesett batte. Drei berfelben : bie Dberften Kinsty, Tergty und 3llo, maren fcon langft in bas Bebeimniß gezogen, und bie beiben erften burch bas Band ber Bermandtichaft an fein Intereffe gefnupft. Eine gleiche Ebrfucht, ein gleicher Saft gegen bie Res gierung und bie hoffnung überschwenglicher Belobnungen perband fie auf's Engfte mit Wallenftein . ber auch bie niebrigften Mittel nicht verschmabt batte, Die Babl feiner Unbanger zu vermehren. Den Dbriften 3llo batte er einemale überrebet, in Wien ben Grafentitel gu fuchen und ibm babei feine fraftigfte Rurfprache gugefagt. Beimlich aber fcbrieb er an bie Minifter, ibm fein Gefuch abzuschlagen, weil fich fonft Debrere melben burften, Die gleiche Berbienfte batten und auf gleiche Belohnungen Unfpruch machten. Ale Illo bernach gur Urmee jurudtam, war fein Erftes, ibn nach bem Erfolg feiner Bewerbungen ju fragen; und ba ibm biefer bon bem fcblechten Musgange berfelben Rachricht gab,

so fing er an, die bittersten Alagen gegen ben Hof ausjustoßen. "Das also batten wir mit unsern treuen Beinstein verdient," rief er, "daß meine Berwendung is gering geachtet und euren Berdiensten eine so unbebeutende Belohnung berweigert wird! Wer wollte noch länger einem so undankbaren Herrn seine Dienste wich men? Nein, was mitch angebr, ich bin von nun an der abgesagte Keind des Pausses Besterreich." Ille stimmte bei, und so wurde zwischen ein enges Mundiss acklistet.

Aber mas biefe brei Bertrauten bes Bergogs mußten, mar lange Beit ein undurchbringliches Bebeimniß fur bie Uebrigen, und bie Buberficht, mit ber Wallenftein bon ber Ergebenbeit feiner Offigiere fprach, grunbete fich einzig nur auf bie Bobltbaten, Die er ihnen erzeigt batte, und auf ihre Ungufriebenbeit mit bem Sofe. Aber biefe fcmantenbe Bermuthung mußte fich in Gewiffeit vermanbeln, ebe er feine Daste abwarf und fich einen bffentlichen Schritt gegen ben Raifer erlaubte. Graf Diccolomini, berfelbe, ber fich in bem Treffen bei Luten burch einen beispiellofen Duth ausgezeichnet batte, mar ber Erfte, beffen Treue er auf bie Probe ftellte. Er batte fich biefen General burch große Beidente verpflichtet, und er gab ihm ben Borgug bor allen anbern, weil Diccolomini unter einerlei Conftellation mit ibm geboren mar. Diefem erflarte er, bag er, burch ben Unbant bes Raifers und feine nabe Befabr gezwungen, unwiderruflich entschloffen fen, bie bfterreichifche Partei ju verlaffen, fich mit bem beften Theile ber Urmee auf feinbliche Seite zu ichlagen und bas Saus Defterreich in allen Grengen feiner Serrichaft au befriegen, bie es von ber Burgel vertilgt fen. Muf Diccolomini babe er bei biefer Unternehmung borguglich gerechnet und ihm fcon im Boraus bie glangenbffen Belobuungen gugebacht. - Ale biefer, um feine Beffurgung uber biefen überrafchenben Untrag gu berbergen, bon ben Binberniffen und Gefabren fprach, bie fich einem fo gewagten Unternehmen entgegen feten murben, fpottete Wallenftein feiner Furcht. "Bei folden Bages finden, " rief er aus, niep nur ber Aufang fcmer; bie Sterne fepen ibm gewogen, bie Belegenheit, wie man fie nur immer berlangen toune, auch bem Glude muffe man etwas bertrauen. Gein Entichlug ftebe feft, und er murbe, wenn es nicht anbere gescheben tonnte, an ber Spite bon taufend Pferben fein Beil berfuchen." Diecolomini butete fich febr , burch einen langern Biberforuch bas Difftrauen bes Bergogs ju reigen und ergab fich mit anscheinenber Ueberzeugung bem Gewicht feiner Brunde. Go meit ging die Berblenbung bes Bergogs, baf es ibm, aller Barnungen bes Grafen Tergty uns geachtet, gar nicht einfiel, an ber Mufrichtigfeit biefes Mannes zu zweifeln, ber feinen Mugenblid verlor, bie jest gemachte merfwurbige Entbedung nach Bien gu berichten.

Um enblich ben enticheibenden Schritt jum Biele gu thun, berief er im Janner 1634 alle Commandeurs ber Armee nach Bissen justemmen, wohin er sich gleich nach seinem Radzug aus Bayern gewender hatte. Die neueften Forberungen bes Kaifers, die Erblande mit Winterquartieren zu verschonen, Regensburg noch in ber

rauben Jahregeit wieber ju erobern und bie Armee gur Berftartung bes Carbinal . Infanten um fechetaufend Mann Reiterei zu bermindern, maren erbeblich genug, um por bem gangen versammelten Rriegerath in Ermagung gezogen zu werben, und biefer icheinbare Bormand verbarg ben Reugierigen ben mabren 3med ber Bufammenberufung. Much Schweben und Sachien murben beimlich babin gelaben, um mit bem Bergog von Sriedland uber ben Frieben ju traftiren; mit ben Befeblebabern entlegenerer Beere follte ichriftliche Abrebe genommen werden. 3mangig bon ben berufenen Commanbeure ericbienen: aber gerabe bie wichtigften, Ballas, Rolloredo und Altringer , blieben aus. Der Bergog lieft feine Ginlabung an fie bringend wieberbolen, einftweilen aber, in Erwartung ihrer naben Untunft, gu ber Sauptfache ichreiten.

Es war nichts Geringes, was er jest auf bem Beger war zu unternechmen. Einen flofzen, tapfern, auf feine Ehre wachsam baltendem Abel der schändlicheften Untreue fähig zu erklaren, und in den Augen der jenigen, die die jest nur gewohrt waren, in ihm den Mugland der Masleflat, den Richter ihrer Handlingen, den Bewahrer der Gesche zu verehren, auf Einmal alst in Midderträchtiger, als Berführer, auf Einmal alst in Midderträchtiger, als Berführer, auf Kebell zu erschenen. Nichts Geringes war es, eine rechtmäßige, durch aus geschildt Gewalt in ihren Wurzeln zu erschaftern; alle ziene Bezauberungen der Einbildungskraft und ber Sinne, die funchforen Bachen eines rechtmäßigen Throns, zu zerschren; alle ziene unvertilsbaren Befähler.

ber Bflicht, bie in ber Bruft bee Unterthane fur ben gebornen Beberricher fo laut und fo machtig fprechen, mit gemaltigmer Sand zu vertilgen. Alber geblenbet bon bem Glang einer Rrone, bemertte Wallenftein ben Abgrund nicht, ber ju feinen Rugen fich bffnete, und im bollen lebendigen Gefühl feiner Rraft verfaumte er - bas gewohnliche Loos ftarter und fubner Geelen -Die Binberniffe geboria an murbigen und in Berechnung ju bringen. Wallenftein fab nichte, ale eine gegen ben Sof theile gleichgultige, theile erbitterte Urmee eine Urmee, Die gewohnt mar, feinem Unfebn mit blinder Unterwerfung ju bulbigen, bor ibm, ale ihrem Befebgeber und Richter . zu beben, feine Befeble, gleich ben Muefpruchen bee Schidfale, mit gitternber Ehrfurcht gu befolgen. In. ben übertriebenen Schmeicheleien, momit man feiner Allgewalt bulbigte, in ben frechen Schmabungen gegen Sof und Regierung, Die eine au. gellofe Solbateeta fich erlaubte und die milbe Licens bee Lagere entschuldigte, glaubte er bie mabren Befinnungen ber Urmee ju bernehmen, und bie Rubnbeit, mit ber man felbit bie Bandlungen bes Monarchen gu tabeln magte, burgte ibm fur bie Bereitwilligfeit ber Truppen, einem fo febr berachteten Dberberen bie Pflicht aufzufundigen. Aber, mas er fich ale etwas fo Leichtes gebacht batte, fand ale ber furchtbarfte Begner miber ibn auf; an bem Bflichtgefühl feiner Truppen fcheiterten alle feine Berechnungen. Beraufcht bon bem Unfebn, bas er uber fo meifterlofe Schaaren behauptete, fcbrieb er Mles auf Rechnung feiner perfonlichen Große, obne ju unterscheiden, wie viel er fich felbft und wie viel

er ber Barbe bantte, bie er belleibete. Alles gitterte vor ibm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil ber Gehorfam gegen ihn Pflicht, weil fein Ansehn an bie Mojeftat bes Ehrones besethigt war. Große für sich allein tann wohl Bewunderung und Schrecken, aber nur bie legale Große Sprsucht und Unterwersung erzwingen. Und biefes entscheibenden Bortbeils beraubte er sich selbst in bem Augenblicke, ba er sich als einen Berbrecher entlarbte.

Der Kelbmarichall von 3llo übernahm es, bie Befinnungen ber Commanbeure zu erforichen und fie auf ben Schritt, ben man bon ibnen erwartete, porgubereis ten. Er machte ben Unfang bamit, ihnen bie neueften Korberungen bes Sofes an ben General und bie Armee porgutragen : und burch bie gebaffige Benbung, bie er benfelben ju geben mußte, mar es ibm leicht, ben Born ber gangen Berfammlung au entflammen. Dach biefem moblgemablten Gingang perbreitete er fich mit vieler Berebfamteit uber bie Berbienfte ber Urmee und bes Relbberrn, und uber ben Undant, womit ber Raifer fie ju belohnen pflege. "Spanifcher Ginfluß," behauptete er, pleite alle Schritte bes Sofes; bas Minifterium ftebe in fpanifchem Golbe; nur ber Bergog von gried. land babe bis jest biefer Eprannei miberftanben und beftwegen ben tobtlichften Sag ber Spanier auf fich gelaben. Ihn bom Commando ju entfernen, ober gang und gar megguraumen, fubr er fort, mar langft icon bas eifrigfte Biel ihrer Beftrebungen, und bis es ihnen mit einem pon beiben gelingt, fucht man feine Dacht im Belbe ju untergraben. Mus feinem anbern Grunde

ift man bemubt, bem Ronig bon Ungarn bas Commando in bie Banbe ju fpielen, blog bamit man bie fen Pringen, ale ein williges Draan frember Gingebungen, nach Befallen im Relbe berumfabren, bie ipanifche Dacht aber beffe beffer in Deutschland befeftis gen tonne. Bloff um bie Armee zu vermindern, begehrt man fechetaufend Mann fur ben Carbinal-Infanten: bloff um fie burch einen Binterfelbaug aufzureiben. bringt man auf bie Wiebereroberung Regensburge in ber feinblichen Sabrezeit. Alle Mittel zum Unterhalt erfcwert man ber Urmee, mabrend baff fich bie Sefuiten und Minifter mit bem Schweiß ber Provingen bereichern und bie fur bie Truppen bestimmten Gelber verfcmenben. Der General befennt fein Unbermogen, ber Urmee Bort ju balten, weil ber Sof ibn im Stiche laft. Rur alle Dienfte, Die er innerhalb zweiundzwanzig Sabren bem Saufe Defferreich geleiftet, fur alle Dubfeligfeiten, bie er übernommen, fur alle Reichthumer, bie er in faiferlichem Dienfte von bem Geinigen jugefett, erwartet ibn eine zweite ichimpfliche Entlaffung. -Aber er erflart, baff er es bagu nicht fommen laffen will. Bon freien Studen entfagt er bem Commanbo, ebe man es ibm mit Gemalt aus ben Sanben minbet. Dies ift es, fubr ber Rebner fort, mas er ben Dbriften burch mich entbietet. Jeber frage fich nun felbft, ob es rathfam ift, einen folden General gu berlieren. Reber febe nun gu, wer ibm bie Gummen erfete, bie er im Dienfte bes Raifere aufgewendet und mo er ben verbienten Lobn feiner Tapferteit ernte - wenn ber babin ift, unter beffen Mugen er fie bewiefen bat."

Gin allgemeines Gefdrei, bag man ben General nicht gieben laffen burfe, unterbrach ben Rebner. Bier ber Bornehmften merben abgeordnet, ibm ben Bunich ber Berfammlung borgutragen und ibn flebentlich au bitten, bag er bie Urmee nicht verlaffen mochte. Der Bergog meigerte fich jum Schein und ergab fich erft nach einer zweiten Gefanbtichaft. Diefe Nachgiebigfeit bon feiner Geite fcbien einer Begengefälligfeit bon ber ibrigen werth. Da er fich anbeifchig machte, ohne Biffen und Billen ber Commanbeure nicht aus bem Dienste zu treten. fo forberte er von ihnen ein fcbrifts liches Gegenversprechen, treu und feft an ibm gu balten , fich nimmer bon ibm ju trennen ober trennen gu laffen und fur ibn ben letten Blutetropfen auszusegen. Ber fich von bem Bunde abfondern murbe, follte fur einen treubergeffenen Berratber gelten und bon ben ubrigen ale ein gemeinschaftlicher Reind betrachtet werben. Die ausbrudliche angebangte Bebingung: "Go lange Wallenftein bie Armee gum Dienfte bee Rais fere gebrauchen murbe," entfernte jebe Difbeus tung, und feiner ber berfammelten Commanbeure trug Bebenten, einem fo unfchulbig fcheinenben und fo billis gen Begebren feinen bollen Beifall zu ichenten.

Die Borlefung biefer Schrift geschab unmittelbar vor einem Gastmabl, welches ber Feldmarfchall 300 ausbracktig in biefer Uffiche veransfalter batte; nach ausgehobener Tafel sollte die Unterzeichnung vor sich geben. Der Wirth that bas Seinige, die Bestimungebraft tener Gaste durch flarke Getrante abzultumpfen, umd nicht cher, als bis er sie von Weindhaften taumeln

fab, gab er ihnen die Schrift gur Unterzeichnung. Die mehrften malten leichtfinnig ihren Ramen bin, obne gu wiffen, mas fie unterfdrieben; nur einige Benige, welche neugieriger ober mifftrauischer maren, burchliefen bas Blatt noch einmal, und entbedten mit Erftaunen, baf bie Rlaufel: "Go lange Wallenftein bie Urmee jum Beften bes Raifere gebrauchen murbe " binmeggelaffen fen. 300 namlich batte mit einem gefchickten Zafdenfpielerfniff bas erfte Eremplar mit einem anbern ausgetaufct, in bem jene Rlaufel fehlte. Der Betrug murbe laut, und Biele weigerten fich nun, ihre Unterfdrift ju geben. Diccolomini, ber ben gangen Betrug burchichaute, und bloff in ber Mbficht, bem Sofe bas bon Nachricht gu geben, an biefem Muftritte Theil nabm. peraaf fich in ber Truntenbeit fo. baf er bie Gefundheit bes Raifers aufbrachte. Aber jest fanb Graf Tergty auf und erflarte alle fur meineibige Schelmen, Die gurudtreten marben. Seine Drobungen, Die Borftellung ber unbermeiblichen Gefahr, ber man bei langerer Beigerung ausgesett mar, bas Beifpiel ber Menge und 3Uo's Beredfamteit übermanden endlich ibre Bebenflichfeiten, und bas Blatt murbe bon jebem ohne Muenabme unterzeichnet.

Wallenstein hatte nun zwar seinen Zwed erreicht; aber bie gang unerwartet Widerschung der Commandeurs rig sin auf Einmal aus dem lieblichen Wahne, in dem er dieher geschwebt hatte. Zudem waren die mehrsten Namen so unslertlich gefrügelt, daß man eine unredliche Absicht dahinter bermuthen mußte. Anstatt aber durch diesen warnenden Wint des Schieflas jum

Nachbenken gebracht zu werden, ließ er seine gereizte Empfindlichkeit in unwördigen Rlagen und Berwünschungen überstromen. Er berief die Commandeurs am solgenden Worgen zu sich und übernachn es in eigener Person, den ganzen Inhalt des Bortrags zu wiederholen, welchen Ilo den Tag vorder an sie gehalten batte. Nachdem er seinen Unwillen gegen den Hof in die bittersten Borrwärsen und Schmädbungen ausgegossen, erimerte er sie an ihre gestrige Widerschung dervogen werden son, sein Bersprechen zurschäu zu nehmen. Setumm und betreten entsenten sich die Obristen, erschienen aber, nach einer kurzen Berathschlagung im Borzimmer, aufs Neue, den Borfall von gesten zu entschuldigen und sich zu einer neuen Unterschrift anzubieten.

Teht fohlte nichts mehr, als auch von den ausgebliebenen Beneralen entweder eine gleiche Berschereng, werhalten, oder sich im Weigerungsfall ihrer Persona zu erhalten, oder sich im Weigerungsfall ihrer Persona zu bemächtigen. Wallenstein erneuerte daher seine Einladung, und trieb sie dringend an, ihre Ankunst zu beschleunigen. Aber noch ehe sie eintrasen, hatte sie ber Rus bereits von dem Borgange zu Pilsen unterrichtet und ihre Eilsertigkeit pldglich gehemmt. Altringer blied unter dem Borwand einer Krantseit in dem sessen blied unter dem Borwand einer Krantseit in bem sessen blied unter dem Begrabage den Kaiser von der brobenden Gesab des deutschleunes auf fonnen. Die Ausschlässen, vor den der Bossprisse der ein der einem In die schofpstick Gewisheit. Aehnliche Entverdungen, welche

man jugleich an andern Orten machte, ließen feinem 3meifel mehr Raum , und bie fcnelle Beranberung ber Commandanten . Stellen in Schleffen und Defferreich ichien auf eine bochft bedentliche Unternehmung zu beus ten. Die Gefahr mar bringend und bie Sulfe mufte fonell fenn. Dennoch wollte man nicht mit Bollgiebung bes Urtheils beginnen , fonbern ftreng nach Gerechtigkeit perfahren. Dan erlief alfo an bie bornehmften Befehlebaber, beren Treue man fich berfichert bielt, ges beime Befehle, ben Bergog von Griedland nebft feinen beiben Unbangern, 3llo und Tergty, auf mas Urt es auch fenn mochte, ju berhaften und in fichere Bermahrung zu bringen , bamit fie gebort werben und fich verants worten tonnten. Sollte bies aber auf fo rubigem Bege nicht zu bemirten fenn, fo forbere bie bffentliche Befahr, fie tobt ober lebendig ju greifen. Bugleich erhielt Beneral Ballas ein offenes Datent , morin allen Dberften und Offizieren Diefe taiferliche Berfugung befannt gemacht, die gange Urmee ihrer Pflichten gegen ben Berrather entlaffen, und, bis ein neuer Generaliffimus aufgestellt fenn murbe, an ben Generallientenant von Ballas berwiefen murbe. Um ben Berführten und Mb. trunnigen die Rudfehr gu ihrer Pflicht gu erleichtern und die Schuldigen nicht in Bergweiflung ju fturgen, bewilligte man eine gangliche Umneftie uber Muce, mas au Dilfen gegen bie Dajeftat bes Raifere begangen morben mar.

Dem General von Ballas mar nicht mohl zu Muthe bei ber Ebre, Die ibm widerfuhr. Er befand fich ju

Pilfen, unter ben Mugen besjenigen, beffen Schictfal er bei fich trug, in ber Gewalt feines Reinbes, ber bunbert Mugen batte, ibn ju beobachten. Entbedte aber Wallenftein bas Geheimniß feines Auftrage, fo tonnte ibn nichts bor ben Wirfungen feiner Rache und Bergweiflung fchugen. Bar es fcon bebentlich, einen folden Auftrag auch nur ju berbeimlichen, fo mar es noch weit miflicher, ibn gur Bollgiebung gu bringen. Die Gefinnungen ber Commanbeurs maren ungewiff, unb es ließ fich wenigstens zweifeln, ob fie fich bereitwillig wurben finden laffen, nach bem einmal gethanen Schritt ben faiferlichen Berficherungen ju trauen und allen glangenben Soffnungen, Die fie auf Wallenftein gebaut batten . auf einmal ju entfagen. Und bann , welch ein gefährliches Bageftud, Sanb an Die Perfon eines Mans nes ju legen, ber bis jest fur unverleslich geachtet. burch lange Musabung ber bochften Gewalt, burch einen gur Gewohnheit geworbenen Geborfam gum Gegenffanb ber tiefften Ehrfurcht geworben, und mit Mlem, mas außere Dajeftat und innere Grofe verleiben tann . bes maffnet mar - beffen Unblid icon ein fnechtisches Bittern einjagte, ber mit einem Binte uber Leben und Tob entichieb! Ginen folden Dann, mitten unter ben Bachen, bie ibn umgaben, in einer Stabt, bie ibm aanglich ergeben icbien, wie einen gemeinen Berbrecher au greifen, und ben Gegenftand einer fo langgewohnten tiefen Berehrung auf Ginmal in einen Gegenffanb bes Mitleibens ober bes Spottes ju verwandeln, mar ein Muftrag, ber auch ben Duthigften jagen machte. Go tief hatten fich Furcht und Achtung por ibm in bie

Bruft feiner Solbaten gegraben, baß felbft bas ungeheure Berbrechen bes Hochverraths biefe Empfindungen nicht gang entwurgeln tonnte.

Ballas beariff bie Unmbglichfeit, unter ben Mugen bes Bergoge feinen Auftrag ju bollgieben, und fein febnlichfter Bunfch mar, fich, eb' er einen Schritt gur Musführung magte, borber mit Altringern ju befprechen. Da bas lange Mußenbleiben bes Lettern fcon anfing Berbacht bei bem Bergog ju erregen, fo erbot fich Gallas, fich in eigener Verfon nach Krauenberg zu verfügen . und Altringern, ale feinen Bermanbten, gur Berreife gu bewegen. Wallenftein nahm biefen Beweis feines Gis fere mit fo großem Boblgefallen auf, bag er ibm feine eigene Couipage jur Reife bergab. Rrob uber bie gelungene Lift, verließ Ballas ungefaumt Dilfen, und aberließ es bem Grafen Diccolomini, Wallenfteins Schritte ju bemachen; er felbit aber gagerte nicht, pon bem faiferlichen Patente, mo es nur irgend anging, Gebrauch ju machen, und bie Erflarung ber Truppen fiel gunffiger aus, ale er je batte ermarten tonnen. Unftatt feinen Freund nach Dilfen mit gurudgubringen, ichidte er ibn vielmehr nach Bien, um ben Raifer aegen einen gebrobten Ungriff ju fchuben, und er felbft ging nach Dber Defferreich, wo man bon ber Dabe bes Bergoge Bernhard von Weimar bie größte Gefahr beforgte. In Bobmen murben bie Stabte Bubmeig und Tabor auf's Reue fur ben Raifer befett, und alle Unfalten getroffen, ben Unternehmungen bes Berrathere fcnell und mit Dachbrud au begegnen.

Da auch Gallas an feine Rudfebr ju benten fcbien. fo magte es Diccolomini, Die Leichtglaubigfeit bes Berjoge noch einmal auf bie Drobe ju ftellen. Er bat fich bon ibm bie Erlaubnif aus, ben Ballas gurud. guholen, und Wallenftein ließ fich jum zweiten Dale aberliften. Diefe unbegreifliche Blindheit wird une nur als eine Tochter feines Stolges erflarbar, ber fein Urtheil uber eine Derfon nie gurudnabm. und bie Doglichfeit zu irren auch fich felbft nicht gefteben wollte. Much ben Grafen Diccolomini ließ er in feinem eigenen Bagen nach Ling bringen, wo biefer fogleich bem Beis fpiel bes Gallas folgte, und noch einen Schritt weiter aina. Er batte Wallenftein verfprochen, gurudgutebe ren; biefes that er, aber an ber Spite einer Armee, um ben Bergog in Dilfen gu überfallen. Gin anderes heer eilte unter bem General von Sups nach Drag. um biefe Sauptftabt in faiferliche Pflichten gu nehmen und gegen einen Ungriff ber Rebellen gu vertheibigen. Bugleich funbigt fich Ballas allen gerffreuten Armeen Defferreiche ale ben einzigen Chef an, bon bem man nunmehr Befehle anzunehmen babe. In allen faiferlichen Lagern werben Platate ausgeffreut, bie ben Bergog nebft bier feiner Bertrauten fur bogelfrei ertlaren und bie Armeen ihrer Pflichten gegen ben Berratber entbinben.

Das zu Linz gegebene Beispiel findet allgemeine Madgamung; man verflucht des Andenken des Berratters, alle Urmeen sallen von ihm ad. Endlich, nachdem auch Piccolomini sich nicht wieder sehen läßt, fällt die Decke von Wallensteins Augen und Schrecklich

Schiller's fammil. Werte. IX, Bb.

erwacht er ans feinem Traume. Doch auch jest glaubt er noch an die Babrhaftigfeit ber Sterne und an die Treue ber Armee. Gleich auf die Nachricht von Picco. Iomini's Abfall laft er ben Befehl befannt machen. baff man in's Runftige feiner Orbre zu geborchen babe. Die nicht unmittelbar von ihm felbft ober von Tergty und Illo berrubre. Er ruftet fich in aller Gile, um nach Prag aufzubrechen, wo er Billens ift, endlich feine Daste abzumerfen und fich bffentlich gegen ben Raifer au erflaren. Bor Prag follten alle Truppen fich berfammeln, und bon ba aus mit Bliges Schnelligfeit aber Defterreich berfiargen. Bergog Bernhard, ber in bie Berichmbrung gezogen worben, follte bie Dperationen bee Bergoge mit ichmebischen Truppen unterftaten und eine Diverfion an ber Donau machen. Schon eilte Teraty nach Drag porque, und nur Mangel an Dierben binberte ben Bergog, mit bem Reft ber treugeblies benen Regimenter nachzufolgen. Aber indem er mit ber gespannteften Ermartung ben Dadrichten von Drag entgegenfieht, erfahrt er ben Berluft biefer Stabt, erfabrt er ben Abfall feiner Generale, Die Defertion feiner Truppen, Die Enthullung feines gangen Complote, ben eilfertigen Unmarich bes Diccolomini, ber ihm ben Untergang gefcomoren. Schnell und ichredlich fturgen alle feine Entwurfe jufammen, taufchen ibn alle feine Soffnungen. Ginfam fteht er ba, verlaffen bon Allen, benen er Gutes that, verrathen von Allen, auf bie er baute. Aber folche Lagen find es, bie ben großen Charafter erproben. In allen feinen Erwartungen bintergangen, entfagt er feinem einzigen feiner Entmurfe;

nichts aibt er berloren, weil er fich felbit noch ubrig bleibt. Jest mar bie Beit gefommen, wo er bes fo oft verlangten Beiftanbes ber Schweben und ber Sache fen bedurfte, und mo aller 3meifel in die Aufrichtigfeit feiner Gefinnungen berfcmand. Und jest, nachbem Orenftierna und Arnbeim feinen ernftlichen Borfat und feine Roth ertannten, bebachten fie fich auch nicht langer, Die gunftige Belegenheit ju benuten und ibm ibren Schut augufagen. Bon fachfifder Geite follte ibm Bergog Frang Albert von Sadfen Lauenburg biers taufenb, bon fcmebifcher Bergog Bernhard und Pfalas graf Christian von Birtenfelb fechetaufend Dann ge prufter Truppen guführen. Wallenftein berließ Pilfen mit bem Terafo'fchen Regiment und ben Benigen, Die ibm treu geblieben maren, ober fich boch ftellten, es gu fenn, und eilte nach Gger an bie Grenze bes Ronigreiche. um ber Dberpfalg naber gu fenn und bie Bereinigung mit Bergog Bernbard ju erleichtern. Doch mar ibm bae Urtheil nicht befannt, bas ibn ale einen offentlichen Reind und Berratber erflarte : erft gu Eger follte ibn biefer Donnerftrabl treffen. Doch rechnete er auf eine Urmee, bie General Schafgotich in Schlefien fur ibn bereit bielt, und ichmeichelte fich noch immer mit ber hoffnung, bag Biele, felbft bon benen, bie langft von ibm abgefallen maren, beim erften Schim. mer feines wieber auflebenben Gludes ju ibm umtebren murben. Gelbft auf ber glucht nach Eger - fo mes nia batte bie nieberichlagenbe Erfahrung feinen bermes genen Muth gebanbigt - befchaftigte ibn noch ber uns gebeure Entwurf, ben Raifer gu entthronen. Unter

biefen Umftanben gefchab es, baß einer aus feinem Ge folge fich bie Erlaubnif ausbat , ibm einen Rath au ertheilen. "Beim Raifer," fing er an, "find Gure furfiliche Gnaben ein gewiffer, ein großer und boch affimirter Berr; beim Reinde find fie noch ein ungemiffer Ronia. Es ift aber nicht meife gebanbelt, bas Bemiffe ju magen fur bas Ungemiffe. Der Reind mirb fich Gurer Gnaben Berfon bebienen , meil bie Belegens beit gunftig ift; Ihre Perfon aber wird ibm immer verbachtig fenn, und flete mirb er furchten, bag Gie auch ibm einmal thun mochten, wie jest bem Raifer. Defmegen tebren Sie um, bieweil es noch Beit ift."-"Und wie ift ba noch zu belfen ?" fiel ber Bergog ibm in's Bort. - "Sie baben," ermiberte Tener, phiergiataufenb Urmirte (Dufaten mit geharnifchten Dannern) in ber Truben. Die nehmen Sie in bie Sand und reifen geraben Bege bamit an ben faiferlichen Sof. Dort erflaren Sie, baß Sie alle bieberigen Schritte blog gethan, bie Treue ber faiferlichen Diener auf bie Probe zu ftellen und bie Reblichgefinnten bon ben Berbachtigen zu unterscheiben. Und ba nun bie meiften fich jum Abfall geneigt bewiefen, fo fenen fie jett getommen, Seine faiferliche Majeftat por biefen gefahre lichen Menfchen ju marnen. Go merben Gie Jeben jum Berrather machen, ber Gie jest jum Schelm machen will. Um faiferlichen Sof wird man Gie, mit ben vierzigtaufend Armirten , gewißlich willfommen beißen, und Gie merben mieber ber erfte Friedlanber merben." - "Der Borichlag ift gut," antwortete Wallenftein nach einigem Nachbenten, naber ber Teufel traue!"

Inbem ber Dergog, bon Eger aus, bie Unterhand: lungen mit bem Reinde lebbaft betrieb , Die Sterne befragte und frifchen hoffnungen Raum gab, murbe beis nabe unter feinen Mugen ber Dolch gefchliffen , ber feinem Reben ein Enbe machte. Der faiferliche Urtheilefpruch, ber ibn fur bogelfrei ertlarte, batte feine Birtung nicht verfehlt, und bie racbenbe Demene wollte, baf ber Unbantbare unter ben Streichen bes Unbants erliegen follte. Unter feinen Offigieren batte Wallenftein einen Grlander, Damene Ceflie, mit vorzuglicher Gunft beehrt und bas gange Glud biefes Mannes gegrunbet. Eben biefer mar es, ber fich bestimmt und berufen fublte, bas Tobesurtheil an ibm ju pollftreden und ben blutigen Lobn zu verbienen. Dicht fobalb mar biefer Leflie im Gefolge bes Bergogs gu Eger anges langt, ale er bem Commanbanten biefer Stadt, Dbris ften Buttler, und bem Dbrifflieutenant Borbon, ameien protestantifden Schottlanbern, alle fdlimmen Unichlage bes Bergogs entbedte, welche ibm biefer Unbefonnene auf ber Berreife vertraut batte. Leflie fand bier gwei Danner, bie eines Entichluffes fabig maren. Dan hatte bie Bahl zwifden Berratherei und Pflicht, zwis ichen bem rechtmäßigen herrn und einem fluchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl ber lettere ber gemeinschaftliche Bobltbater mar, fo fonnte bie Babl boch feinen Augenblick zweifelhaft bleiben. Dan verbinbet fich feft und feierlich gur Treue gegen ben Rais fer, und biefe forbert bie ichnellften Dagregeln gegen ben offentlichen Reinb. Die Gelegenheit ift gunftig und fein bofer Genine bat ibn bon felbit in bie Sanbe ber

Rache geliefert. Um jedoch der Gerechtigleit nicht in ihr Amt zu greifen, befchließt man, ihr das Opfer les bendig zugusschiren, und man scheidet von einander mit dem gewagten Entschlig, den Feldberrn gesangen an nehmen. Tiefes Geheimnist umhällt diese schwarze Complot, und Wallemstein, ohne Ahnung des ihm so nahe schwebenden Verderbende, schmeichelt sich vielmehr, in der Westahung von Eger seine tapsersten und trensten Versechtz zu sinden.

Um eben biefe Beit werben ibm bie faiferlichen Das tente überbracht, Die fein Urtheil enthalten und in allen Lagern gegen ibn befannt gemacht find. Er erfennt jest bie gange Große ber Gefahr, bie ibn umlagert. Die gangliche Unmöglichkeit ber Rudtehr , feine furchterlich verlaffene Lage, Die Rothwendigkeit, fich auf Treu und Glauben bem Reinde zu überliefern. Gegen Leglie ergießt fich ber gange Unmuth feiner vermundes ten Seele, und bie Beftigfeit bes Affette entreift ibm bas lette noch übrige Gebeimnif. Er entbedte biefem Dffigier feinen Entichluß, Eger und Elnbogen, ale bie Daffe bes Ronigreiche, bem Pfalgarafen von Birtenfeld einguraumen, und unterrichtet ibn gugleich bon ber naben Unfunft bee Bergoge Bernbard in Eger, mobon er noch in eben biefer Nacht burch einen Gilboten bes nachrichtigt worben. Diefe Entbedung, welche Leflie feinen Mitberichmornen auf's Schleunigfte mittbeilt, anbert ihren erften Entschluf. Die bringenbe Gefahr erlaubt feine Schonung mehr. Eger fonnte jeben Mugenblid in feindliche Banbe fallen und eine fchnelle Rebolution ihren Gefangenen in Freiheit feten. Diefem Unglud juborgutommen, befchließen fie, ihn fanimt feinen Bertrauten in ber folgenden Nacht zu ermorben.

Damit bies mit um fo weniger Geraufch gescheben mochte, follte bie That bei einem Gaftmable vollzogen merben, welches ber Dbrift Buttler auf bent Schloffe au Eger veranftaltete. Die Unbern alle ericbienen; nur Wallenftein, ber viel ju bewegt mar, um in frobliche Gefellichaft zu taugen . lieft fich entschuldigen. Dan mußte alfo, in Unfebung feiner, ben Plan abanbern; gegen bie Unbern aber befchloß man ber Abrebe gemäß ju verfahren. In forglofer Sicherheit ericbienen bie brei Dbriften 3llo, Terger und Wilhelm Kinsty, und mit ihnen Rittmeifter Meumann, ein Offigier boll Sabigfeit , beffen fich Tergty bei jebem vermidelten Beschäfte, melches Ropf erforberte, zu bebienen pflegte. Man batte bor ihrer Unfunft bie juverlaffigften Golbas ten aus ber Befagung, welche mit in bas Complot gezogen mar, in bas Schloff eingenommen, alle Musgange aus bemfelben mobl befett und in einer Rammer neben bem Speifefaal feche Buttler'fche Dragoner berborgen, bie auf ein verabrebetes Signal bervorbrechen und bie Berrather nieberftoffen follten. Done Abnung ber Gefahr, Die uber ihrem Saupte fcmebte, überließ n fich bie forglofen Gafte ben Bergnugungen ber Dablgeit, und Wallenfteins, nicht mehr bes faiferlichen Dieners, fonbern bes fouverainen Rurften, Gefundheit murbe aus vollen Bechern getrunken. Der Bein offnete ihnen bie Bergen, und Mo entbedte mit vielem Uebermuth, bag in brei Tagen eine Urmee bafteben merbe, bergleichen Wallenftein niemals angeführt babe. -

"Ja " fiel Meumann ein, sund bann hoffe er, feine Banbe in ber Defterreicher Blut ju mafchen." Unter biefen Reben wirb bas Deffert aufgetragen, und nun aibt Ceflie bas verabrebete Beichen, bie Mufaugbrude gu fperren, und nimmt felbft alle Thorfcbluffel gu fich. Muf Ginmal fullt fich ber Speifefaal mit Bewaffneten an, bie fich mit bem unerwarteten Grufe: Bipat Rerbinanbus! binter bie Stuble ber bezeichneten Gafte pflangen. Befturgt und mit einer übeln Uhnung fpringen alle vier zugleich von ber Tafel auf. Rinsty und Tergty werben fogleich erftochen, ebe fie fich gur . Bebr feten tonnen; Meumann allein finbet Gelegenbeit, mabrent ber Bermirrung in ben Sof zu entwifchen, wo er aber bon ben Bachen erfannt und fogleich nies bergemacht mirb. Dur Mo batte Gegenwart bes Geis ftee genug, fich zu vertheibigen. Er ftellte fich an ein Kenfter, bon mo er bem Gorbon feine Berratberei unter ben bitterffen Schmabungen bormarf und ibn auffors berte, fich chrlich und ritterlich mit ibm gu fchlagen. Erft nach ber tapferften Gegenwehr, nachbem er zwei feiner Reinbe tobt babin geftredt, fant er, übermaltigt bon ber Babl und bon gebn Stichen burchbohrt, gu Boben, Gleich nach pollbrachter That eilte Leflie nach ber Stabt . um einem Auflauf guborgutommen. Als bie Schilbmachen am Schlogthor ibn außer Athem bas ber rennen faben, feuerten fie, in bem Babne, bag er mit zu ben Rebellen gebore, ihre Klinten auf ibn ab, boch ohne ibn gu treffen. Aber biefe Schuffe brachten bie Bachen in ber Stabt in Bewegung, und Leflie's fcnelle Gegenwart mar nothig, fie ju beruhigen. Er

entbedte ihnen nunmehr umffandlich ben gangen Bufammenhang ber Friedlanbifchen Berfchmbrung, und bie Dagregeln, bie bagegen bereits getroffen worben, bas Schidfal ber vier Rebellen, fo wie basjenige, welches ben Unführer felbft erwartete. Als er fie bereitwillig fand, feinem Borbaben beigutreten, nabm er ihnen auf's Reue einen Gib ab, bem Raifer getreu gu fepn und fur bie gute Sache ju leben und ju fferben. Dun murs ben bunbert Buttler'fche Dragoner von ber Burg aus in Die Stadt eingelaffen, Die alle Strafen burchreiten mußten, um die Unbanger bes Bergoge im Baum gu balten und jebem Tumult porzubeugen. Bugleich befette man alle Thore ber Stadt Eger und jeben Bugang jum Rrieblanbifden Schloffe, bas an ben Martt flief. mit einer gablreichen und guberlaffigen Dannichaft, baf ber Bergog meber entfommen, noch Sulfe bon aufen erbalten fonnte.

Bevor man aber zur Ansstührung schritt, wurde von den Berschwornen auf der Burg noch eine lange Berathschlagung gehalten, ob man ihn wirflich ermorden ober sich nicht lieder begundgen sollte, ihn gefangen zu nehmen. Bespritzt mit Blut und gleichsam auf den Keichen seiner erschlagenen Genosten, schawberten diese wilden seiner erschlagenen Genosten, schawberten diese wilden Beelen zuräch vor der Greuckhate, ein so merkwöltiges Leben zu erden. Sie saben sin, den Stührer in der Schlacht, in seinen gläcklichen Aagen, umgeden von seiner siegenden Armee, im vollen Glanz seiner Jerrscherzstelle; und noch einmal ergriff die langgerwöhnte Kurcht ihre zagenden Herzen. Doch bald ersicht die Borstellung der dringenden Gefahr dies füchtige Regung.

Man erinnert sich ber Drobungen, welche Neumann und Alo bei ber Tafel ausgestoßen, man sieht die Sachsen und Schweben ichon in der Rabe von Eger mit einer furchtbaren Armee, und feine Mettung als in dem schleunigen Untergange des Berrathers. Es bleibt also bei dem ersten Entschluß, und der schon bereit gesaltene Morder, Hauptmann Deveroux, ein Irlander, erhält ben blutigen Befehl.

Babrend bag jene brei auf ber Burg bon Eger fein Schidfal bestimmten, beichaftigte fich Wallenftein in einer Unterrebung mit Geni, ce in ben Sternen gu lefen. "Die Gefahr ift noch nicht boruber," fagte ber Aftrolog mit prophetifchem Geifte. "Sie ift es." fagte ber Bergog, ber an bem himmel felbft feinen Billen wollte burchgefett baben. Mber bag Du mit nachftem wirft in ben Rerter geworfen werben." fubr er mit gleich prophetischem Geifte fort, "bas, Freund Seni, ftebt in ben Sternen gefdrieben!" Der Aftrolog batte fich beurlaubt, und Wallenftein mar ju Bette, ale Sauptmann Deveroup mit feche Bellebarbierern bor feiner Bobnung ericbien . und bon ber Bache. ber es nichte Muferorbentliches mar, ibn zu einer ungewohnlichen Beit bei bem General aus- und eingeben gu feben, obne Schwierigfeit eingelaffen murbe. Gin Dage, ber ibm auf ber Treppe begegnet und garm machen will, wird mit einer Dite burchftochen. In bem Borgimmer ftoffen bie Morber auf einen Rammerbiener, ber aus bem Schlafgemach feines herrn tritt und ben Schluffel ju bemfelben fo eben abgezogen bat. Den Ringer auf ben Mund legend, bebeutet fie ber erfdrodene Gflab,

teinen Larm zu machen, weil ber Herzog eben eingeschlaffen fen. "Freund." unter Diehen Worten ennt er gegen bie berichloffene Thur, bie auch von innen vers riegelt ift, und fprengt fie mit einem Auffreilte.

Wallenftein mar burch ben Anall, ben eine loss gebenbe Rlinte erregte, aus bem erften Schlaf aufge medt morben und an's Renfter gefprungen, um ber Bache ju rufen. In biefem Mugenblid borte er aus ben Renftern bee anftoffenben Gebaubes bas Beulen und Bebtlagen ber Grafinnen Tergty und Rinsty, Die fo chen bon bem gemaltiamen Tob ibrer Danner benachs richtigt morben. Che er Beit batte, Diefem fcbredlichen Borfalle nachzubenten , fant Deverour mit feinen Morbacbulfen im Bimmer. Er war noch im blogen Dembe, wie er aus bem Bette gefprungen mar, jus nachft an bem genfter an einen Tifch gelehnt. "Bift Du ber Schelm." fcbreit Deveroup ibn an, "ber bes Raifere Bolt ju bem Reind überführen und Seiner Dajeftat bie Rrone bom Saupte berunter reiffen will? Sett mußt bu fterben." Er balt einige Mugenblice inne, ale ob er eine Untwort erwartete; aber Ueberraidung und Trot verichliefen Wallenfteins Mund. Die Urme weit auseinander breitend, empfängt er born in ber Bruft ben tobtlichen Stof ber Partifane, und fällt babin in feinem Blut, ohne einen laut auszuftoffen.

Den Tag barauf langt ein Erpreffer von bem her 30g von Lauenburg an, ber bie nabe Ankunft biefes Pringen berichtet. Man versichert sich feiner Berson, und ein anderer Latai wird in Friedlanbifcher Livere an

ben Herzog abgeschickt, ibn nach Eger zu locken. Die List gelingt, und Sranz Albert aberliefert sich felbst en Haben ber Keinde. Wenig seblte, daß herzog Bernhard von Weimar, der schon auf der Reise nach Eger begriffen war, nicht ein abniliese Schickfal ersahen hätte. Jum Midd erhelte er von Wallensteins Untergang noch sehd genug Nachricht, um sich durch einen zeitigen Rückzug der Gesabr zu entreißen. Serbinand weibte dem Schickglie seines Generale eine Thrane, und ließ für die Ermordeten zu Wien breitaussend Seelenungsen lesen zugleich aber verzaß er nicht, die Möbere mit goldenen Gnabenketten, Kammerberrnschlasseln, Dignistaten und Rittergattern zu belohnen.

Go enbiate Wallenftein . in einem Alter pon funfria Sabren, fein thatenreiches und aufferorbentliches Leben: burch Chrgeig emporgeboben, burch Chrfucht gefturat, bei allen feinen Dangeln noch groff und bewundernes werth, unübertrefflich, wenn er Daf gehalten batte. Die Tugenben bes Berrichere und Belben, Rlugbeit. Gerechtigfeit, Reffigfeit und Duth, ragen in felnem Charafter Poloffalifch berbor; aber ibm fehlten bie fanftern Tugenben bee Denfchen, bie ben Selben gieren und bem Berricher Liebe erwerben. Rurcht mar ber Talisman, burch ben er mirtte; ausschweifend im Strafen wie im Belohnen, wußte er ben Gifer feiner Untergebenen in immermabrenber Spannung zu erhalten, und geborcht ju fenn wie er, tonnte fein Relbberr in mittlern und neuern Beiten fich rubmen. Debr ale Tapferteit galt ibm bie Untermurfigfeit gegen feine Befeble, weil burch jene nur ber Golbat, burch biefe ber

Relbbert banbelt. Er abte bie Rolafamteit ber Truppen burch eigenfinnige Berordnungen, und belohnte bie Billigfeit, ibm gu geborchen, auch in Rleinigfeiten, mit Berfcmenbung, weil er ben Geborfam bober ale ben Gegen ftanb icatte. Einemale lief er bei Lebensftrafe verbieten, bag in ber gangen Urmee feine andere ale rothe Relbbinben getragen werben follten. Gin Ritts meifter batte biefen Befehl taum vernommen, ale er feine mit Golb burchwirfte Relbbinbe abnahm und mit Ruffen trat. Wallenftein, bem man es binterbrachte, machte ibn auf ber Stelle jum Dbriften. Stete mar fein Blid auf bas Gange gerichtet, und bei allem Scheine ber Billfubr verlor er boch nie ben Grunbias ber 3medmäßigkeit aus ben Mugen. Die Raubereien ber Golbaten in Freundes Land hatten gefcharfte Bers orbnungen gegen bie Marobeurs veranlagt, und ber Strang mar Jedem gebrobt, ben man auf einem Diebfiabl betreten murbe. Da gefchab es, baff Wallenftein felbft einem Golbaten auf bem Kelbe begegnete, ben er ununterfucht ale einen Uebertreter bee Gefetes ergreifen ließ, und mit bem gewohnlichen Donnerwort, gegen welches feine Ginmenbung fatt fanb: "Lag bie Beftie bangen," jum Galgen verbammte. Der Gols bat betbeuert und beweist feine Unichulb - aber bie unwiberrufliche Genteng ift beraus. "Go bange man bich unschuldig," fagte ber Unmenfchliche; "befto gewiffer wird ber Schuldige gittern." Schon macht man bie Unftalten, biefen Befehl zu bollgieben, ale ber Golbat, ber fich ohne Rettung verloren fieht, ben verzweis felten Entichluß faßt, nicht ohne Rache ju fterben.

Watsend fallt er feinen Richter an, wird aber, ehe er sinen Worfa aussichten kann, von ber überlegenen Mnachl entwassent. "Arch läst ihn laufen, "sagte ber Herzog; net wird Schrecken genug erregen." — Seine Freigebigkeit wurde durch unermessliche Einfanfte unter sinter, welche jahrlich auf der Millionen geschätet, die er unter dem Ramen von Brandschabungen zu erpressen wuste. Sein freier Sinn und heller Werstand erhob ihn über die Keligionsborurtheile seine Jahrunderk, und die Zeluiten vergaben es ihm nie, daß er ihr System durchsstate unter bir Keligionsborurtheile seine freier Suchwunderk, und die Zeluiten vergaben es ihm nie, daß er ihr System durchsstate unter den Banden von Brandschaben aus der eine romissen gestellt unter die Berteile birchstate und in dem Papfle nichts als einen romissen gestellt unter die Berteile feine Sachtwarten feben Bischof sa.

Aber, wie icon feit Samuels bes Propheten Zagen feiner, ber fich mit ber Rirche entzweite, ein glude liches Enbe nabm. fo bermehrte auch Wallenftein bie Babl ihrer Dofer. Durch Moncheintriquen verlor er ju Regeneburg ben Commandoftab und ju Eger bas Leben; burch monchische Runfte perlor er vielleicht, mas mehr ale Beibes, feinen ehrlichen Ramen und feinen guten Ruf bor ber Rachwelt. Denn endlich muß man gur Steuer ber Gerechtigfeit gefteben, baf es nicht gang treue Rebern finb, bie une bie Gefchichte biefes außers orbentlichen Mannes überliefert baben: baf bie Berratherei bes Bergoge und fein Entwurf auf bie bobmis fche Rrone fich auf feine ftreng bewiesene Thatfache, blog auf mabriceinliche Bermuthungen grunben. Doch bat fich bas Dofument nicht gefunden, bas une bie gebeis men Triebfebern feines Sanbelns mit hiftorifcher Bubers laffigfeit aufbedte, und unter feinen bffentlichen allgemein

bealaubiaten Thaten ift feine, Die nicht enblich aus einer unschulbigen Quelle tonnte gefloffen fenn. Biele feiner getabeltften Schritte beweifen bloß feine ernftliche Meigung gum Rrieben; bie meiften anbern erflart und entschulbigt bas gerechte Diftrauen gegen ben Raifer, und bas verzeibliche Beftreben, feine Bichtigfeit au bebaupten. 3mar zeugt fein Betragen gegen ben Churfurften bon Bapern bon einer unebeln Rachfucht und einem unverfobnlichen Beifte; aber feine feiner Thaten berechtigt une, ibn ber Berratherei fur überwiesen au balten. Wenn endlich Roth und Bergmeiffung ibn antreiben, bas Urtheil mirtlich ju verbienen, bas gegen ben Uniculbigen gefällt mar, fo fann biefes bem Urtheil felbft nicht zur Rechtfertigung gereichen; fo fiel Wallenftein, nicht weil er Rebell mar, fonbern er rebellirte, weil er fiel. Gin Unglud fur ben Lebenben, baf er eine fiegende Partei fich jum Reinbe gemacht batte - ein Unglud fur ben Tobten, baf ibn biefer Reind überlebte und feine Gefchichte fcbrieb.

## Fünftes Buch.

Mallenfteine Tob machte einen neuen Generaliffimus nothwendig, und ber Raifer gab nun endlich bem Bureben ber Spanier nach, feinen Gobn gerdinand, Ronig von Ungarn, ju biefer Burbe ju erheben. Unter ihm führte ber Graf von Ballas bas Commando, ber bie Runftionen bee Relbberrn ausubt, mabrent bag ber Pring biefen Doften eigentlich nur mit feinem Damen und Unfebn fcmudt. Balb fammelt fich eine betrachtliche Macht unter Serdinands Fahnen, ber Bergog von Lothringen fuhrt ibm in Perfon Sulfevolfer gu, und aus Stalien erfcheint ber Carbinal . Infant mit zehntaufenb Mann , feine Urmee ju verftarten. Um ben geinb von ber Dongu zu vertreiben, unternimmt ber neue Felb. berr, mas man von feinem Borganger nicht hatte erbalten fonnen, Die Belagerung ber Stadt Regeneburg. Umfonft bringt Bergog Bernhard von Weimar in bas Innerfte bon Bayern , um ben Seind bon biefer Stadt wegguloden; Serbinand betreibt bie Belagerung mit ftanbhaftem Ernft, und bie Reichestadt bffnet ibm, nach ber bartnadigften Gegenwehr, Die Thore. Donaumbrth betrifft balb barauf ein abnliches Schickfal, und nun wird Mordlingen in Schwaben belagert. Der Berluft so vieler Reichsfladte mußte ber schwedischen Partei um so empfindlicher fallen, da die Freundschaft bieser Stadte für das Glidt ihrer Waffen die jest so entschriben war, also Biedi ihrer Waffen bie jest so entschriben um so weniger berantwortet werden konnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschilichen Schande, ihre Bundesgenoffen in der Roch zu verlaffen und der Rachsucht eines un verschnlichen Siegers preis zu geden. Durch viese Gründe bewogen, setzt sich die schwedische Armee, unter der Anfabrung Sorns und Vernhards von Weimar, nach Robolingen in Bewogung, entschoffen, vonn es eine Schladt koften follte, die Stadt zu entieben.

Das Unternehmen mar miflich , ba bie Dacht bes Reindes ber ichmebifchen mertlich überlegen mar, und bie Rlugbeit rieth um fo mehr an, unter biefen Ums ftanben nicht gu fchlagen, ba bie feinbliche Dadht fich in furger Beit trennen mußte und bie Bestimmung ber italienischen Truppen fie nach ben Dieberlanben ricf. Man tonnte indeffen eine folche Stellung ermablen, baß Morblingen gebedt und bem Reinbe bie Bufubr ges nommen murbe. Alle biefe Granbe machte Buftav Born in bem ichwebischen Rriegerathe geltenb; aber feine Borftellungen fanben feinen Gingang bei Gema. thern, bie, bon einem langen Rriegeglude trunten, in ben Rathichlagen ber Rlugbeit nur bie Stimme ber Rurcht zu bernehmen glaubten. Bon bem bobern Uns febn Bergog Bernhards überftimmt, mußte fich Buftav sorn wiber Billen ju einer Schlacht entschließen, beren ungludlichen Ausgang ibm eine fcmarge Uhnung porber icon berfundiate.

Das gante Schidfal bes Treffens ichien bon Befebung einer Unbobe abzuhangen, bie bas faiferliche Lager beberrichte. Der Berfuch, biefelbe noch in ber Nacht zu erfteigen, mar miflungen, weil ber mubiame Transport bee Gefchutes burch Soblwege und Bebblge ben Marich ber Truppen verzogerte. Alle man gegen bie Mitternachteffunde babor ericbien. batte ber Reinb bie Unbobe icon befett und burch farte Schangen bertheibigt. Dan erwartete alfo ben Unbruch bes Tages, um fie im Sturme ju erfleigen. Die ungeftume Tapferfeit ber Schweben machte fich burch alle Binberniffe Babn, bie monbibrmigen Schangen werben von jeber ber bagn commandirten Brigaben gludlich erftiegen; aber ba beibe ju gleicher Beit von entgegengefetten Seis ten in bie Berichangungen bringen, fo treffen fie gegen einander und vermirren fich. In biefem ungludlichen Augenblid geschieht es, bag ein Pulverfaß in bie Luft fliegt und unter ben ichmebifchen Bolfern bie größte Unordnung anrichtet. Die faiferliche Reiterei bricht in bie gerriffenen Glieber und bie Rlucht wird allgemein. Rein Bureben ihres Generals fann bie Rliebenben bewegen, ben Angriff gu erneuern.

Er entschließt sich also, um biesen michtigen Posten zu behaupten, frische Wilker bagsen anzuschwer; aber indessen haben einige spanische Regimenter ihn besetzt und jeder Bersuch, ibn zu erobern, wird durch ie bei benmattige Tapferkeit dieser Truppen vereitelt. Ein von Vernhard beredigschiectes Regiment setzt siedennal an, und siedenmal wird es zuräckgetrieben. Bald em pfindet man ben Rachfeil, sich biese Postens nicht

bemachtigt zu baben. Das Reuer bes feindlichen Gefchutes bon ber Unbobe richtet auf bem angrengenben Alugel ber Schweben eine furchterliche Dieberlage an, baf Guftav Sorn, ber ibn anführt, fich jum Rudgug entichließen muß. Unftatt biefen Rudjug feines Gebulfen beden und ben nachsetenben Reind aufhalten gu tonnen, wird Bergog Bernbard felbft von ber uberlegenen Dacht bes Reinbes in Die Ebene berabgetrieben. mo feine fluchtige Reiterei bie horn'fchen Bolfer mit in Bermirrung bringt und Dieberlage und Rlucht allgemein macht. Beinabe bie gange Infanterie wird gefangen ober niebergebauen; mehr als amblftaufenb Mann bleiben tobt auf bem Bablplate; achtzig Ranonen, gegen biertaufend Bagen und breibunbert Stanbarten und Rahnen fallen in faiferliche Banbe, Guftav forn felbit gerath nebft brei anbern Generalen in Die Gefans genichaft. Bergog Bernbard rettete mit Dube einige fcmache Trummer ber Urmee, Die fich erft gu Krant, furt wieber unter feine Rabnen verfammeln.

Die Abeblinger Vicherlage toftere bem Reichokangler bie gweite schaftesstellen Bette ben Reichaften. Unüberiebbar greß war der Berluth, ben sie nach sich jog. Die Ueberlegenheit im Felbe war nun auf Einmal für bie Schweden verloren, und mit ihr bas Betrauen aller Bundesgenoffen, die man ohnehin nur dem bisherigen Kriegsfläde verdankte. Eine gefährliche Tennung brohte dem gangen protestantischen Bunde den Untergang. Furcht und Schrecken ergriffen die gang Partei, und die fatholische erhob sich mit übermütigem Eriumph aus ihrem tiesen Berfalle. Schwaben und bie nächsten Keise empfanden die ersten Folgen der Modoslingen Niederlage, und Watermberg besonder wurde von der siegenden Armee überschwemmt. Alle Mitglieder des Heilender Verner überschwemmt. Alle Mitglieder des Heilender Verner des Heilender Bundes zitterten vor der Rache bes Kaisers; was slieden konnte, rettete sich nach Straßburg, und die hiss sliedes Kaisers, was slieden Kontenten mit Bangigsteit ihr Schickslaß. Erwas mehr Wässigung gegen die Bestgeten würde alle diese schwäckgene Trände unter die Herschweite des Kaisers zuräckgesicht haben. Aber die Herschweitsgen der die hierzigen bewiese, welche sich freiwillig unterwarsen, brachte die überigen zur Bezweisslung und ermunterte sie zu dem thätigsten Widerspack

Alles fuchte in biefer Berlegenheit Rath und Bulfe bei Orenftierna : Orenftierna fuchte fie bei ben beute fcben Stanben. Es feblte an Urmeen; es feblte an Gelb. neue aufzurichten, und ben alten bie ungeftum geforberten Rudffanbe zu bezahlen. Orenftierna menbet fich an ben Churfurften bon Sachfen, ber bie fcmes bifche Sache verlaft, um mit bem Raifer gu Pirna aber ben Rrieben zu traftiren. Er fpricht bie nieberfachlifden Stanbe um Beiftand an; biefe, icon langft ber fcmebifchen Gelbforberungen und Unfprache mabe, forgen jest bloff fur fich felbft, und Bergog Beorg von Caneburg, anftatt bem obern Deutschland zu Bulfe ju eilen, belagert Minben, um es fur fich felbft gu behalten. Bon feinen beutschen Alliirten bulflos gelaffen, bemubt fich ber Rangler um ben Beiftanb auswars tiger Machte. England, Solland, Benebig merben um Beld, um Truppen angefprochen, und bon ber außerften

Noth getrieben, entschließt er fich endlich ju bem lange vermiebenen fauern Schritt, fich Frankreich in bie Arme ju werfen.

Enblich mar ber Beitvunft ericbienen , welchem Richelieu lanaft mit ungebulbiger Gebnfucht entgegen blidte. Dur bie vollige Unmbalichfeit. fich auf einem anbern Wege ju retten, tonnte bie protestantifchen Stanbe Deutschlands vermogen, bie Unfpruche Frankreiche auf bas Elfaff zu unterftuben. Diefer außerfte Dothfall mar jest vorhanden; Franfreich mar unentbebrlich, und es lieft fich ben lebbaften Untbeil. ben es von jest an an bem beutschen Rriege nahm, mit einem theuern Preife bezahlen. Boll Glang und Chre betrat ce jett ben politifden Schauplas. Schon batte Orenftierna, bem ce menia toffete. Deutschlanbe Rechte und Befibungen zu berichenten, Die Reichsfestung Philippsburg und bie noch ubrig verlangten Plate an Richelieu abgetreten; jest ichidten bie oberbeutschen Protestanten auch in ihrem Namen eine eigene Befanbtichaft ab, bas Elfaß, bie Reftung Breifach (bie erft erobert werben follte) und alle Dlate am Oberrbein, Die ber Schluffel ju Deutschland maren, unter frangofifchen Schut gu geben. Bas ber frangofifche Schut bebeute, batte man an ben Biethumern Des, Zull und Berbun gefeben. welche Franfreich fcon feit Jahrhunderten, felbft gegen ibre rechtmaffigen Gigenthamer, beichubte. Das tries rifche Gebiet batte fcon frangbfifche Befatungen; Lothringen war fo gut ale erobert, ba es jeben Mugenblick mit einer Urmee überschwemmt werben und feinem furcht. baren Rachbar burd eigene Rraft nicht miberfteben

konnte. Jest war die wahrscheinlichste Hoffmung für Frankreich vorhanden, auch das Elfaß zu seinen weits laufigen Beststungen zu schlagen, und, da am fich bald barauf mit den Hollandern in die spanischen Riedungen Deutschland zu machen. So schimpflich wurden Zegen Deutschland zu machen. So schimpflich wurden Deutschlands Rechte von deutschen Staden an diese treulose habsichtigen Reundschaft nur nach Bergrößerung stretche, und, indem sie mit frecher Stim die ehrenvolle Benennung einer Weschäderin annahm, bloß darauf bedacht war, if nehe ausguspannen und in der allgeminnen Berwirrung sich selbst zu verforgen.

Rur Diefe wichtigen Ceffionen machte Frantreich fich anbeifcbig, ben ichmebifcben Baffen burch Befriegung ber Spanier eine Diperfion ju machen , und , wenn es mit bem Raifer felbft ju einem offentlichen Bruch fom. men follte, biesfeits bes Rheins eine Armee von amblfs taufend Dann gu unterhalten, bie bann in Bereinigung mit ben Schweden und Deutschen gegen Defterreich agis ren murbe. Bu bem Rriege mit ben Spaniern murbe bon biefen felbft bie ermunichte Beranlaffung gegeben. Sie überfielen von ben Dieberlanden aus die Stadt Trier, bieben bie frangbfifche Befatung, bie in berfelben befindlich mar , nieber , bemachtigten fich , gegen alle Rechte ber Bolfer, ber Derfon bee Churfurften, ber fich unter frangofifchen Schut begeben batte, und fubrs ten ibn gefangen nach Rlandern. 216 ber Carbinals Infant, ale Stattbalter ber fpanifchen Rieberlanbe, bem Ronig bon Franfreich bie geforberte Benugthuung abichig und fich weigerte, ben gefaugenen garften in Breibeit au fegen, fundigte ihm Richelieu, nach altem Brauche burch einen Mappenherold, zu Bruftel fermlich ben Krieg an, der auch wirklich von drei verschiedenen. In Mailand, in dem Weltlin und in Flandbern, eröffnet wurde. Weniger Ernft schien es dem fraugd-fischen Minister mit dem Kriege gegen den Kaifer zu fenn, wobei weniger Bortheile zu ernten und größere Schwierigfeiten zu besiegen waeren. Dennoch wurde unter der Anfahrung des Cardinals von la Walette eine vierte Armee über den Rhein nach Deutschland gesender, die in Bereinigung mit Herzog Vernhard, ohne borbergegangene Kriegertslärung, gegen den Kaifer zu Relde zog.

Ein weit empfinblicherer Schlag, ale felbft bie Rorblinger Dieberlage, mar fur bie Schweben bie Musibbnung bee Churfurften von Sachien mit bem Raifer. welche, nach wiederholten medfelfeitigen Berfuchen, fie ju bindern und ju beforbern, endlich im Jahr 1634 ju Dirna erfolgte, und im Dai bee barauf folgenben Sabres ju Drag in einem formlichen Frieden befeftigt murbe. Die batte ber Churfurft von Sachfen bie Uns magungen ber Comeben in Deutschland verschmergen tonnen, und feine Ubneigung gegen biefe auslanbifche Macht, Die in bem beutschen Reiche Gesetze gab, mar mit jeber neuen Forberung, melde Orenftierng an bie beutschen Reichestanbe machte, gestiegen. Diefe uble Stimmung gegen Schweben unterftutte auf's Rraftigfte bie Bemubungen bee fpanifchen Sofe, einen Frieben mifden Sachfen und bem Raifer gu fliften. Ermubet

von ben Unfallen eines so langen und verwustenden. Arieges, der die sächsischen Länder von allen andern au seinem eine Schaupsatz machte, gerührt von dem allgemeinen und schrod lichen Elende, das Freund und Leind ohne Unterschied über seine Unterthamen häuften, und durch die versübereischen Mntrage des Hauferschiedungen eine Sache im Stich, und weniger bestprüft die gemeine Sache im Stich, und weniger besprat um das Loos seiner Mitfände und um beutsche Freiseit, dachte er nur darauf, seine eigenen Bortheile, war's auch auf Untosten des Gangen, zu besteder.

Und wirflich mar bas Elend in Deutschland gu einem fo ausschweifenden Grabe geftiegen, baf bas Bebet um Frieden von taufendmal taufend Bungen ertonte, und auch ber nachtbeiliafte noch immer fur eine Boblthat bee Simmele galt. Buffen lagen ba, mo fonft taufend frobe und fleifige Menfchen wimmelten, mo bie Ratur ihren herrlichften Segen ergoffen und Boblieben und Ueberfluß geberricht batte. Die Relber, bon ber fleifigen Sand bes Pflugere verlaffen, lagen ungebaut und bermilbert, und mo eine junge Saat aufichof ober cine lachende Ernte mintte, ba gerftorte ein einziger Durchmarich ben Bleif eines gangen Jahres, Die lette hoffnung bee ichmachtenben Bolte. Berbrannte Schlofe fer, vermuftete Relber, eingeafcherte Dorfer lagen meis lenweit berum in grauenvoller Berftorung, mabrend baß ibre verarnten Bewohner bingingen, Die Babl jener Morbbrennerheere ju bermehren, und, mas fie felbft erlitten batten, ihren berichonten Mitburgern ichredlich ju erftatten. Rein Schut gegen Unterbrudung, ale

felbit unterbracen zu belfen. Die Stabte feufrten unter ber Beifel gugellofer und rauberifcher Befatungen, bie bas Gigenthum bes Burgere verfclangen und bie Freis beiten bes Rricaes, Die Licens ibres Stanbes und bie Rorrechte ber Doth mit bem graufamften Duthwillen geltenb machten. Wenn icon unter bem furgen Durchs jug einer Urmee gange ganbftreden gur Ginbbe murben, menn andere burch Binterquartiere verarmten, ober burch Branbichabungen ausgefogen murben, fo litten fie boch nur borubergebenbe Plagen, und ber Bleif eines Jahres fonnte bie Drangfale einiger Monate vergeffen machen. Aber feine Erholung murbe benjenigen ju Theil, bie eine Befatung in ibren Mauern ober in ibrer Dach. barichaft batten, und ibr ungludliches Schidfal fonnte felbit ber Dechiel bee Glude nicht verbeffern, ba ber Sieger an ben Plat und in bie Rufftapfen bee Befiege ten trat, und Freund und Teind gleich wenig Schonung bewiesen. Die Bernachlaffigung ber Felber, bie Berftbrung ber Gaaten und bie Berbielfaltigung ber Urmeen, bie uber bie anegefogenen Lanber baber fturmten , batten Sunger und Theurung gur unausbleiblichen Rolge, und in ben letten Sabren bollenbete noch Diffmache bas Elenb. Die Unbaufung ber Meufchen in Lagern und Quartieren. Mangel auf ber einen Geite und Bollerei auf ber anbern, brachten peftartige Geuchen berbor, bie mehr ale Schwert und Feuer bie ganber verbbeten. Alle Banbe ber Drbnung losten in biefer langen Berruttung fich auf, Die Achtung fur Menfchenrechte, Die Rurcht bor Gefeten, Die Reinheit ber Gitten berlor ficb. Treu und Glaube berfiel, inbem bie Starte allein

mit eifernem Scepter berrichte; uppig ichoffen unter bem Schirme ber Unarchie und ber Straflofigfeit alle Lafter auf, und bie Menichen verwilberten mit ben Lanbern. Rein Stand war bem Muthwillen gu ehrmurbig, fein frembes Gigenthum ber Roth und ber Raubfucht beilig. Der Colbat (um bas Elend jener Beit in ein einziges Wort ju preffen) ber Golbat berrichte, und biefer brutalfte ber Despoten ließ feine eigenen Subrer nicht felten feine Dbermacht fublen. Der Befehlebaber einer Urmee mar eine wichtigere Derfon in bem Lande, worin er fich feben ließ, ale ber rechtmäßige Regent, ber oft babin gebracht mar, fich por ibm in feinen Schloffern ju verfriechen. Bang Deutschland wimmelte von folchen fleinen Tyrannen, und bie Lander litten gleich bart von bem Seinde und bon ihren Bertheibigern. Alle biefe Bunben fcmergten um fo mehr, wenn man fich erinnerte, baf es frem be Machte maren, welche Deutschland ihrer Sabsucht auf. opferten und bie Drangfale bes Rrieges vorfatlich verlangerten, um ihre eigennutigen 3mede ju erreichen. Damit Schweben fich bereichern und Eroberungen machen fonnte, mußte Deutschland unter ber Beigel bee Rries ace bluten; bamit Richelieu in Frankreich nothwendig blieb, burfte bie Fadel ber 3wietracht im beutichen Reiche nicht erlofden.

Aber es waren nicht lauter eigennühige Simmen, bie sich gegen ben Frieden erklaten, und wenn sowohl Schweden als deutsche Reichstände die Fortbauer des Kriegs aus unreiner Absicht wänschten, so sprach eingestunde Staatskunft für sie. Konnte man nach der

Morblinger Dieberlage einen billigen Frieben bon bem Raifer erwarten ? Und wenn man bies nicht fonnte, follte man fiebzehn Sabre lang alles Ungemach bes Rrieges erbulbet, alle Rrafte verichmenbet baben. um am Enbe nichts gewonnen ober gar noch verloren gu baben? Bofur fo viel Blut vergoffen, wenn Alles blieb, wie es gewesen, wenn man in feinen Rechten und Unfpruchen um gar nichte gebeffert mar? menn .man Alles, mas fo fauer errungen morben, in einem Krieben wieber berausgeben mußte? Bar es nicht munichenswerther, Die lange getragene Laft noch zwei ober brei Sabre langer au tragen, um fur amangigiabrige Leiben enblich boch einen Erfat einzuernten? Und an einem bortbeilbaften Grieben mar nicht zu zweifeln , fobald nur Schweben und beutsche Proteftanten, im Belbe wie im Rabinet, fanbbaft aufammen bielten und ibr gemein-Schaftliches Intereffe mit mechfelfeitigem Untheil, mit bereinigtem Gifer beforgten. Ihre Trennung allein machte ben Reind machtig und entfernte bie Soffnung eines bauerhaften und allgemein begludenben Friebens. Und bicfes groffte aller Uebel fagte ber Churfurft bon Sachien ber proteffantifchen Sache ju . inbem er fich burch einen Separatbergleich mit Defterreich berfohnte.

Schon vor ber Robelinger Schlacht hatte er bie Unterhandlungen mit bem Kaifer erbifnet; aber ber unglideliche Ausgang ber erstern beschleunigte bie Abichließung bes Bergleichs. Das Bertrauen auf ben Briffand ber Schweben war gesallen, und man zweieilte, ob sie sich von biefem harten Schlage je wieber aufrichten würden. Die Tremung unter ihren eigenen Unfhörern, bie foliechte Subordination ber Armee und die Entfraftung des schwedischen Reichs ließ teine großen Katen mehr von ihnen erwarten. Um so mehr glaubte man eilen zu muffen, sich die Großmuth des Kaisers zu Ruge zu machen, der seine Anerbietungen auch nach dem Robeilinger Siege nicht zurücknahm. Oxenstierna, der die Stände in Frankfurt versammelte, sorberte; der Kaiser hingegen gab: und so bedurfte es keiner langen Ueberlegung, welchem von beiden man Gehbr geben sollte.

Inbeffen wollte man boch ben Schein vermeiben, als ob man bie gemeine Sache bintanfette und blog auf feinen eigenen Rugen bebacht mare. Alle beutichen Reicheftanbe, felbft bie Schweben, maren eingelaben morben . au biefem Rrieben mitzumirten und Theil baran ju nehmen, obgleich Churfachfen und ber Raifer bie einzigen Dachte maren, bie ibn fcbloffen und fich eigenmachtig zu Gefetgebern über Deutschland aufwarfen. Die Beschwerben ber protestantischen Stanbe tamen in bemfelben gur Sprache, ihre Berhaltniffe und Rechte murben por biefem willführlichen Tribungle entschieben. und felbft bas Schickfal ber Religionen obne Bugiebung ber babei fo febr intereffirten Glieber bestimmt. Es follte ein allgemeiner Kriebe, ein Reichsgefet fenn, als ein foldes befannt gemacht, und burch ein Reichserefutionebeer, wie ein formlicher Reichefchluß, vollzogen werben. Ber fich bagegen auflebnte, mar ein Reinb bes Reiches, und fo mußte er, allen ftanbifchen Reche ten gumiber, ein Gefet anerfennen, bas er nicht felbft mit gegeben batte. Der Brager Rriebe mar alfo, icon

feiner Form nach, ein Bert ber Billfahr; und er war es nicht weniger burch feinen Inhalt.

Das Reftitutioneebift batte ben Bruch gwifden Churfachfen und bem Raifer vorzuglich veranlaft; alfo muffte man auch bei ber Bieberausfbhnung querft barauf Ruct. ficht nehmen. Dbne es ausbrudlich und formlich aufaubeben, fette man in bem Prager Frieden feft, bag alle unmittelbaren Stifter, und unter ben mittelbaren biejenigen, welche nach bem Paffauifchen Bettrage von ben Protestanten eingezogen und befeffen worben, noch piergia Sabre, jeboch obne Reichstagsftimme, in bems jenigen Stande bleiben follten, in welchem bas Reftitutioneebift fie gefunden babe. Bor Ablauf biefer vierzig Sabre follte bann eine Commiffion von beiberlei Relis gioneverwandten gleicher Ungabl friedlich und gefetymäßig baruber berfugen, und wenn es auch bann gu feinem Endurtheil tame, jeber Theil in ben Befit aller Rechte gurudtreten, Die er por Ericbeinung bes Reffitutions, ebifte ausgeubt babe. Diefe Mustunft alfo, weit entfernt, ben Samen ber Zwietracht ju erflicen, fuspenbirte nur auf eine Beitlang feine verberblichen Wirfungen, und ber Bunber eines neuen Rrieges lag fcon in biefem Artitel bes Prager Friebens.

Das Erzstift Magbeburg bleibt bem Pringen August von Sachfen, und Jalberstadt bem Erzsterge Leopold Wilhelm. Bon bem magbeburglischen Gebiet werben bier Aemter abgeriffen und an Chursachsen verschaften ber Amministator von Magbeburg, Ebristian Wilhelm von Brandenburg, wird auf andere Art abgesunden. Die Herzsge von McKlenburg empfangen, wenn sie

biefem Krieben beitreten, ibr Land gurud, bas fie glude licher Beife langft icon burd Guftav Adolphs Groß. muth befigen : Donaumorth erlangt feine Reichefreiheit wieber. Die wichtige Forberung ber pfalgifchen Erben bleibt, wie wichtig es auch bem protestantifchen Reiches theile mar, biefe Churftimme nicht ju verlieren, gange lich unberührt, weil - ein lutherifcher Rurft einem reformirten feine Gerechtigfeit ichulbig ift. Mues, mas bie protestantifchen Stanbe, bie Lique und ber Raifer in bem Rriege bon einander erobert baben, wird gurud gegeben; Mues, mas bie ausmartigen Dachte, Schweben und Frankreich, fich jugeeignet, wird ihnen mit gefamm. ter Sand wieder abgenommen. Die Rriegevolfer aller fontrabirenden Theile merben in eine einzige Reichsmacht percinigt, melde, bom Reiche unterhalten und bezahlt, biefen Krieben mit gemaffneter Sand ju vollftreden bat.

Da ber Prager Friede als ein allgemeines Reiches geste gelten sollte, o wurden biejenigen Punffe, welche mit bem Reiche nichte gu thun hatten, in einem Rebenbertrage beigesügt. In biefem wurde dem Chursursten von Sachsen bie Auftig als ein bohmisches Leben guerkannt, und über die Religionsfreibeit dieses Annbes und Schlessen noch besonders gehandelt.

Mic eangelischen Stande waren ju Annahme bes Prager Friedens eingeladen, und unter biefer Bebingung ber Ammestie theilhaftig gemacht; bloß die Fairfen von Whrtemberg und Baben — beren Lander man inne hatte, und nicht geneigt war, so ganz unbedingt wieder ferzugeben — die eigenen Unterthanen Desterreichs, welche die Waffen gegen ibren Landesberrn geführt, und Diejenigen Stanbe, bie unter Orenftierna's Direftion ben Rath ber oberbeutichen Rreife ausmachten, ichloft man aus; nicht fowohl um ben Rrieg gegen fie forts aufeten. ale vielmehr, um ibnen ben nothwendig gemore benen Krieben befto theurer ju verfaufen. Dan bebielt ibre Lande ale ein Unterpfand, bie Mues berausgegeben und Mles in feinen borigen Stand gurudaeftellt fenn murbe. Gine gleiche Gerechtigfeit gegen Mue batte viels leicht bas mechfelfeitige Butrauen amifchen Saupt und Gliebern , amifchen Proteftanten und Papiften , amifchen Reformirten und Lutheranern gurudaefubrt, und, berlaffen von allen ihren Bunbesgenoffen , batten bie Schmeben einen ichimpflichen Abicbieb aus bem Reiche nehmen muffen. Sett beftartte biefe ungleiche Bebandlung bie barter gehaltenen Stanbe in ihrem Diftrauen und Bibers febungegeift, und erleichterte es ben Schweben, bas Reuer bes Rriegs ju nabren und einen Unbang in Deutschland ju behalten.

Der Prager Friede fand, wie vorher zu erwarten gemesen war, eine sehr ungleiche Aufnahme in Deutschenden. Ueber dem Bestreben, beibe Parteine einander zu nahern, hatte man sich von beiden Bormbirfe zugezogen. Die Protestanten klagten über die Einschränstungen, die sie in biesem Frieden erleiden sollten; die Autholiken fanden biese verwersliche Sette, auf Kossen die vonderen Kirche, viel zu glunstig behandelt. Nach die sen hatte man der Kirche von ihren unveräußerslichen Krechten vergeben, indem man ben Geangelischen beiter benuße ber zeisslichen Krechten vergeben, indem man ben Geangelischen beiter benußer; nach jenen batte man eine Beratsgeischer an ber

protestantischen Rirche begangen, weil man feinen Glaubenebribern in den bsterreichischen Anderen die Religiones freiheit nicht errungen hatte. Aber Niemand wurde bitterer getadelt, als der Spurfaff von Sachjen, den man ale einen treulofen Ueberlaufer, als einen Werrather der Religion und Richhefreicheit, und als einen Mitpoerschwerten des Kaisers in bffentlichen Schriften darz zustellen suchte.

Inbeffen troffete er fich mit bem Triumpb. baf ein großer Theil ber ebangelifchen Stanbe feinen Frieben nothaegwungen annahm. Der Churfurft bon Branbens burg, Bergog Wilhelm von Weimar, die Rurften von Unhalt, Die Bergoge von Medlenburg, Die Bergoge von Braunfdweig . Luneburg , bie Sanfeftabte und bie mehres ften Reicheftabte traten bemfelben bei. Landgraf Wilbelm von Seffen ichien eine Zeitlang unschluffig, ober ftellte fich vielmehr nur, ce gu fenn, um Beit gu ges winnen und feine Daffregeln nach bem Erfolg eingus richten. Er batte mit bem Schwert in ber Sand ichone Lanber in Beffebalen errungen, aus benen er feine beffen Rrafte ju Rubrung bes Rrieges jog, und welche alle er nun, bem Frieben gemaß, gurudgeben follte. Beriog Bernbard von Weimar, beffen Stagten noch bloff auf bem Davier existirten, fam nicht ale friege fubrende Dadt, befto mehr aber ale friegfubrender General in Betrachtung, und in beiberlei Rudficht fonnte er ben Drager Frieden nicht andere ale mit Abicheu verwerfen. Gein ganger Reichthum mar feine Tapfers feit, und in feinem Degen lagen alle feine Lanber. Dur ber Rrieg machte ibn groß und bebeutend; nur ber Rrieg tonnte die Entwurfe feines Chrgeizes jur Zeitigung bringen.

Mber unter Allen, welche ibre Stimme gegen ben Prager Krieben erhoben, erflarten fich bie Schweben am beftigften bagegen, und Niemand batte auch mehr Urfache bagn. Bon ben Deutschen felbft in Deutschland bereingerufen, Retter ber proteftantifchen Rirche und ber ftanbifchen Freiheit, Die fie mit fo vielem Blute, mit bem beiligen Leben ibres Ronige erfauften, faben fie fich jebt auf einmal ichimpflich im Stiche gelaffen, auf einmal in allen ibren Planen getäuscht, obne Lobn, obne Dantbarfeit aus bem Reiche gewiesen, fur welches fie bluteten, und von ben namlichen gurften, Die ihnen Mles verbants ten, bem Sobngelachter bes Reindes preisgegeben. eine Genuathung fur fie, an einen Erfat ihrer aufaes wandten Roften, an ein Mequivalent fur bie Eroberungen, welche fie im Stiche laffen follten, mar in bem Drager Frieben mit feiner Gylbe gebacht worben. Radter, als fie getommen maren, follten fie nun entlaffen . und . menn fie fich bagegen ftraubten, burch biefelben Banbe, melche fie bereingerufen, aus Deutschland hinausgejagt werben. Enblich lief gmar ber Churfarft von Sachfen ein Bort von einer Benugthuung fallen, bie in Belb besteben, und bie Summe bon brittebalb Millionen Gulben betragen follte. Aber bie Schweben batten weit mehr von ihrem Eigenen jugefett; eine fo fchimpfliche Abfindung mit Gelb mußte ibren Gigennut franten und ihren Stols emporen. "Die Churfurften von Banern und Sachfen." antwortete Orenftierna, "liegen fich ben Beiftanb, ben fie bem Raifer leifteten, und als Bafallen ibm ichulbig waren, mit wichtigen Probingen bezahlen; und und Schweben, und, die wir unfern König für Deutschland babingegeben, will man mit der armseligen Summe von brittebald Millionen Gulben nach haufe weisen? Die getäuschte hoffnung schwerzte um so mehr, je gewisser man barauf gerechnet batte, sich mit bem herzogstume Pommern, bessen batte, sich mit bem herzogstume Pommern, bessen gesenwärtiger Bestiger alt und ohne Succession war, begablt zu machen. Aber die Amwartschaft auf dieses Land wurde in dem Prager Friedelt bem Sturfüssen wurde, und gegen die Kessengung der Schweden in biesen Grengen des Reichs empbren sich alle benachbarten Mächte.

Die in bem gangen Rriege batte es fcblimmer um bie Schweden geffanden, ale in biefem 1635ften Gabre, une mittelbar nach Befanntmachung bes Drager Friedens. Biele ibrer Allierten, unter ben Reicheftabten befonbere, verließen ihre Partei , um ber Boblthat bes Friedens theils baftig ju merben; andere murben burch bie fiegreichen Baffen bes Raifere bagu gezwungen. Mugeburg , burch Sunger befiegt , unterwarf fich unter barten Bebingungen; Burgburg und Roburg gingen an Die Defterreicher verlos ren. Der Beilbronnische Bund wurde formlich getrennt. Beinahe gang Dberbeutschland, ber Sauptfit ber fcmebis ichen Macht, erfannte bie Berrichaft bes Raifere. Sachfen, auf ben Prager Frieden fich ftutent, verlangte bie Raumung Thuringens , Salberftabte und Daabeburge. Philippeburg, ber Baffenplat ber Frangofen, mar mit allen Borratben, Die barin niebergelegt maren, bon ben Defterreichern überrumpelt morben, und biefer große Berluft batte Die Thatigfeit Kranfreiche geschwächt. Um vie Bedräugniffe ber Schweden vollfommen zu machen, mußte gerade jett ber Stillstand mit Polen sich sienem Gende nächen. Mit Polen und mit dem kentschen Reiche zugleich Rrieg zu fahren, aberftieg bei weitem die Kräfte bes schwedischen Staats, und man hatte die Wahl, welches von diesen beiden Feinden man sich entledigen sollte. Broth und Ekrgeiz entschieden für die Fortsetung des deutschen Kriege, welch ein Bratte Pofer es auch gegen Polen koften möchte; boch eine Armee fostere es immer, um sich bei dem Polen in Achtung zu seinen, und bei den Unterbandlungen um einen Stillstand oder Frieden seine Kreis beit nicht ganz und gar zu versieren.

Mllen biefen Unfallen, melde an gleicher Beit aber Schweben bereinfturmten, fette fich ber ftanbhafte, an Bulfemitteln unerfcoppfliche Beift Orenftierna's entge gen , und fein burchbringenber Berftand lebrte ibn , felbit bie Bibermartigfeiten , bie ibn trafen , zu feinem Bortbeile febren. Der Abfall fo vieler beutschen Reicheftande bon ber ichmebischen Partei beraubte ibn gmar eines groffen Theile feiner bieberigen Bunbesgenoffen , aber er überbob ihn auch zugleich aller Schonung gegen fie; und je großer bie Babl feiner Reinbe murbe, aber befto mehr Ranber tonnten fich feine Urmeen verbreiten, befto mehr Dagaeine offneten fich ibm. Die fcbreienbe Unbantbarteit ber Stanbe und bie ftolge Berachtung, mit ber ibm bon bem Raifer begegnet murbe (ber ibn nicht einmal marbigte, unmittelbar mit ihm uber ben Frieben zu traftiren), ents gunbete in ihm ben Duth ber Bergweiffung und einen eblen Trot, es bis auf's Meuferfte gu treiben. Gin noch fo ungludlich geführter Rrieg fonnte bie Sache ber

Schweben nicht ichlimmer machen, ale fie war; und wenn man bas beuticht Richt taumen follte, so war es wenigsten anftändiger und ruhmlicher, es mit bem Schwert in ber Hand zu thun, und ber Macht, nicht ber Furch zu unterliegen.

In ber großen Ertremitat, worin bie Schweben fich burch bie Defertion ibrer Allierten befanben . marfen fie ibre Blide querft auf Franfreich , welches ibnen mit ben ermunternbiten Untragen entgegen eilte. Das Intereffe beiber Rronen war auf's Engfte an einander gefettet, und Frankreich banbelte gegen fich felbit, wenn es bie Macht ber Schweben in Deutschland ganglich verfatten lief. Die burchaus bulflofe Lage ber lettern mar vielmehr eine Aufforberung fur baffelbe, fich fefter mit ibnen ju berbinden und einen thatigern Untheil an bem Rriege in Deutschland zu nehmen. Schon feit Abicbliefung bee Allianstraftate mit ben Schweben gu Beermalbe im Sahr 1632 batte Franfreich ben Raifer burch bie Baffen Buftav Abolphe befehbet, ohne einen bffentlichen und formlichen Bruch , blog burch bie Gelbhulfe, Die es ben Geanern beffelben leiftete, und burch feine Gefchaftias feit, bie Babl ber lettern ju bermehren. Aber, beunrubigt bon bem unerwartet fchnellen und außerorbents lichen Glud ber ichmebifchen Baffen, ichien es feinen erften 3med eine Beitlang aus ben Mugen zu verlieren, um bas Gleichaewicht ber Dacht wieber berauftellen, bas burch bie Ueberlegenheit ber Schweben gelitten batte. Es fuchte bie fatholifchen Reichefürften burch Reutras litatevertrage gegen ben ichwebischen Eroberer zu ichuten, und mar fchon im Begriff, ba biefe Berfuche miflangen,

fich gegen ibn felbft zu bewaffnen. Richt fobalb aber batte Buftav Mbolpbs Tob und bie Bulflofigfeit ber Schweben biefe Rurcht gerftreut, ale es mit frifchem Gifer ju feinem erften Entwurf gurudfebrte und ben Ungladlichen in vollem Dage ben Schut angebeiben ließ, ben es ben Gladlichen entzogen batte. pon bem Biberftanbe, ben Buftav Molphs Chracia und Bachfamteit feinen Bergrofferungeentwurfen ente gegen fetten, ergreift ce ben gunftigen Mugenblick, ben bas Morblinger Unglud ibm barbietet, fich bie Berrs fchaft bee Rriege jugueignen, und benen, bie feines machtigen Schutes beburftig fint . Gefete porgufchreis ben. Der Zeitpunkt begunftigt feine fubnften Entwurfe, und mas porber nur eine fcone Chimare mar. laft fich bon jest an ale ein überlegter, burch bie Umftanbe ges rechtfertigter 3med verfolgen. Jest alfo mibmet es bem beutiden Rriege feine gange Aufmertfamteit, und fobalb es burch feinen Traftat mit ben Deutschen feine Drivatzwede ficher geftellt ficht, ericheint es ale banbelnbe und berrichenbe Dacht auf ber politifchen Bubne. Bab. rent baf fich bie friegführenben Machte in einem lange wierigen Rampf ericbopften, batte es feine Rrafte gefcont und gebn Sabre lang ben Rricg blog mit feinem Gelbe geführt; jest, ba bie Beitumftanbe es gur Thas tigfeit rufen, greift ce jum Schwert und ftrengt fich ju Unternehmungen an, bie gang Europa in Bermunberung feten. Es lagt ju gleicher Beit zwei Flotten im Meere freugen und ichictt feche verschiebene Seere aus, mabrent bag es mit feinem Belbe noch eine Rrone und mehrere beutiche Rurften befolbet. Belebt burch bie

Soffnung seines machtigen Schutzes, raffen sich bie Schweben und Deutschen aus ihrem tiefen Berfall empor und getrauen sich, mit bem Schwert in ber hand einen ruhmlichern Frieden als den Prager zu ersechten. Bon ihren Nitskann verlassen, lich sich mit bem Kaiser verschonen, schließen sie sich nur besto enger an Frankreich an, bas mit ber wachsenden Nerh seinen Beischaub verboppelt, an bem beutschen Rrieg immer gebgern, wiewohl noch immer berfieden Antheil nimmt, bis es julietz ganz seine Nasse abwirft und ben Kaiser unmittelbar unter seinem eigenen Namen befehbet.

Um ben Schweben vollfommen freie Sand gegen Defterreich zu geben, machte Rranfreich ben Unfang bamit, es bon bem polnifchen Rriege zu befreien. Durch ben Grafen von Avaur, feinen Gefanbten, brachte es beibe Theile babin, baff ju Stummeborf in Breufen ber Baffenftillftand auf feche und zwanzig Sabre perlans gert murbe, wiemobl nicht obne groffen Berluft fur bie Schweben, welche beinabe bas gange polnische Dreufen. Buftav Abolphs theuer erfampfte Eroberung, burch einen einzigen Reberaug einbuften. Der Beermalber Traftat murbe mit einigen Beranberungen, welche bie Umftanbe nothig machten, anfange ju Compiegne, bann au Biemar und Samburg auf entferntere Beiten erneuert. Dit Spanien batte man ichon im Dai bes Sabre 1635 gebrochen, und burch ben lebbaften Angriff biefer Dacht bem Raifer feinen wichtigften Beiftanb aus ben Rieberlanben entzogen; jest verschaffte man, burch Unterftugung bes Landgrafen Wilhelm von Raffel und Bergoge Bernhard von Weimar, ben fcmebifchen Baffen an ber Elbe und Donau eine großere Freiheit, und nothigte ben Kaifer, burch eine ftarke Diversion am Rhein, feine Macht zu theilen.

Beftiger entaundete fich alfo ber Rrieg , und ber Raifer batte burch ben Prager Frieden gwar feine Begner im beutichen Reiche vermindert, aber zugleich auch ben Gifer und die Thatigfeit feiner auswartigen Reinde vermehrt. Er batte fich in Deutschland einen unumschrant. ten Ginfing erworben, und fich, mit Ausnahme weniger Stanbe, jum herrn bes gangen Reichefbrpere und ber Rrafte beffelben gemacht, baff er von jest an wieber ale Raifer und herr banbeln tonnte. Die erfte Birfung bavon mar bie Erbebung feines Cobnes Serdinand des Dritten gur romifden Rouigewurde, Die, ungeachtet bes Biberfpruche von Seiten Triere und ber pfalgifchen Erben, burch eine entscheibenbe Stimmenmehrheit gu Stande fam. Aber Die Schweben batte er zu einer verzweifelten Gegenwehr gereigt, Die gange Dacht Frantreiche gegen fich bemaffnet und in Die innerften Ungelegenheiten Deutschlande gezogen. Beibe Rronen bilben von jett an mit ihren beutschen Allitrten eine eigene feft gefchloffene Dacht, ber Raifer mit ben ibm anbangenben beutschen Staaten bie andere. Die Schweben beweifen von jest an feine Schonung mehr, weil fie nicht mehr fur Deutschland, fondern fur ihr eigenes Das fenn fechten. Gie banbeln rafcher, unumfchrantter und tahner, weil fie es aberhoben find, bei ihren beutschen Muirten berum ju fragen und Rechenschaft von ihren Entwurfen ju geben. Die Schlachten werben bartnadiger und blutiger, aber weniger entscheibenb. Groffere

Thaten ber Tapferfeir und ber Kriegefunft gefchen; aber es find eingelne Handbungen, die, bon teinem übereinstimmenden Plane geleitet, von teinem Alles lentenben Geiste bemußt, für die gange Partei fomache Solgen haben und an dem Laufe bes Kriegs nur wenig verändern.

Cachfen batte fich in bem Drager Frieben bers binblich gemacht, bie Schweben aus Deutschland ju berjagen; bon jest an alfo vereinigen fich bie fachfifchen Sahnen mit ben faiferlichen, und zwei Bunbesgenoffen haben fich in zwei unberfohnliche Reinde bermanbelt. Das Ergftift Magbeburg, welches ber Drager Friebe bem fachfischen Pringen gusprach, mar noch in fcme bifchen Banben, und alle Berfuche, fie auf einem frieblichen Bege ju Abtretung beffelben ju bewegen, maren ohne Birfung geblieben. Die Feinbfeligfeiten fangen an, und ber Churfurft von Cachien erbffnet fie bamit . burch fogenannte Abofatorien alle fachfifchen Unterthanen bon ber Banner'ichen Urmee abgurufen, bie an ber Elbe gelagert ftebt. Die Offigiere, langft icon megen bes rudftanbigen Golbes fcmierig, geben biefer Auffordes rung Gebor und raumen ein Quartier nach bem anbern. Da bie Cachfen jugleich eine Bewegung gegen Medlens burg machten, um Domit weggunebmen und ben Reind bon Dommern und bon ber Dftfee abguichneiben, fo son fich Banner eilfertig babin, entfette Domit und folug ben fachfifden General Baudiffin mit fiebentaus fend Dann auf's Saupt, bag gegen taufend blieben und eben fo viel gefangen murben. Berftartt burch bie Truppen und Artillerie , welche bieber in polnifch Preugen geftanden , nunmehr aber burch ben Bertrag ju Stumme,

borf in biefem Lande entbebrlich murben, brach biefer tapfere und ungeftume Rrieger im folgenden 1636ften Sabr in bas Churfurftentbum Gachfen ein, mo-er feinem alten Saffe gegen bie Gachfen bie blutigften Opfer brachte. Durch vieljahrige Beleidigungen aufgebracht, welche er und feine Schweben mabrend ibrer gemeinschafts lichen Reldzuge bon bem Uebermuth ber Gachfen batten erleiden muffen, und jest burch ben Abfall bee Churfurften auf's Meuferfte gereigt, liefen fie bie ungludlichen Unterthanen beffelben ihre Rachfucht und Erbitterung fublen. Gegen Defferreich und Bayern hatte ber ichmes bifche Golbat mehr aus Pflicht gefochten; gegen bie Cachfen fampfte er aus Privathag und mit veribnlicher Buth, meil er fie ale Abtrunnige und Berrather verabs fcheute, weil ber Saß zwifchen gerfallenen Freunden gemobnlich ber grimmigfte und unverfobnlichfte ift. Die nachbrudliche Diverfion, welche bem Raifer unterbeffen bon bent Bergog bon Beimar und bem Lanbarafen bon Seffen am Rhein und in Beftpbalen gemacht murbe, binderte ibn . ben Cachfen eine binlangliche Unterffugung au leiften, und fo mufte bas gange Churfurftenthum bon Bannere freifenden Sorben bie fdredlichfte Bebandlung erleiben. Endlich jog ber Churfurft ben faiferlichen General von Banfeld an fich und rudte bor Magbeburg. welches ber berbeieilende Banner umfonft ju entfeten ftrebte. Dun perbreitete fich bie pereinigte Urmee ber Raiferlichen und Cachien burch bie Mart Brandenburg, entriß ben Schweben viele Stabte und war im Begriff, fie bie an die Diffee ju treiben. Aber gegen alle Ermars tungen griff ber ichon verloren gegebene Banner bie

allierte Urmee am 24. September 1636 bei Bittftod an und eine große Schlacht murbe geliefert. Der Ungriff war furchterlich und die gange Dacht bes Reinbes fiel auf ben rechten Alugel ber Schweben, ben Banner felbit anführte. Lange Beit fampfte man auf beiben Seiten mit gleicher Sartnadigfeit und Erbitterung , und unter ben Schweben mar feine Schwabron, bie nicht gebnmal angerudt und gehnmal geichlagen morben mare. Mis enblich Banner ber Uebermacht ber Reinde zu meichen genotbigt mar, fette fein linter Flagel bas Treffen bis jum Ginbruch der Racht fort, und bas ichwebifche Sintertreffen, welches noch gar nicht gefochten batte, mar bereit, am folgenben Morgen bie Schlacht zu erneuern. Aber biefen zweiten Ungriff wollte ber Churfurft von Gachfen nicht abwarten. Seine Armee mar burch bas Treffen bes porbergebenben Tages ericopft und Die Rnechte batten fich mit allen Pferben babon gemacht, bag bie Artillerie nicht gebraucht werben fonnte. Er ergriff alfo mit bem Grafen pon Satifeld noch in berfelben Racht bie Rlucht und überlief bas Schlachtfelb ben Schweben. Gegen funftaufenb bon ben Mlitrten maren auf ber Bablftatt geblieben , bies jenigen nicht gerechnet, welche bon ben nachfetenben Schweben erichlagen murben ober bem ergrimmten Landmann in die Banbe fielen. Sundert und funfgig Standars ten und Sahnen, brei und zwanzig Ranonen, bie gange Bagage, bas Gilbergefdirr bes Churfurften mit gereche net, murben erbeutet und noch außerbem gegen zweitausfend Gefangene gemacht. Diefer glangende Sieg, über einen weit überlegenen und vortheilhaft poffirten Reind erfochten, fette die Schweben auf Ginmal wieber in Adhung; ihre Beinde gagten, ihre Freunde fingen an, frifchen Muth gu schopfen. Banner benufte das Glack, bas fich so entideibend far ihn ertfart hatte, eilte über bie Elbe und tried die Raiferlichen durch Thuringen und heffen bis nach Westphalen. Dann kehrte er gurud und bagg bie Winterquartiere auf fachsichem Boden.

Aber ohne bie Erleichterung, welche ibm burch bie Thatigfeit Bergog Bernbards und ber Frangofen am Rhein verschafft murbe, murbe es ihm fchwer geworben fenn, biefe berrlichen Bittorien ju erfechten. Bernhard hatte nach ber Morblinger Schlacht bie Trummer ber gefchlagenen Urmee in ber Betterau verfammelt; aber verlaffen von bem Beilbronnifden Bunbe, bem ber Drager Friede balb barauf ein polliges Enbe machte. und von ben Schweben zu wenig unterftubt, fab er fich außer Stand gefett, Die Urmee ju unterhalten und große Thaten an ihrer Spipe zu thun. Die Morblinger Dieberlage batte fein Bergogthum Franten verfchlungen, und bie Dhumacht ber Schweben raubte ibm alle hoffnung, fein Blud burch biefe Krone ju machen. Bugleich auch bes 3manges mube, ben ibm bas gebieterifche Betragen bes fcmebifden Reichefangler auferlegte, richtete er feine Mugen auf Franfreich, welches ibm mit Belb, bem Gingigen, mas er brauchte, aushelfen tonnte, und fich bes reitwillig bagu finben lief. Richelieu munichte nichte fo febr, ale ben Ginflug ber Schweben auf ben beutschen Rrieg zu vermindern und fich felbft unter frembem Namen bie Rubrung beffelben in bie Banbe gu fpielen. Bu Erreichung biefes 3medes tonnte er tein befferes Mittel ermablen, ale bag er ben Schweben ihren tapferften

Relbberrn abtrannig machte, ibn auf's Benauefte in Frantreiche Intereffe jog, und fich, ju Musfuhrung feiner Entwurfe, feines Urmes verficherte. Bon einem Rurften wie Bernhard, ber fich ohne ben Beiftanb einer fremben Macht nicht behaupten fonnte, batte Franfreich nichts gu beforgen, ba auch ber gludlichfte Erfolg nicht binreichte, ihn außer Abhangigkeit von biefer Rrone ju feten. Bernbard fam felbft nach Rranfreich und fcbloß im Oftober 1635 gu St. Germain en Lane, nicht mehr ale fchwebis fcber General, fonbern in eigenem Ramen, einen Bergleich mit biefer Rrone, worin ibm eine jabrliche Venfion von anderthalb Millionen Livres fur ibn felbit und vier Millionen gu Unterhaltung einer Armec , bie er unter tonias lichen Befehlen commanbiren follte , bewilligt murben, Um feinen Gifer befto lebbafter angufeuern und bie Eroberung von Elfaf burch ibn ju befchleunigen, trug man fein Bebenten , ihm in einem geheimen Artitel biefe Proving gur Belohnung angubieten; eine Großmuth, von ber man febr weit entfernt mar und welche ber Bergog felbft nach Burben zu ichaben mußte. Aber Bernbard vertraute feis nem Glud und feinem Urme , und feste ber Urglift Berftellung entgegen. War er einmal machtig genug, bas Elfaß bem Reinde gu entreißen, fo bergweifelte er nicht baran, es im Nothfall auch gegen einen Freund behaupten an tonnen. Rett alfo ichuf er fich mit frangofischem Belbe eine eigene Urmee, Die er gwar unter frangbfifcher Sobeit, aber boch fo gut als unumidrantt commans birte, ohne jedoch feine Berbindung mit ben Schweben gang und gar aufzuheben. Er eroffuete feine Operationen am Rheinstrom, wo eine andere frangbifche Urmee unter bem Carbinal la Valette bie Beinbfeligfeiten gegen ben Raifer fcon im Jahre 1635 erbffnet hatte.

Begen biefe batte fich bas bfterreichische Sauptbeer. welches ben großen Gieg bei Mordlingen erfochten batte, nach Unterwerfing Schwabene und Rrantene, unter ber Unführung bes Gallas gewendet und fie auch gludlich bis Des gurud gescheucht, ben Rheinftrom befreit, und bie pon ben Schweben befetten Stabte Maing und Rrantenthal erobert. Aber bie Sauptabficht biefes Generals, Die Binterquartiere in Frantreich au begieben, murbe burch ben thatigen Wiberftand ber Frangofen vereitelt, und er fab fich genothigt . feine Truppen in bas erichopfte Elfaff und Schwaben gurud au fubren. Bei Eroffnung bes Relde juge im folgenden Jahre paffirte er gwar bei Breifach ben Rhein und ruftete fich , ben Rrieg in bas innere Rrants reich zu fpielen. Er fiel wirklich in bie Graffchaft Burs gund ein, mabrend bag die Spanier von den Dieberlans ben aus in ber Dicarbie gludliche Fortidritte machten. und Johann von Werth, ein gefürchteter General ber Lique und berühmter Varteiganger, tief in Champagne ftreifte und Paris felbft mit feiner brobenben Untunft erfchrectte. Uber Die Tapferfeit ber Raiferlichen fcheiterte bor einer einzigen unbetrachtlichen Reffung in Rranche Comté, und jum zweiten Dale mußten fie ibre Ents murfe aufgeben.

Dem thatigen Geifte herzog Bernhards hatte bie Whhangigkeit von einem frangbifichen General, ber feinem Priefterrod mehr als feinem Commandoftab Ehre machte, bisher zu enge Keffeln angelegt, und ob er gleich in Berbindung mit demfelben Elfaß-Jabern eroberte, so hatte er

fich boch in ben Sabren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten tonnen. Der ichlechte Fortgang ber frangbfifchen Baffen in ben Dieberlanden batte bie Thatigfeit ber Drerationen im Elfaß und Breisgau gehemmt; aber im Sabre 1638 nabm ber Rricg in biefen Gegenben eine befto glangenbere Benbung. Seiner bieberigen Reffeln entlebigt und iett vollfommener Berr feiner Truppen, verlief Bergog Bernhard ichon am Anfange bee Rebruare bie Rube ber Binterquartiere, Die er im Bisthum Bafel genommen batte, und ericbien gegen alle Erwartung am Rhein . wo man in biefer rauben Sahregeit nichte weniger ale einen Ungriff vermutbete. Die Balbffabte Laufenburg . Balbes but und Sedingen werben burch Ueberfall meggenommen und Rheinfelden belagert. Der bort commandirende fais ferliche General, Bergog von Savelli, eilt mit befchleunigten Darichen biefem michtigen Orte au Gulfe, entfest ibn auch wirtlich und treibt ben Bergog von Beimar nicht obne großen Berluft gurud. Aber gegen aller Menichen Bermuthen ericheint biefer am britten Tage (ben 21. Februar 1638) wieder im Beficht ber Raiferlichen, Die in voller Gicherheit uber ben erhaltenen Gieg bei Rheinfelben ausruben, und ichlagt fie in einer großen Schlacht, morin Die vier faiferlichen Generale, Savelli, Johann von Werth, Enteford und Sperreuter, nebft gweitaufend Mann, au Gefangenen gemacht werben. 3mei berfelben, von Werth und von Enteford, lief Richelieu in ber Folge nach Franfreich abfuhren, um ber Gitelfeit bee frangbifden Bolte burch ben Unblid fo berühmter Gefangenen ju ichmeicheln und bas bffentliche Glend burch bas Schaugeprange ber erfochtenen Siege zu bintergeben.

Much bie eroberten Stanbarten und Rabnen murben in Diefer Abficht unter einer feierlichen Proceffion in Die Rirche be notre Dame gebracht, breimal por bem Altar geschwungen und bem Beiligtbum in Bermabrung gegeben. Die Ginnahme von Rheinfelben , Roteln und Freiburg mar bie nachfte Folge bes burch Bernhard erfochtenen Sieges. Gein Deer muche betrachtlich, und fo wie bas Glud fich fur ibn erflarte . ermeiterten fich feine Ents murfe. Die Reffung Breifach am Dberrbein murbe ale Die Beberricherin biefes Stromes und ale ber Schluffel aum Elfaft betrachtet. Rein Drt mar bem Raifer in Die fen Gegenben wichtiger, auf teinen batte man fo große Sprafalt permenbet. Breifach zu bebaupten, mar bie pors nebmfte Beftimmung ber italienifchen Urmee unter Seria gemefen ; bie Festigkeit feiner Werke und ber Bortheil feis ner Lage boten jedem gewaltsamen Ungriffe Trob, und bie faiferlichen Generale, welche in biefen Gegenben coms mandirten, batten Befehl, Alles fur Die Rettung biefes Plages ju magen. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und beschloß den Angriff auf Diefe Feftung. Unbes gwingbar burch Gewalt, tonnte fie nur burch Sunger befiegt werben; und bie Sorglofigfeit ihres Commanbanten, ber, feines Ungriffs gemartig, feinen aufgebauften Betreibevorrath zu Gelbe gemacht batte, beschleunigte biefes Schidfal. Da fie unter biefen Umftanben nicht vermbs gend mar , eine fange Belagerung auszuhalten , fo mußte man eilen, fie zu entfeten ober mit Probiant zu verforgen. Der taiferliche General von Bot naberte fich baber auf's Gilfertigfte an ber Spite von gwolftaufend Mann,

von breitaufend Propigntmagen begleitet, Die er in bie

Stadt werfen wollte. Aber von herzog Bernhard bei Bi tetwe ver angegriffen, verfor er fein gange Eorps bis auf breitausend Mann, und die gange Fracht, die er mit sich sich vertore. Ein ähnliches Schiesa wir wir fich sich fechtausend Mann jum Entsat ben Festung bern feld bei Thann dem Herzog von Lothringen, der mit fanfe die sich fechetausend Mann jum Entsat ber Festung beranntate. Nachdem auch ein dritter Bersind bes Generals von Gog zu Breisache Actuung mits lungen war, ergab sich diese Festung, von der schrecklichen Jungerworth geängsitzt, nach einer viermonatlichen Belagerung, am 7. Dezember 1638 ihrem eben so mensch lichen als bebarrlichen Sieger.

Breifache Eroberung eroffnete bem Ebrgeig bee Bers joge von Beimar ein grengenlofes Relb. und jest fangt ber Roman feiner Soffnungen an, fich ber 2Babrbeit ju nabern. Beit entfernt , fich ber Fruchte feines Schwerts an Kranfreiche Bortheil ju begeben, bestimmt er Breifach fur fich felbft und funbigt biefen Entschluß fcon in ber Sulbigung an , bie er , obne einer anbern Dacht gu ermabnen, in feinem eigenen Ramen bon ben Ueberwundenen forbert. Durch bie bieberigen glangenben Erfolge berauscht und zu ben ftolgeften Soffnungen binges riffen, glaubt er bon jett an fich felbft genug ju fepn, und bie gemachten Eroberungen, felbit gegen Krantreichs Billen, behaupten ju tonnen. Bu einer Beit, wo Mles um Tapferfeit feil mar, wo perfonliche Rraft noch ermas galt, und Seere und Seerfubrer bober ale Lanber geachtet murben, mar es einem Belben, wie Bernhard, erlaubt, fich felbit etwas quantrauen, und an ber Spite einer trefflichen Urmee, Die fich unter feiner Unfahrung

unabermindlich fablte, an feiner Unteruebinung ju berjagen. Um fich unter ber Menge von Reinben, benen er jest entgegen ging, an einen Freund angufdließen, warf er feine Augen auf Die Landgrafin Amalia von Beffen, bie Bittme bes furglich verftorbeuen Landarafen Wil belm . eine Dame von eben fo viel Beift ale Entichloffens beit . Die eine ftreitbare Urmee , ichone Groberungen und ein betrachtliches Rurftenthum mit ihrer Sand zu berichenten batte. Die Eroberungen ber Beffen mit feinen eigenen am Rhein in einen einzigen Staat und ibre beiberfeitigen Urmeen in Gine militarifche Dacht verbunben, fonnten eine bedeutende Dacht und vielleicht gar eine britte Partei in Deutschland bilben, bie ben Musschlag bes Rrieges in ihren Banben bielt. Aber biefem vielverfprechenben Entwurf machte ber Tob ein frubzeitiges Enbe.

"Derg gefaßt, Pater Jofeph! Breisach ift unfer!"
fchrie Richelieu bem Kapuginer in die Ohren, ber fich
schon jun Reise im jem Belt antschlete, fo febr hate ish
viese Freubenpost berauscht. Schon verschlaug er in Gebanken das Elfaß, das Breisgau und alle dierreichischen
Borlande, ohne sich ber Insage zu erinnern, die er bem
Jergog Vermhard getam batte. Der ernstliche Entschluß
bes lehterm, Breisach für sich zu bebalten, den er auf
eine febr unzweidentige Art zu erkennen gab, fürzte den
Cardinal in nicht geringe Berlegenheit, und Alles wurde
bervorgesucht, den siegreichen Bernhard im franzbsischen
Interesse zu erfalten. Man sub ihn nach Hof, um Zuge
der Este zu sergalten. Man nu der des Moberten feiner
Triumphe beginge; Vernhard erkannt und fich bie

Schlinge ber Berfubrung. Man that ibm Die Ebre an. ibm eine Dichte bee Carbinale gur Gemablin anzubieten: ber eble Reichefurft fcblug fie aus, um bas fachfifche Blut burch feine Difheirath ju entehren. Jest fing man an, ibn ale einen gefahrlichen Reind zu betrachten und auch ale folchen zu behandeln. Man entzog ibm die Gub fibiengelber; man beftach ben Gouverneur bon Breifach und feine bornehmften Diffiziere; um meniaftene nach bem Tobe bes Bergoge fich in ben Befit feiner Eroberuns gen und feiner Truppen ju feten. Dem lettern blieben bicfe Rante tein Geheimniß, und bie Bortebrungen, Die er in ben eroberten Platen traf, bewiesen fein Miftrauen gegen Kranfreich. Aber biefe Grrungen mit bem frangbe fifchen Sofe batten ben nachtheiligften Ginfluß auf feine folgenden Unternehmungen. Die Auftalten, welche er machen mußte, um feine Eroberungen gegen einen Ungriff bon frangbfifcher Seite gu bebaupten, notbigten ibn, feine Rriegemacht zu theilen, und bas Musbleiben ber Subfibiengelber verabgerte feine Ericbeinung im Relbe. Seine Abficht mar gemefen, uber ben Rhein zu geben. ben Schweben Luft zu machen und an ben Ufern ber Dos nau gegen ben Raifer und Bapern ju agiren. Schon batte er Bannern, ber im Begriff mar, ben Rrieg in Die bfterreichischen Lande zu malgen, feinen Operationeplan ents bedt und verfprochen, ibn abzulbfen - ale ber Tob ibn ju Reuburg am Rhein (im Julius 1639), im feche und breißigften Jahre feines Altere, mitten in feinem Belbenlauf überraschte.

Er ftarb an einer peftartigen Krantheit, welche binnen zwei Tagen gegen vierhundert Menschen im Lager babin

gerafft batte. Die fcmargen Fleden, Die an feinem Leiche nam bervorbrachen, bie eigenen Meuferungen bes Sterbenben und die Bortheile, welche Frankreich bon feinem ploBliden Bintritt erntete, erwedten ben Berbacht, baff er burch frangbfifches Gift fen bingerafft morben, ber aber burch bie Urt feiner Krantheit binlanglich wiberlegt wird. In ihm verloren bie Alliirten ben großten Felb. berrn, ben fie nach Buftav Abolph befaffen, Franfreich einen gefürchteten Debenbubler um bas Elfaß, ber Raifer feinen gefährlichften Feind. In ber Schule Buftav Molphs jum Selben und Relbberrn gebilbet , abmte er biefem erhabenen Mufter nach, und nur ein langeres Leben feblte ibm . um es zu erreichen . wo nicht gar zu übertreffen. Mit ber Tapferfeit bes Golbaten verband er ben falten und rubigen Blick bes Felbherrn, mit bem ausbauernben Muth bes Mannes bie rafche Entichloffenbeit bes Junglinge, mit bem wilben Reuer bes Rriegers bie Burbe bes Rurften, bie Dagigung bee Beifen und Die Gewiffenhaftigkeit bes Mannes von Ehre. Bon teis nem Unfall gebeugt, erbob er fich fcnell und fraftvoll nach bem barteften Schlage, fein Sinberniß tonnte feine Rubnbeit befchranten, fein Reblichlag feinen unbezwinglichen Muth befiegen. Gein Beift ftrebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Biele; aber Danner feiner Art fieben unter anbern Rinabeitegefeten. ale biejenigen find, wornach wir ben großen Saufen zu meffen pflegen; fabig, mehr ale andere zu vollbringen, burfte er auch verwegenere Plane entwerfen. Bernhard ficht in ber neuern Gefchichte ale ein fconce Bilb jener fraftbollen Beiten ba, wo perfonliche Grofe noch etwas

anerichtete, Tapferfeit Lander errang und Beidentugend einen beutichen Ritter felbft auf den Raiferthron führte.

Das befte Stud aus ber hinterlaffenschaft bes berjoge mar feine Urmee , Die er, nebft bem Elfaff , feinem Bruder Wilhelm vermachte. Aber an eben biefe Urmee glaubten Schweben und Franfreich gegrundete Rechte gu haben : jenes, weil fie im Ramen biefer Rrone geworben mar und ihr gebuldigt batte; biefes, weil fie von feinem Gelb unterhalten worben. Much ber Churfurft bon ber Pfalg trachtete nach bem Befit berfelben, um fich ihrer au Biebereroberung feiner Staaten au bebienen , und verfuchte anfange burch feine Agenten, und endlich in eigener Perfon, fie in fein Intereffe gu gieben. Gelbft von faiferlicher Seite gefcab ein Berfuch, Diefe Urmee au geminnen; und bies barf une gu einer Beit nicht munbern , mo nicht die Gerechtigfeit ber Sache, nur ber Preis ber geleifteten Dienfte in Betrachtung tam, und die Tapferteit, wie jebe andere Baare, bem Deiftbictenben feil mar. Aber Frankreich , bermogender und entichloffener , überbot alle Mitbewerber. Es erfaufte ben General von Erlach, ben Befehlebaber Breifache, und bie ubrigen Dberbaup, ter , bie ihm Breifach und bie gange Urmee in bie Sanbe fpielten. Der junge Pfalggraf Rarl Ludwig , ber fcon in ben borbergebenden Jahren einen ungludlichen Relbs jug gegen ben Raifer gethan batte, fab auch bier feinen Unfcblag icheitern, Im Begriff, Franfreich einen fo fclimmen Dienft ju erzeigen, nahm er unbefonnener Beife feinen Beg burch biefes Reich. Dem Carbinal, ber bie gerechte Sache bes Pfalggrafen furchtete, mar jeber Bormand willtommen, feinen Unschlag ju bereiteln.

Er ließ ibn also ju Moul'in gegen alles Welterrecht anhalten und gab ibm feine Frebeit nicht echer wieder, als bis ber Untauf ber Weimarifchen Eruppen berichtigt war. So sab sich Frankreich um im Beste einer betrachtlichen und wohlgeüben Kriegsmacht in Deutsch, und jetzt fing es eigentlich erft an, den Knifer unter feinem eigenen Namen zu betriegen.

Aber es mar nicht mehr Serbinand ber 3weite, gegen ben es jest ale ein offenbarer Reind anfftand; bies fen batte ichon im Februar 1637, im neun und funfzigften Stabre feines Altere, ber Tob von bem Schauplat abgerufen. Der Rrieg , ben feine Berrichfucht entzunbet batte, aberlebte ibn; nie batte er mabrent feiner achtzebnjab. rigen Regierung bas Schwert que ber Sand gelegt; nie. fo lang er bas Reichsscepter führte, bie Boblthat bes Friebens gefchmedt. Mit ben Talenten bes guten Berrs fchere geboren, mit vielen Tugenben gefchmudt, bie bas Glud ber Bolfer begrunben, fanft und menfchlich von Ratur, feben wir ibn , aus einem abel verftanbenen Begriff von Monarchenpflicht, bas Bertzeug gugleich und bas Opfer frember Leibenfchaften , feine moble thatige Bestimmung verfehlen, und ben Rrennb ber Gerechtiafeit in einen Unterbruder ber Denfcheit, in einen Feind bes Friedens, in eine Beifel feiner Bolfer ausarten. In feinem Privatleben liebenswurdig, in feinem Regentenamt achtungewerth. nur in feiner Politif fchlimm berichtet, bereinigte er auf feinem Saupte ben Segen feiner fatholifchen Unterthanen und bie Rluche ber protestantifchen Welt. Die Gefdichte fellt mehr und fclimmere Despoten auf, als Serbinand ber 3weite

gewesen, und doch hat nur Einer einen breißigiah, rigen Krieg enthänder; aber der Gregels diese Einigen mußte ungludflicher Weise gerade mit einem folchen Jahrhundert, mit solchen Borbereitungen, mit solchen Reimen der Jawietracht jusammentreffen, wenn er von fo verderbilichen Folgen begleitet from sollte. In einer riede lichern Zeitepoche batte bieser Junte einen Abarung ge junden und die Auch et Sahrhunderts hatte den Ehrgeit des Eingelnen erfickt; jetzt fiel der unglüdfliche Strahl in ein boch anfgercharnete, lange gefommeltes Breungeräthe, und Europa entjunder sich.

Sein Sohn, Serdinand ber Dritte, wenige Monate vor feines Baters Jintritt zur Batbe eines demiffen Königs erhoben, erbte seine Trone, seine Gundbig fein Konigs erhoben, erbte seine Trone, seine Gundbig und seinen Krieg. Aber Serdinand der Dritte batte den Jammer der Wissen und das Bedurfuß des Atduber in der Rabe gesehen, und das Bedurfuß des Friedens naber und seuriger gesichte. Beniger abhängig von den Jestiten und Spaniern, und billiger gegen fremde Religionen, konnte er leichter als sein Batter die Srimme der Räsigionen, benute er leichter als sein Batter die Srimme der Räsigionen, sonte er leichter als sein und sehen Erimme der Räsigionen, sonte er leichter als eine Misselfieden kampfe mit dem Schwert und der Feber; und nicht eher, als bis aller Widerstand fruchtlos war und die zwingende Vort ibm ihr bartes Geseh biffrire.

Das Glad begünstigte ben Antritt feiner Regierung und feine Waffen waren siegreich gegen bie Schweben. Diefe batten unter Banners frastvoller Ansichrung nach bem Siege bei Wittstod Sachsen mit Winterquartieren bekaftet und ben Feldzug bes 1637sten Jahrs mit ber Belagerung Leipzige erbffnet. Der tapfere Biberftanb ber Befahung und bie Unnaberung ber durfurfilich . faie ferlichen Bolfer retteten biefe Stabt, und Banner, um nicht von ber Elbe abgeschnitten zu werben , mußte fich nach Torgan gurudgieben. Aber bie Ueberlegenheit ber Raiferlichen bericheuchte ibn auch bier, und umringt bon feindlichen Schmarmen, aufgehalten von Stromen und von Sunger verfolgt, mußte er einen bochft gefabrlichen Rudgug nach Dommern nehmen, beffen Rubnbeit und gludlicher Erfolg an's Romanhafte grengt. Die gange Urmee burchwatete an einer feichten Stelle bie Dber bei Rurftenberg, und ber Golbat, bem bas Baffer bis an ben Sale trat, ichleppte felbft bie Ranonen fort, weil bie Vierbe nicht mehr gieben wollten. Banner batte barauf gerechnet, jenfeite ber Dber feinen in Dommern ftebenben Untergeneral Wrangel ju finben, und, burch biefen Buwache verftartt, bem Reind alebann bie Gpige ju bieten. Wrangel erfchien nicht, und an feiner Statt batte fich ein faiferliches Seer bei Landeberg poffirt, ben fliebenden Schweben ben Beg ju verlegen. Banner entbedte nun, bag er in eine verberbliche Schlinge gefallen, woraus fein Entfommen war. hinter fich ein ausges bungertes Land, Die Raiferlichen und Die Dber , Die Dber gur Linken , bie, bon einem faiferlichen General Bucheim bewacht, feinen Uebergang gestattete, vor fich Landsberg , Cuffrin , die Bartha und ein feindliches Deer, gur Rechten Polen, bem man, bes Stillftanbe ungeachtet. nicht wohl vertrauen fonnte, fab er fich ohne ein Bunber verloren, und ichon triumpbirten bie Raiferlichen über feinen unvermeiblichen Kall. Bannere gerechte

Empfindlichfeit flagte bie Frangofen ale Die Urbeber Diefes Unglude an. Gie hatten Die verfprochene Diverfion am Rhein unterlaffen, und ihre Unthatigfeit erlaubte bem Raifer, feine gange Dacht gegen bie Schweben ju gebrauchen. "Sollten mir einft," brach ber aufgebrachte General gegen ben frangbfifchen Refibenten aus, ber bem fcmebifden Lager folgte, sollten mir und bie Deutschen einmal in Gefellichaft gegen grants reich fechten, fo merben mir nicht fo viel Umftanbe machen, ehe wir ben Rheinstrom paffiren." Aber Bormurfe waren jest vergeblich verschwendet. Entschluß und That forberte bie bringende Roth. Um ben Reind viels leicht burch eine falfche Gpur bon ber Dber binmeg gu loden , ftellte fich Banner , ale ob er burch Wolen ents tommen wollte, ichidte auch wirflich ben groften Theil ber Bagage auf bicfem Bege boran, und lieft feine Bemablin fammt ben übrigen Offizierefrauen biefer Marfche route folgen. Sogleich brechen bie Raiferlichen gegen bie polnifche Grenze auf, ihm biefen Dag zu berfperren, auch Bucheim verläßt feinen Stanfort, und bie Dber wird entbloft. Raich menbet fich Banner in ber Duns felbeit ber Racht gegen biefen Strom jurud und fest feine Truppen, fammt Bagage und Gefchut, eine Meile oberhalb Cuffrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorher bei Furftenberg, uber. Dhne Berluft erreichte er Dommern , in beffen Bertheibigung er und gerrmann Wrangel fich theilen.

Aber die Raiferlichen, von Gallas angefahrt, bring gen bei Ribfes in diefes Bergogthum und überschwems men es mit ihrer überlegenen Macht. Ufebom und

Bolgaft werben mit Sturm, Demmin mit Accord erobert und bie Schweden bis tief in Sinterpommern gurud gebrudt. Und jest gerade fam es mehr als jemals barauf an, fich in biefem Lande gn behaupten", ba Serjog Bogisla der Vierzehnte in chen biefem Sabre firbt und bas fchwebifche Reich feine Anfpruche auf Doms mern geltend machen foll. Um ben Churfurften bon Brandenburg an verbindern, feine auf eine Erbverbras berung und auf ben Prager Frieden gegrundeten Rechte an biefes Bergogthum geltend ju machen, ftrengt es jest alle feine Rrafte an und unterftatt feine Generale auf's Rachbrudlichfte mit Gelb und Golbaten. Much in anbern Gegenden bes Reichs gewinnen bie Ungelegenheiten Schwebens ein gunftigeres Unfebn, und fie fangen an, fich bon bem tiefen Berfalle an erbeben , worein fie burch Die Unthatigfeit Franfreiche und burch ben Abfall ibrer Mllirten verfunten waren. Denn nach ihrem eilfertigen Rudzuge nach Dommern batten fie einen Dlat nach bem andern in Dberfachfen verloren; Die medlenburgis ichen Rurffen, bon ben faiferlichen Baffen bebranat, fingen an, fich auf die bfterreichische Seite ju neigen, und felbft Bergog Beorg von Luneburg erflarte fich feindlich gegen fie. Ehrenbreitftein, burch Sunger befiegt, offnete bem banerifchen General von Werth feine Thore, und die Defterreicher bemachtigten fich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schangen. Franfreich batte gegen bie Spanier eingebuft, und ber Erfolg ents fprach ben prablerifchen Unftalten nicht, womit man ben Rrieg gegen diefe Rrone eroffnet batte. Berloren mar Alles, mas bie Schweben im innern Deutschland befagen, und nur die Hauptplätze in Pommern behaupteten sie noch. Ein einziger Keldzug reifte sie ab biefer tiefen Erniedrigung, und durch die mächtige Diversion, welche der siegende Bernhard den faiferlichen Waffen an den Ufern des Reines macht, wird der ganzen Lage des Kriegs ein schneller Umschwung gegeben.

Die Frrungen zwischen Frankreich und Schweben waren endlich beigelegt und ber alte Traftat amifchen beiben Kronen ju Samburg mit neuen Bortbeilen fur bie Schweben beftatigt worben. In Seffen übernahm bie ftagtefluge Landgrafin Umalia mit Bewilligung ber Stanbe, nach bem Absterben Wilhelms, ihres Ge mable, bie Regierung, und behauptete mit vieler. Ents fcbloffenbeit gegen ben Biberfpruch bes Raigere und ber barmftabtifchen Linie ihre Rechte. Der fchwebifch-protes ftantifchen Partei fcon allein aus Religionsgrundfaten eifrig ergeben , erwartete fie bloff bie Bunft ber Beles genheit, um fich laut und thatig bafur ju erflaren. Unterbeffen gelang es ibr , burch eine fluge Burudhals tung und liftig angesponnene Traftate ben Raifer in Unthatigfeit ju erhalten , bie ihr gebeimes Bunbnig mit Franfreich gefchloffen war und Bernhards Siege ben Ungelegenheiten ber Protestanten eine gunftige Benbung gaben. Da marf fie auf einmal bie Daste ab und erneuerte bie alte Freundschaft mit ber fcwebischen Rrone. Much ben Churpringen bon ber Dfalg ermunterten Ders jog Bernhards Triumphe, fein Glud gegen ben ges meinschaftlichen Reind zu versuchen. Dit englischem Gelbe marb er Bolfer in Solland , errichtete ju Deps pen ein Magazin und vereinigte fich in Beftphalen mit schwebischen Truppen. Sein Magazin ging zwar verloren, feine Armere wurde von bemt Grafen Sabfeld bei
Alotha geschlagen; aber feine Unternehmung hatte doch
ben Feind eine Zeitlang beschäftigt und ben Schwechen
in andern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Noch
mauche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Glad
sich zu ihrem Bortheile erflarte, und es war schon Gewinn genug für sie, daß die niebersächsischen Stande die
Reutralität ergriffen.

Bon biefen wichtigen Bortheilen begunftigt, und burch vierzehntaufend Mann frifcher Truppen aus Schweben und Liefland verftartt, eroffnete Banner voll guter Soffs nungen im Sabr 1638 ben Relbaug. Die Raiferlichen, welche Borpommern und Dedlenburg inne batten, berließen größtentbeile ibren Doften ober liefen ichaarenweife ben ichmebischen Rabnen au. um bem Sunger. ibrem grimmigften Reind in biefen ansgeplanberten und verarms ten Gegenben, ju entflieben. Co fcbredlich batten bie bieberigen Durchzuge und Quartiere bas gange Land gwis fchen ber Eibe und Dber verbbet, baf Banner, um in Sachfen und Bobmen einbrechen zu tonnen, und auf bem Bege babin nicht mit feiner gangen Urmee gu berbungern, von Sinterpommern aus einen Umweg nach Dieberfachfen nahm, und bann erft burch bas balberftabtifche Gebiet in Churfachien einrudte. Die Ungebuld ber nieberfache fifchen Staaten, einen fo bungrigen Baft mieber los gu werben, verforgte ibn mit bem nothigen Proviant, bag er fur feine Urmce in Dagbeburg Brob batte, - in einem Lande, wo ber hunger icon ben Abicheu an Menichens fleifch übermunben batte. Er erfchrecte Cachfen mit

feiner vermuftenben Unfunft; allein nicht auf biefes erfcopfte Land, auf die faiferlichen Erblander mar feine Abficht gerichtet. Bernhards Siege erhoben feinen Muth. und bie mobibabenben Provingen bes Saufes Defferreich lodten feine Raubfucht. Nachbem er ben faiferlichen General von Salis bei Elfterburg gefchlagen, bie fachfifche Urmee bei Chemnit gu Grunde gerichtet und Dirna erobert hatte, brang er in Bohmen mit unwiderfteblicher Macht ein, fette uber die Elbe, bedrohte Prag, eroberte Branbeis und Leutmerit, fcblug ben General von Sofe Birchen mit gebn Regimentern, und verbreitete Schreden und Bermuftung burch bas gange unvertheibigte Ronias reich. Beute marb Alles, mas fich fortichaffen lief, und gerfibrt murbe, mas nicht genoffen und geraubt werben fonnte. Um befto mehr Rorn fortgufcbleppen, ichnitt man Die Mebren von ben Salmen und verberbte ben Ues berreft. Ueber taufend Schloffer, Rleden und Dorfer wurden in die Afche gelegt, und oft fab man ihrer bundert in einer einzigen Racht auflobern. Bon Bomen aus that er Streifzuge nach Schleffen, und felbft Dabren und Defterreich follten feine Raubfucht empfinden. Dies ju verhindern, mußte Graf Satfeld aus Beftphalen und Diccolomini aus ben Dieberlanden berbeieilen. Ergberjog Ceopold, ein Bruber bes Raifere, erhalt ben Commandoftab, um die Ungefchicflichfeit feines Borgangers Ballas wieber aut zu machen und bie Armee aus ihrem tiefen Berfalle ju erheben.

Der Ausgang rechtfertigte bie getroffene Beranberung und ber Feldzug bes 1640sten Sahres schien fur bie Schweben eine febr nachtheilige Wendung zu nehmen. Sie

merben aus einem Quartier nach bem anbern in Bobmen bertrieben, und nur bemubt, ihren Raub in Gicherheit gu bringen, gieben fie fich eilfertig uber bas meifinische Gebirge. Aber and burch Sachfen bon bem nacheilenben Reinde verfolgt und bei Plauen geschlagen, muffen fie nach Thuringen ibre Buflucht nehmen. Durch einen eingigen Commer ju Deiftern bes Kelbes gemacht, fturgen fie eben fo fchnell wieber gn ber tiefften Schwache berab, um fich auf's Reue ju erbeben und fo mit beftanbigem rafchen Bechfel von einem Mengerften gum andern gn eilen. Bannere geschwächte Macht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergang nabe, erhebt fich auf einmal wieber. Die Bergoge von guneburg verlaffen ben Prager Frieben und fubren ibm jest bie namlichen Ermppen gn, bie fie wenige Jahre borber gegen ibn fechten liegen. Seffen ichidt Bulfe und ber Bergog von Longueville fiont mit ber nachgelaffenen Urmee Bergog Bernbarde gu feinen Kabnen. Den Raiferlichen auf's Reue an Dacht überlegen, bietet ihnen Banner bei Gaalfelb ein Treffen an; aber ihr Unführer Diccolomini vermeibet es fluglich, und bat eine zu gute Stellung gemablt, um bagu geamungen an werben. 216 endlich bie Bapern fich von ben Raiferlichen trennen und ihren Marich gegen Franten richten, versucht Banner auf biefes getrennte Corps einen Angriff, ben aber bie Rlugbeit bes banerifchen Unführere, von Mercy, und bie ichnelle Annaberung ber faiferlichen Sauptmacht vereitelt. Beibe Urmeen gieben fich nunmehr in bas ausgehungerte Beffen, wo fie fich, nicht weit von einander, in ein festes Lager einschließen, bis endlich Mangel und raube Jahredzeit fie aus biefem

verarmten Landftriche verscheuchen. Piecolomini erwählt fich die setten Ufer der Wester zu Winterquartieren; aber aberflügelt von Zanneren muß er sie den Schweden einfannen und bie franksichen Biethumer mit seinem Besuch beläftigen.

Um eben diese Zeit wurde zu Regensburg ein Reichstag gehaften, wo die Klagen der Stände gebört, an der Beruhigung des Reichs gearbeitet und über Krieg und Frieden ein Schuft gefahr werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, die Merkeit der Katholischen Stimmen im Ehursuftellenarthe, die überlegene Anzold der Bischofte und der Abgang von mehreren ednagelischen Stimmen leitete die Berhandlungen zum Bortheil des Kaisers, und es sehlte viel, daß auf diesem Reichstage das Reich reprasentiert worden ware. Nicht gang mit Unrecht betrachteten ihn die Protestanten als eine Justummenverschwörung Desterreichs und seiner Kreaturen gegen den protestantischen Theil, und in ihren Augen sonnte es Bereichen, diesem Reichstag zu sieden oder ausseinander zu schemen.

Banner entwarf biesen verwegenen Anschlag. Der Rhanner entwarf biesen verwegenen Anschlag aus Bhbmen gestieten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um seinen vorigen Glanz wieder berzustellen. Ohne Jemand zum Bertrauten seines Anschlags zu machen, verließe er in der strengten Kalte des Winters im Jahr 1641 seine Quartiere in Küneburg, sobald die Wege nub Serrdung gespren waren. Begleitet von dem Marschall von Guedriant, der die französsische und weimarische Armee commandiete, tichtet er durch Thatingen und

bas Bogtland feinen Darfc nach ber Donau, und ftanb Regensburg gegenüber, che ber Reichstag por feiner Unfunft gewarnt werben fonnte. Unbeschreiblich groß mar bie Beffurgung ber verfammelten Stanbe, und in ber erften Ungft icbidten fich alle Gefandte gur Alucht an. Mur ber Raifer erflarte, bag er bie Stabt nicht verlaffen wurde, und farfte burch fein Beifviel bie anbern. 3um Unglud ber Schweben fiel Thauwetter ein, bag bie Dos uan aufging , und weber trodnen Außes , noch wegen bes ftarfen Giegange gu Schiffe paffirt werben founte. Um boch etwas gethan zu baben und ben Ctoly bes beutfchen Raifere gu franken, beging Banner bie Unboflichfeit, Die Stadt mit funfbundert Ranoneuschuffen zu begrußen, die aber wenig Schaben anrichteten. In biefer Unternehmung getäuscht, beschloß er nunmehr, tiefer in Bapern und in bas unvertheibigte Dabren ju bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere feine beburftigen Truppen erwarteten. Aber nichte fonnte ben frangbfifchen General bewegen, ibm bie babin gu folgen. Buebriant furchtete, baf bie Abficht ber Schweben fen, Die weimarifche Urmee immer weiter bom Rhein gu euts fernen und von aller Gemeinschaft mit Franfreich abauichneiben, bie man fie entweber ganglich auf feine Geite gebracht ober boch außer Stand gefett habe, etwas Eige nes zu unternehmen. Er trennte fich alfo bon Bannern, um nach bem Mainftrom gurudgutebren, und biefer fabe fich auf einmal ber gangen faiferlichen Dacht bloggeftellt, bie, zwifchen Regeneburg und Ingolftabt in aller Gile versammelt, gegen ibn anrudte. Jest galt es, auf einen fcnellen Rudjug zu benten, ber im Ungeficht eines an

Reiterei überlegenen Deeres , zwifchen Stromen und Bals bern . in einem weit und breit feindlichen Lanbe, taum andere , ale burch ein Bunber moglich fchien. Gilfertig sog er fich nach bem Balb, um burch Bohmen nach Sachien zu entfommen; aber brei Regimenter mußte er bei Reuburg im Stiche laffen. Diefe bielten burch eine fpartanifche Gegenwehr hinter einer fchlechten Dauer bie feinbliche Macht vier gange Tage auf, bag Banner ben Borfprung geminnen fonnte. Er entfam über Gaer nach Unnabera : Diccolomini fette ihm auf einem nabern Beg über Schladenwald nach, und es fam blog auf ben Bors theil einer fleinen balben Stunde an, bag ihm ber fais ferliche General nicht bei bem Paffe ju Drienit gubor fam und bie gange fcmebifche Dacht vertilgte. Bu 3wictau vereinigte fich Buebriant wieber mit bem Banner'ichen Seer, und beibe richteten ihren Marich nach Salberftabt, nachbem fie umfonft verfucht hatten, bie Saale gu vertheibigen und ben Defferreichern ben Uebergang zu verwehren.

Ju Halberstadt fand enblich Banner (im Mai 1641) das Ziel seiner Thaten, durch sein anderes als das Gist eit ummäßigleit und des Werdrussels getöbete. Mit größem Rusme, obgleich mit abvechselndem Glück, des hauptete er das Ansehn der schweckselndem Glück, des hauptete er das Ansehn der schweckselndem Wassel in Deutschland, und zeigte sich durch eine Kette von Siegest baten seines großen Lebrers in der Kriegskunst werthe. Er war reich an Anschläsgen, die er geheimnisboll bewahrte und rasch vollstreckte, desponnen im Gesabren, in der Wiederwartigkeit größer als im Glück, und nie mehr surcht bar, als wenn man ihn am Rande des Werderbens glander.

Uber bie Tugenben bes Rriegsbelben maren in ibm mit allen Unarten und Laftern gepaget, Die bas Baffenband: wert erzeugt ober boch in Schut nimmt. Eben fo ace bieterifch im Umgang ale vor ber Fronte feines Deere. raub wie fein Gewerbe und ftolg wie ein Eroberer, brudte er bie beutschen Surften nicht meniger burch feis nen Uebermuth ale burch feine Erpreffungen ibre ganber. Sur die Befchwerben bes Rriege entschabigte er fich burch bie Freuden der Tafel und in den Armen ber Bolluft. bie er bie jum Uebermaße trieb und enblich mit einem fruben Tod buffen mußte. Aber uppig, wie ein Mles rander und Mahomet der Zweite, fturate er fich mit gleicher Leichtigfeit aus ben Armen ber Bolluft in bie bartefte Arbeit bes Rriege, und in feiner gangen Relb. herrngroße fand er ba, ale die Urmee uber ben Beich. ling murrte. Gegen achtzigtaufend Dann fielen in ben nablreichen Schlachten, Die er lieferte, und gegen feches hundert feindliche Standarten und Sahnen, Die er nach Stodbolm fandte, beurfundeten feine Siege. Der Berluft bicfes großen Fubrere murbe von ben Schweben balb auf's Empfindlichfte gefühlt, und man furchtete, baf et nicht zu erfeten fenn murbe. Der Geift ber Emporung und Bugellofigfeit, durch bas überwiegende Unfebn biefes gefurchteten Generale in Schranten gehalten, ermachte, fobald er babin mar. Die Offiziere forbern mit furchtbas rer Ginftimmigfeit ihre Rudftande, und feiner ber vier Generale, bie fich nach Bannern in bas Commando theis len, befigt Unfebn genug, Diefen ungeftumen Dahnern Benuge gu leiften ober Stillfdyweigen gu gebieten. Die Rriegegucht erfchlafft; ber junehmende Mangel und bie Shiller's fammel. Wette. IX. Bb. 55

kaiferlichen Abrusmusschleichen vermindern mit jedem Tage die Armee; die franzblisch weimarischen Willebeneisen wenig Eiser; die Kundunger verlassen Dilker bischem Fahnen, da die Fürsten des Hause geweißen Rahnen, da die Fürsten des Hause geweißen zu Angele Werten fahren, da wie erdlich sondern sich mit dem Kaiser vergleichen; und endlich sondern sich and die Hesten und in Weckphalen bessere Quartiere zu suchen. Der Feind benutzt dieses verderbliche Zwisschreich, und, obgleich in zwei Actionen auf's Haupt geschlagen, gesingt es ihm, beträchtliche Fortsfortite in Niedersachen zu machen.

Endlich ericbien ber nen ernannte ichmebifche Gene raliffimus mit frifdem Gelb und Golbaten. Bernhard Torftenfohn mar es, ein 3bgling Buftav Adolphs, und ber aludlichfte Rachfolger biefes Belben . bem er icon in bem polnifchen Rriege ale Page gur Geite ftanb. Bon bem Pobagra gelahmt und an bie Ganfte gefchmiebet, beffegte er alle feine Gegner burch Schnel ligfeit. und feine Unternehmungen batten Rlugel. mabrent baff fein Rorper bie fcbredlichften aller Reffeln trug. Unter ihm veranbert fich ber Schauplat bee Rries ges, und nene Marimen berrichen, Die Die Roth gebietet und ber Erfolg rechtfertigt. Erichopft find alle Lanber, um bie man bieber geftritten batte, und, in feinen binterffen Landen unangefochten, fuhlt bas Sans Defferreich ben Jammer bes Rrieges nicht, unter welchem gang Deutschland blutet. Torftenfobn verschafft ibm querft biefe bittere Erfahrung, fattigt feine Schweben an bem fetten Tifch Defterreiche und wirft ben Reuers brand bie an ben Thron bee Raifere.

In Schlefien batte ber Reind betrachtliche Bortbeile uber ben ichwebischen Auführer Stahlhantich erfochten und ibn nach ber Deumart gejagt. Torftenfobn, ber fich im Luneburgifchen mit ber fchwebifchen Sauvtmacht vereinigt hatte, jog ibn an fich und brach im Jahr 1642 burch Branbenburg, bas unter bem großen Churfürften angefangen batte, eine gemaffnete Meutralitat gu beobachten , ploblich in Schleffen ein. Glogan wirb obne Approche, ohne Brefche, mit bem Degen in ber Rauft erfficgen , ber Bergog Srang Albrecht von Cauens burg bei Schweidnit gefchlagen und felbft erfchoffen, Schweibnit, wie fast bas gange bieffeits ber Dber gelegene Schleffen erobert. Dun brang er mit unaufhaltfamer Gemalt bis in bas Innerfte von Dabren , wobin noch tein Reind bes Saufes Defterreich gefommen mar, bemeifterte fich ber Stadt Dimus und machte felbit bie Raiferstadt beben. Unterbeffen batte Diccolomini und Ergherzog Leopold eine überlegene Dacht verfammelt, bie ben fcmebifchen Eroberer aus Dabren, und balb auch, nach einem vergeblichen Berfuch auf Brieg, aus Schleffen berichendte. Durch Wrangel verftarft . magte er fich amar auf's Deue bem überlegenen Reind entgegen und entfette Grofglogau; aber er fonnte meber ben Reind zum Schlagen bringen, noch feine Abficht auf Bohmen ausführen. Er überschwemmte nun bie Laufit, wo er im Ungefichte bee Reindes Bittau megnahm, und nach einem furgen Aufeuthalt feinen Marich burch Meißen an bie Elbe richtete, bie er bei Torgan paffirte. Sett bebrobte er Leipzig mit einer Belagerung, und machte fich hoffnung, in biefer mobibabenben, feit gebn

Jahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Borrath an Lebensmitteln und ftarke Branbichatjungen gn erheben.

Sogleich eilen die Raiferlichen unter Leopold und Diccolomini uber Dreeben jum Entfat berbei, und Torftenfohn , um nicht gwifden ber Urmee und ber Stabt eingeschloffen au werben, rudt ihnen bebergt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen munders baren Rreislauf ber Dinge traf man jest wieber auf bem namlichen Boben gufammen, ben Guftav Adolph elf Jahre vorber burch einen entscheidenden Gieg mert, murbig gemacht batte, und ber Borfabren Selbentugenb erhitte ihre Nachfolger ju einem ebeln Bettftreit auf biefer beiligen Erbe. Die ichmebischen Generale Stablbantich und Willenberg werfen fich auf ben noch nicht gang in Ordnung geftellten linten Alugel ber Defterreicher mit foldem Ungeftum, bag bie gange ibn bebedenbe Reiterei über ben Saufen gerannt und gum Treffen unbrauchbar gemacht wird. Aber auch bem linfen der Schweben brobt ein abnliches Schickfal, ale ibm ber fiegende rechte ju Sulfe tam, bem geind in ben Ruden und in die Rlanten fiel und feine Linien trennte. Die Infanterie beiber Theile ftand einer Maner aleich , und wehrte fich , nachbem alles Dulber bericoffen mar, mit umgefehrten Dusteten, bis enblich bie Raiferlichen, bon allen Geiten umringt, nach einem breiffundigen Gefechte bas Relb raumen mußten. Die Unführer beiber Armeen batten ihr Meugerftes gethan, ihre fliebenden Bolter aufzuhalten, und Ergherzog Leo: pold mar mit feinem Regimente ber Erfte beim Ungriff

und ber Lette auf ber Rlucht, Ueber breitaufend Dann und zwei ibrer beffen Generale, Schlangen und Gilien: boet, foftete ben Schweben biefer blutige Gieg. ben Raiferlichen blieben funftanfend auf bem Dlate und beinabe eben fo viele murben gu Gefangenen gemacht. Shre gange Artillerie bon feche und vierzig Ranonen , bas Gilbergefchirr und bie Ranglei bee Ergbergoge, Die gange Bagage ber Urmee fiel in ber Sieger Banbe, Torftenfobit, ju febr gefchmacht burch feinen Gieg, um ben Reind verfolgen ju tonnen, rudte por Leipzig; Die geichlagene Urmee nach Bohmen, wo bie fluchtigen Reaimenter fich wieber fammelten. Erghergog Leopold fonnte biefe verlorene Schlacht nicht verfcmergen, und bas Ravallerieregiment, bas burch feine fruhe Klucht . bagu Unlaff gegeben, erfuhr bie Birfungen feines Grimms. Bu Radonit in Bohmen erflarte er ce im Ungeficht ber übrigen Truppen fur chrlos, beraubte es aller feiner Pferbe, Baffen und Infianien, lief feine Stanbarten gerreifen, mehrere feiner Offigiere und bon ben Gemeis nen ben gehnten Mann jum Tobe verurtheilen.

Leipzig scibst, welches brei Wochen nach bem Treffen bem Generalen wurde, war die schönlic Beute bes Siegers. Die Stadt mußte das gang schwebisch zer nur der fleiben, und sich mit drei Tonnen Goldes, wogn auch die fremben Handlungshünfer, die ihre Waarenlager barin hatten, mit Axen beschwert wurden, von der Planderung loskausen. Torstenschn rückte noch im Winter vor Freiberg, tropte vor dieser dabt mehrer Wochen lang dem Grinden der Willenge der Beiterung und bosste durch seine Verbartlichkeit den Muth der Delagerten zu ermüden.

Aber er opferte nur feine Truppen auf , und bie Unnaberung bee faiferlichen Generale Diccolomini notbigte ibn endlich, mit feiner gefchmachten Urmee fich gurud zu gieben. Doch achtete er es ichon fur Gewinn, baf auch ber Reind bie Rube ber Binterquartiere, beren er fich freiwillig beraubte, ju entbebren genothigt marb und in biefem ungunftigen Binterfelbzug uber breitaufenb Pferbe einbufte. Er machte nun eine Bewegung gegen bie Dber . um fich burch bie Garnifonen aus Dommern und Schlefien zu verftarten; aber mit Bligeefchnelligfeit fand er wieber an ber bohmifchen Grenge, burchflog biefes Ronigreich, und - entfette Olmut in Mabren, bas von ben Raiferlichen bart geangftigt murbe. Mus feinem Lager bei Dobitichau, zwei Deilen von Dimut. beberrichte er gang Dahren, brudte ce mit fchweren Erpreffungen und ließ bis an bie Bruden bon Bien feine Schaaren ftreifen. Umfonft bemubte fich ber Raifer, gu Bertheidigung biefer Proving ben ungarifchen Abel gu bewaffnen; Diefer berief fich auf feine Privilegien und wollte außerhalb feinem Baterlande nicht bienen. Ueber biefer fruchtlofen Unterhandlung verlor man bie Beit fur einen thatigen Wiberftand und ließ bie gange Proving Mabren ben Schweben jum Raube werben.

Bafrend baß Bernhard Corftenschip burch seine in Erstaunen schiege Freund und Feind in Erstaunen seine, batren sich die Armeen der Allfirten in andern Theilen bes Reichs nicht unthätig verhalten. Die Hessen und Beimarischen unter dem Grasen von Eberstein und bem Marschall von Guedriant waren in das Erzisiff Koln eingefallen, um dort ihre Winterquartiere zu mehr bei den fingefallen, um dort ihre Winterquartiere zu

bezieben. Um fich diefer ramberiichen Gaite zu erwebren, rief ber Shurfarf ben faifertichen General von Sapfeld berbei und verfammelte seine eigenen Tempon unter benn General Lamboy. Diefen griffen die Allitren (im Janner 1642) bei Kempen an und folugen ihn in einer großen Schlacht, baß zweitausend blieben und noch einmal so viel zu Gefangenen gemacht wurden. Diefer wichtige Sieg bisnete ihnen bas gange Chursfurstenthum und die angerngenden Lambe, daß sie nicht nut ihre Winterparatiere darin behaupteten, sondern auch große Berfärfungen an Soldsten und Pferben darus gorge.

Buebriant überlief ben beffifchen Bolfern . ibre Eroberungen am Dieberrhein gegen ben Grafen von Satfeld an vertheibigen und naberte fich Thuringen; um Corftenfohns Unternehmungen in Sachfen gu unterftaben. Aber anftatt feine Dacht mit ber fcmebifchen ju bereinigen, eilte er gurud nach bem Dain- und Rheinftrom, bon bem er fich fcon meiter, ale er follte, ents fernt batte. Da ibm bie Banern unter Mercy und Johann von Werth in ber Markgraffchaft Baben gus porgefommen maren, fo irrte er viele Bochen lang, bem Grimm ber Bitterung preis gegeben, obne Dbbach umber, und mußte gewöhnlich auf bem Schnee fampis ren , bie er im Breisagu enblich ein fummerliches Untertommen fanb. 3mar zeigte er fich im folgenben Sommer wieber im gelbe und beschäftigte in Schwaben bas baverifche Becr. baf es bie Stadt Thionville in ben Dieberlanden, welche Conde belagerte, nicht entfeten follte. Aber balb marb er bon bem überlegenen Reind

in bas Elfaß jurud gebrudt, wo er eine Berfiarfung erwartete.

Der Tob bes Carbinale Richelieu, ber im Robems ber bee Sabre 1642 erfolgt mar, und ber Thron: und Ministerwechsel, ben bas Absterben Ludwigs des Dreis Behnten im Mai 1643 nach fich gog, batte bie Mufe merkfamkeit Frankreiche eine Zeitlang bon bem beutschen Rrieg abgezogen und biefe Untbatigfeit im Relbe bemirtt. Uber Mazarin , ber Erbe von Richelieus Macht , Grunds fagen und Entwurfen, verfolgte ben Plan feines Bors gangere mit erneuertem Gifer, wie theuer auch ber frangofifche Unterthan Diefe politifche Grofe Franfreiche bezahlte. Benn Richelieu die Sauptftarte ber Urmeen gegen Spanien gebrauchte, fo febrte fie Magarin gegen ben Raifer , und machte burch bie Gorgfalt , bie er bem Rriege in Deutschland widmete, feinen Musspruch mabr, bag bie beutsche Urmee ber rechte Urm feines Ronias und ber Ball ber frangofifchen Staaten fen. Er fchidte bem Felbmarfchall von Guebriant, gleich nach ber Ginnabme bon Thionville, eine betrachtliche Berftarfung in's Elfaß; und bamit biefe Truppen fich ben Dubfeligkeiten bes beutschen Rriegs befto williger untergieben mochten, mußte ber berahmte Gieger bei Rocron, Bergog von Engbien, nachberiger Pring von Conde, fie in eigener Perfon babin fuhren. Jest fublte fich Buebriant ftart genug , um in Deutschland wieber mit Ehren auftreten ju tonnen. Er eilte über ben Rhein gurud, um fich in Schwaben beffere Winterquartiere ju fuchen, und machte fich auch wirklich Deifter bon Rottmeil, mo ibm ein baverifches Magazin in bie Sande fiel. Aber diefer Plat wurde theurer begabit, als er werth war, und foneller, als er gewonnen worden, wieder verforen. Guebriant erhielt eine Bunde im Arm, welche bie ungeschiefte hand feines Burdbargtes thollich machte, und bie Girbs feines Betchwurde iber bei bei bei Berbbe wurde noch selbst an bem Tage seines Todes fund.

Die frangbiifche Urmee, burch bie Erpebition in einer fo rauben Sabregeit mertlich verminbert, batte fich nad) ber Ginnahme von Rottweil in bie Begend von Tuttlingen gewogen, wo fie, obne alle Abnung eines feindlichen Befuche, in tiefer Gicherheit raftet. Unterbeffen versammelt ber Reind eine grofe Dacht, Die bebentliche Reftfetung ber Frangofen jenfeite bee Rheine und in einer fo groffen Dabe bon Bavern au binbern. und biefe Gegend von ihren Erpreffungen zu befreien. Die Raiferlichen, bon Batifelb angeführt, verbinden fich mit ber banerifden Dacht, welche Mercy befehligt, und auch ber Bergog von Lothringen , ben man in bie fem gangen Krieg überall, nur nicht in feinem Bergog. thum, findet, fiogt mit feinen Truppen gu ihren vereinigten Sahnen. Der Unfchlag wird gefaßt, bie Quartiere ber Frangofen in Tuttlingen aufaufdlagen. b. i. fie unbermuthet ju überfallen; eine in biefem Rriege febr beliebte Art von Ervebitionen, Die, weil fie immer und nothwendig mit Berwirrung vertnupft mar, gewohnlich mehr Blut toftete, ale geordnete Schlachten. Dier mar fie um fo mehr an ihrem Plate, ba ber franabfifche Golbat, in bergleichen Unternehmungen unerfah. ren , bon einem beutschen Winter gang andere Begriffe begte, und burch bie Strenge ber Sabrezeit fich gegen jede Ueberraschung fur hinlanglich gesichert hielt. Johann von Werth, ein Meister in dieser Urt Krieg zu fahren, der seit gesten Gustav Gorn war auss gewechselt worben, führte die Unternehmung an und brachte sie auch über alle Erwartung glücklich zu Stande.

Man that ben Angriff von einer Seite, wo er ber vielen engen Baffe und Balbungen wegen am wenigften erwartet werben fonnte, und ein ftarter Schnee, ber an eben biefem Tage (ben 24. bes Dovembers 1643) fiel, verbarg bie Unnaberung bes Bortrabe, bie er im Ungefichte von Tuttlingen Salt machte. Die gange außers halb bes Orte verlaffen fichende Artillerie wirb, fo wie bas nabe liegenbe Schloff Sonberg, obne Biberftanb erobert, gang Tuttlingen bon ber nach und nach eintreffenben Urmee umgingelt und aller Bufammenbang ber in ben Dorfern umber gerftreuten feindlichen Quartiere ftill und plotlich gehemmt. Die Frangofen maren alfo icon beffegt, ebe man eine Ranone abbrannte. Die Reiterei bantte ibre Rettung ber Schnelligfeit ibrer Pferbe und ben wenigen Minuten, welche fie bor bem nad)fegenben Teinbe voraus hatte. Das Aufwolf marb aufammengebauen ober ftredte freiwillig bas Bewebr. Gegen zweitaufend bleiben, fiebentaufend geben fich mit funf und zwanzig Stabsoffizieren und neunzig Capitans gefangen. Dies mar mohl in biefem gangen Rriege bie einzige Schlacht, welche auf bie verlierende und bie gewinnenbe Partei ungefahr ben namlichen Ginbrud madte; beibe maren Deutsche, und bie Fraugofen hatten fid befchimpft. Das Unbenten biefes unbolben Tages, ber hunbert Sabre fpater bei Rogbach erneuert marb,

wurde in der Folge zwar durch die Delbenthaten eines Carenne und Conde wieder angeglöfigt; aber es war den Deutschen, augment, wenn fie sich fab elend, das die frangbfifche Politifuber sie haufer, mit einem Gaffendung auf bie frangbifche Aapferfeit begable madben.

Diefe Dieberlage ber Rrangofen batte inbeffen ben Schweben febr verberblich merben tonnen, ba nunmehr bie gange ungetheilte Dacht bes Raifers gegen fie losges laffen murbe, und bie Sabl ibrer Reinde in biefer Beit noch um einen vermehrt worben mar. Corftenfohn hatte Dahren im Geptember 1643 plotlich verlaffen und fich nach Schlefien gezogen. Riemand mußte bie Urfache feines Aufbruche, und bie oft veranberte Richtung feines Mariches trug bagu bei, bie Ungewiffeit zu vermehren. Bon Schleffen aus naberte er fich unter mancherlei Rrummungen ber Elbe, und bie Raiferlichen folgten ibm bis in bie Laufit nach. Er lief bei Torgan eine Brude uber bie Elbe fcblagen, und fprengte aus, baf er burch Meifien in bie obere Pfals und in Bavern bringen murbe. Much bei Barby ftellte er fich an, ale wollte er biefen Strom paffiren, sog fich aber immer weiter bie Elbe binab, bis Sabelberg, wo er feiner erftaunten Urmee befannt machte, bag er fie nach Solftein gegen bie Danen fubre.

Långst schon hatte die Parteilichkeit, welche Ronig Chriftian der Vierre bei bem von ihm übernommenen Mittleramte gegen die Schweden bliden ließ, die Eifersicht, womit er bem Fortgang ihrer Waffen entegen arbeitete, die Jindernisse, die ober schwedischen Schifffahrt im Sund entgegensetzte, und die Laften, mit

benen er ihren aufblubenben Sanbel beschwerte, ben Unwillen biefer Rrone gereigt, und eublich, ba ber Rranfungen immer mehrere murben, ihre Rache aufgeforbert. Die gewagt es auch fcbien, fich in einen neuen Rrieg gu verwideln, mabrent bag man unter ber Laft bes alten, mitten unter gewonnenen Giegen, beinabe gu Boben faut, fo erhob boch bie Rachbegierbe und ein verjabrter Nationalhaß ben Muth ber Schweben uber alle biefe Bebenflichkeiten, und bie Berlegenheiten felbft, in welche man fich burch ben Rrieg in Deutschland verwidelt fab. waren ein Beweggrund mehr , fein Glud gegen Danes mart zu berfuchen. Es mar enblich fo weit gefommen, baß man ben Rrica nur fortfette, um ben Truppen Urbeit und Brod zu verschaffen, bag man faft blog um ben Bortheil ber Binterquartiere firitt, und, Die Armee aut untergebracht zu baben, bober als eine gewonnene Sauptichlacht ichatte. Aber faft alle Provingen bes beutschen Reichs maren verbbet und ausgezehrt; es fehlte an Proviant, an Pferben und Meufchen, und an allem biefem hatte Solftein Ueberfluß. Gewann man auch weiter nichts, ale bag man bie Urmee in biefer Proving refrutirte. Pferbe und Golbaten fattigte, unb bie Reiterei beffer beritten machte - fo mar ber Erfola fcon ber Dube und Gefahr bes Berfuches werth. Much fam jest bei Eroffnung bee Friedensgeschaftes Mues barauf an, ben nachtheiligen banifchen Ginfluß auf bic Friedensunterhandlungen zu bemmen, ben Frieden felbft, ber bie ichwebische Rrone nicht febr zu begunftigen ichien. burch Bermirrung ber Intereffen moglichft zu verzogern, und, ba es auf Bestimmung einer Genugthuung antam,

bie Babl feiner Eroberungen ju vermehren, um bie eingige, welche man ju behalten munfchte, befto gemiffer ju erlangen. Die fcblechte Berfaffung bee banifchen Reiche berechtigte zu noch grofferen Soffungen, menn man nur ben Unichlag ichnell und verfchwiegen and-Birflich beobachtete man in Stodbolm bas fübrte. Bebeimniff fo aut, baf bie banifchen Minifter nicht bas Geringfte bavon argwohnten, und weber Franfreich noch Solland murbe in bas Beheimniß gezogen. Der Rrieg felbft mar bie Rriegserflarung, und Corftenfohn ftanb in Solftein, ehe man eine Reindfeligfeit abnete. Durch feinen Wiberftand aufgehalten, ergieffen fich bie fchmebifchen Truppen wie eine lleberfchweinmung burch biefes Bergogthum, und bemachtigen fich aller feften Plate beffelben, Reneburg und Gludftabt ausgenommen. Gine andere Urmee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig Wiberftand leiftet, und nur bie ffurmifche Sabregeit verbindert die Auführer, ben fleinen Belt gu paffiren, und ben Rrieg felbft nach Subnen und Sceland ju malgen. Die banifche Klotte verungludte bei Re mern, und Chriftian felbft, ber fich auf berfelben befindet, verliert burch einen Splitter fein rechtes Muge. Abgeschnitten von ber weit entlegenen Dacht bes Rais fere, feines Bunbesgenoffen, ficht biefer Ronig auf bem Duntte, fein ganges Reich bon ber ichmebischen Dacht überfchwemmt gu feben, und es ließ fich in allem Ernft ju Erfullung ber Babrfagung an, bie man fich bon bem berühmten Tycho Brabe erzählte, baf Chriftian ber Vierte im Jahr 1644 mit einem bloffen Steden aus feinem Reiche murbe manbern muffen.

Aber ber Raifer burfte nicht gleichgultig gufeben, baß Danemark ben Schweben jum Opfer murbe, und ber Raub biefes Ronigreiche ihre Macht vermehrte. Wie groß auch bie Schwierigkeiten maren, Die fich einem fo weiten Marich burch lauter ausgehungerte ganber ents gegenfetten, fo faumte er boch nicht, ben Grafen von Ballas, bem nach bem Austritt bes Diccolomini bas Obercommando uber bie Truppen auf's Reue mar aus pertraut morben, mit einer Urmee nach Solftein gu fenben. Ballas erfcbien auch wirflich in biefem Bergogthum , croberte Riel , und hoffte , nach ber Bereinigung mit ben Danen, Die fchwebische Armee in Butland eins jufchließen. Bugleich murben bie Beffen und ber fchmes bifche General von Konigsmart burch Satfeld und burch ben Erzbischof von Bremen, ben Gobn Chriftians bes Dierten, befchaftigt, und ber Lettere burch einen Ungriff auf Deifen nach Cachfen gezogen. Aber Corftenfobn brang burch ben unbefesten Dag zwifchen Schleswig und Stapelholm, ging mit feiner neugeftarts ten Urmee bem Gallas entgegen, und brudte ibn ben gangen Elbftrom binauf bie Bernburg, wo bie Raifers lichen ein feftes Lager bezogen. Torftenfohn paffirte bie Saale, und nabm eine folche Stellung, baff er ben Reinben in ben Ruden fam, und fie bon Gachfen und Bobmen abidnitt. Da rif ber Sunger in ihrem Lager ein und richtete ben großten Theil ber Urmce gu Grunbe; ber Rudjug nach Magbeburg verbefferte nichte an biefer verzweifelten Lage. Die Ravallerie, welche nach Schleffen ju entfommen fuchte, wirb bon Torftens fobn bei Suterbod eingeholt und gerftrent, bie ubrige Armee, nach einem vergeblichen Berfuch, sich mit bem Schwert in der hand durchzuschlagen, bei Magdeburg faft gang aufgerieben. Bon seiner großen Macht brachte Gallas bloß einige tausend Mann und ben Ruhm gurud, daß lein größerer Meister zu sinden fen, eine Armee zu ruiniren. Nach diesen verunglickten Bersuch zu seiner Bestreiung suchte der Kohnig von Oanemark ben Frieden, und erhielt ihn zu Bremsschon im Jahr 1648 unter harten Bedingungen.

Torftenfohn verfolgte feinen Gieg. Babrend baß einer feiner Untergenerale, Urel Lilienftern, Churfachfen angitigte, und Ronigsmart gang Bremen fich unterwurfig machte, brach er felbft an ber Spite von fechzebntaufend Mann und mit achtzia Ranonen in 236bmen ein, und fuchte nun ben Rrieg auf's Deue in bie Erbitagten Defferreichs zu verpflangen. Serbinand eilte auf biefe Rachricht felbft nach Drag, um burch feine Gegenwart ben Muth feiner Bolfer gu entflammen, und, ba ce fo febr an einem tuchtigen General und ben vielen Befehlshabern an Uebereinstimmung fehlte, in ber Dabe ber Rriegefcenen befto fcneller und nachbrudlicher wirten zu tonnen. Muf feinen Befehl verfammelte Sats feld bie gange bfterreichische und baverifche Dacht, und ftellte fic - bas lette Deer bes Raifere und ber lette Ball feiner Staaten - miber feinen Rath und Billen. bem eindringenden Reinde bei Janfau ober Janfowis am 24. Rebruar 1645 entgegen. Serbinand verlief fich auf feine Reiterei, welche breitaufend Pferbe mehr als bie feindliche gablte, und auf die Bufage ber Jungfrau Maria, bie ihm im Traum ericbienen und einen gemiffen Sieg berfprochen hatte.

· Die Ueberlegenheit ber Raiferlichen fchredte Torftenfobn nicht ab, ber nic gewohnt mar, feine Reinbe gu gablen. Gleich beim erften Ungriff murbe ber linte glugel. ben ber liquiftifche General von Bon in eine febr unportheilhafte Gegend gwifden Zeichen und Balbern verwickelt batte, vollig in Unordnung gebracht, ber Un: führer felbit mit bem größten Theil feiner Bolfer erfcblas gen und beinabe bie gange Rriegemunition ber Armee Diefer ungludliche Unfang entichieb bas Schidfal bes gangen Treffens. Die Schweben bemach: tigten fich, immer vorwarte bringend, ber wichtigften Unboben, und nach einem achtftundigen blutigen Gefechte, nach einem wuthenden Unlauf ber faiferlichen Reiterei und bem tapferften Biberftand bee Ruftvolfe. maren fie Meifter bom Schlachtfelbe, 3meitaufenb Defterreicher blieben auf bem Plate, und Sanfeld felbft mußte fich mit breitaufend gefangen geben. Und fo mar benn an Ginem Tage ber befte General und bas lette Scer bes Raifere berforen.

Dieser aufcheibende Sieg bei Jantowig bfincte auf einmal bem Feinde alle bsterreichischen Lande. Serdinand entsol ig nach Wien, um fid bei Berteichigung biefer Stadt zu sorgen, und sich selbst, seine Schalt zu sorgen, und sich selbst, seine Schalt zu sorgen, und sich selbst, seine Schalt zu sorgen, und sich eine Kamilie in Sicherheit zu denngen. Auch währte es nicht lange, so brachen bei siegenden Schweden in Mahren und Ochterrich wie eine Wasserteilt berein. Nachdem sie beimabe das ganze Mähren erobert, Brunn eingeschlossen, von allen selten Schlöffern und Stadten bis an die Donau Bestig genommen, und endlich selbst bie Schanze an der Wolfsbrücke, unsern von Weien, ertiegen, steden

fie endlich im Beficht biefer Raiferftabt, und bie Gorgfalt, mit ber fie bie eroberten Plate befestigen, icheint feinen furgen Befuch angubeuten. Dach einem laugen perberblichen Umweg burch alle Provingen bes beutichen Reiches frammt fich endlich ber Kriegesftrom rudwarts an feinem Anfang, und ber Ruall bee fchwebischen Ge-Schates erinnert Die Ginwobner Biens an jene Rugeln, melde bie bobmifden Rebellen vor fieben und zwanzig Sabren in die Raiferburg marfen. Diefelbe Rriegebubue führt auch biefelben Bertzenge bes Angriffe gurud. Bie Bethlen Babor von ben rebellifchen Bohmen, fo wird iett fein Rachfolger, Ragony, von Corftenfobn gum Beiftand berbei gerufen; icon ift Dber . Ungarn von feinen Truppen überfchwemmt und taglich furchtet man feine Bereinigung mit ben Schweben. Johann Georg von Sachien , burch bie ichmebischen Ginquartierungen in feinem Lande auf's Meußerfte gebracht, bulflos gelaffen bon bem Raifer, ber fich nach bem Jantauischen Treffen felbit nicht beichuten fann, ergreift endlich bas lette und einzige Rettungemittel, einen Stillftand mit ben Schweden ju fchließen, ber von Jahr ju Jahr bis jum allgemeinen Krieben verlangert wirb. Der Raifer verliert einen Freund, indem an ben Thoren feines Reiche ein neuer Feind gegen ibn auffteht, indem feine Rriegebeere ichmelgen und feine Bunbesgenoffen an anbern Enben Deutschlands geschlagen werben. Denn auch bie frangbfifche Urmee hatte ben Schimpf ber Tuttlinger Rieberlage burch einen glangenben Refbang wieber ausgelbicht, und bie gange Dacht Baverus am Rhein und in

Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frantreich verftarft, bie ber große und jett fcon burch feine Siege in Italien verberrlichte Carenne bem Bergog von Enguien guführte, erfcbienen fie am 3ten Muguft 1644 bor Freiburg, welches Mercy fury borber erobert batte, und mit feiner gangen, auf's Befte berichangten Urmee bebedte. Das Ungeftum ber frangbfifchen Tapferfeit icheiterte amar an ber Stanbhaftigfeit ber Bavern, unb ber Bergog von Enquien mußte fich jum Rudjug ents fchließen, nachbem er bei fechstaufend feiner Leute umfonft bingefcblachtet batte. Magarin vergoff Ibranen uber bicfen großen Berluft, ben aber ber berglofe, fur ben Rubm allein empfindliche Conbe nicht achtete. "Eine einzige Racht in Paris," borte man ibn fagen, maibt mehr Menfchen bas Leben, als biefe Mction getobtet bat." Inbeffen batte boch biefe morberifche Schlacht bie Banern fo entfraftet, baf fie, weit ents fernt . bas bebranate Defferreich ju entfeten, nicht einmal bie Rheinufer vertbeibigen fonnten. Spener, Borms, Mannheim ergeben fich, bas fefte Philipps: burg wird burch Mangel gezwungen, und Maing felbft eilt, burch eine geitige Unterwerfung ben Gieger gu entmaffnen.

Bas Desterreich und Mahren am Aufange bes Kriegigt gegen bie Wohmen gerettet hatte, rettete es auch jeht gegen Torstenschen. Ragochy war zum mit feit nen Billem, funf und zwanzig tausend an der Zahl, bis an bie Donau in die Nähe bes schwichtischer Aggres gebrungen; aber diese unbiscipsliniten und rohen Schaaren verwölfeten nur das Land, und vermehrten den Mangel im Lager ber Schweben, anstatt baß sie die Unternehmungen Torstenschond burd eine zwecknüßige Mirstfansteit ährten bestödern sollen. Dem Kasier Tiebut, dem Untershan Geld und Gut abzudangstigen, war der Jweck, der den Kasgopy, wie Zeitsten Gadoern, in's Seld rief, und beibe gingen beim, sobald sie dele Mbsicht erreicht batten. Serbinand, um seiner los zu werden, bewilligte dem Barbaren, was er nur immer sordert, und befreite durch ein geringes Opfer seine Staaten von biesem funchbaren Feinde.

Unterbeffen hatte fich bie hauptmacht ber Schweben in einem langwierigen Lager por Brunn auf's Meuferfte aefchmacht. Corftenfohn, ber felbft babei commandirte, erfcoopfte vier Monate lang umfonft feine gange Belagerungefunft; ber Wiberftand mar bem Ungriff gleich, und die Bergweiflung erhobte ben Duth bes Commanbanten be Souches, eines fcmebifchen Ueberlaufers. ber feinen Parbon zu hoffen hatte. Die Buth ber Geuden, welche Mangel, Unreinlichkeit und ber Genuff unreifer Rruchte in feinem langwierigen verpefteten Lager erzeugte, und ber fchnelle Mbgug bes Giebenburgere nos thigten endlich ben ichmebifchen Befehlshaber, Die Belagerung aufzubeben. Da alle Paffe an ber Donau befett, feine Urmee aber burch Rrantheit und Sunger fcon febr gefchmolgen mar, fo entfagte er feiner Unternehmung auf Defterreich und Dabren, begnugte fich, burch Burudlaffung ichwebifder Befatungen in ben eroberten Schloffern, einen Schluffel gu beiben Provingen ju behalten, und nahm feinen Beg nach Bohmen, mobin ihm bie Raiferlichen unter bem Erzbergog Leopold folgten. Belche ber verlorenen Dlate von bem lettern noch nicht wieber erobert maren, wurden nach feinem Abruge pon bem faiferlichen General Bucheim bezwungen, fo baff bie bfterreichifche Grenze in bem folgenben Sabr wieder vollig von Feinden gereinigt mar und bas gitternbe Wien mit bem bloffen Schreden bavon fam. Huch in Bobmen und Schleffen bebaupteten fich bie Schmeden nur mit febr abmechfelndem Glad, und burchirrten beibe ganber, obne fich barin behaupten gu tonnen. Aber wenn auch ber Erfolg ber Torftenfobn'ichen Unternehmung ihrem vielverfprechenben Unfang nicht gang gemaff mar, fo batte fie boch fur bie fchwebifche Dartei bie enticheidenbften Rolgen. Danemart murbe baburch sum Frieden, Sachfen jum Stillftand genothigt, ber Raifer bei bem Friedenscongreffe nachgiebiger, Frantreich gefälliger, und Schweben felbft in feinem Betragen gegen die Rronen guverfichtlicher und fubner gemacht. Seiner großen Pflicht fo glangend entlebigt, trat ber Urbeber biefer Bortheile, mit Lorbeern gefchmudt, in Die Stille bee Pripatftanbes jurud, um gegen bie Qualen feiner Rrantheit Linderung au fuchen.

Don der böhmischen Seite zwar sah sich der Kaiser nach Torstenschung Abzug vor einem seindlichen Einbruch gesichert; aber ball näherte sich von Schwaben und Bapern ber eine neue Gesabr den hsterreichischen Grenzien. Threnne, der sich von Conde getrennt und nach Schwaben gewendet hatte, war im Jahr 1645 unweit Mergentheim von Wrerey auf's Haupt geschlagen worden, und die siegenden Bayern brangen unter ihrem tapsern Ansibere in hesten in heffen ein. Uber der Jezog von Enguien

eilte fogleich mir einem betrachtlichen Succure aus bem Elfaff . Bonigemart aus Dabren , bie Seffen von bem Rheinstrom berbei, bas gefchlagene Beer ju verftarten, und bie Bapern murben bie an bas außerfte Schmaben jurud gebrangt. Bei bem Dorf Allerebeim unmeit Dorblingen bielten fie enblich Stand, bie Grenge bon Bapern zu vertheibigen. Aber ber ungeftame Duth bes Bergogs von Enquien ließ fich burch fein Binbernig fcreden. Er fubrte feine Bolfer gegen bie feinblichen Schangen und eine große Schlacht gefchab, bie ber belbenmathige Biberftand ber Bapern gu einer ber bartnadiaften und blutiaften machte, und endlich ber Tob bes bortrefflichen Mercy, Turennes Befonnenbeit unb Die felfenfefte Stanbhaftigfeit ber Beffen gum Bortbeil ber Mllirten entichieb. Aber auch biefe zweite barbaris fche hinopferung bon Menfchen batte auf ben Bang bes Rriege und ber Friedeneunterbandlungen wenig Ginfluß. Das frangbfifche Beer, burch biefen blutigen Gieg ents fraftet, verminberte fie noch mehr burch ben Abaug ber Seffen, und ben Bayern fubrte Leopold faiferliche Sulfevolfer gu, bag Turenne auf's Gilfertigfte nach bem Rhein gurudflieben mußte.

Der Rudzug ber Franzosen erlaubte bem Feind, seine gange Macht jeft nach Bohmen gegen bie Schwes ben zu kehren. Gustav Wrangel, kein unwurdiger Rachsologier Banmers und Sorstenschund, hatte im Jahr 1646 bas Obercommando über die schwebische Macht erhalten, die, außer Königsmarbs stigenbem Corps und ben vielen im Reiche zerstreuen Besatungen, ohngefahr noch achtrausend Werde und kunfehntausend Mann od achtrausend Werde und kunfehntausend Mann

Rugvolf gablte. Nachbem ber Ergbergog feine vier und gwangig taufend Mann ftarte Macht burch gwolf banes rifche Ravallerie, und achtzehn Infanterie, Regimenter verftartt batte, ging er auf Wrangeln los, und boffte ihn, ebe Ronigsmart zu ihm fliege, ober bie Frangofen eine Diverfion machten, mit feiner überlegenen Dacht ju erbruden. Aber biefer erwartete ibn nicht , fonbern eilte burd Oberfachfen an bie Befer, mo er Sobrter und Daberborn wegnahm. Bon ba wenbete er fich nach Soffen, um fich mit Curenne zu vereinigen, und gog in feinem Lager ju Beblar bie fliegenbe Urmee bes Konigsmart an fich. Aber Turenne, gefeffelt burch Magarine Befchle, ber bem Rriegeglud und bem immer machfenben Uebermuth Schwebens gern eine Grenze gefett fab. entidulbigte fich mit bem bringenbern Beburfniff, bie nieberlandifchen Grengen bes frangofifchen Reiche ju vertheibigen, weil bie Sollander ihre berfprochene Diverfion in biefem Sabre unterlaffen batten. Da aber Wrangel fortfubr, auf feiner gerechten Forberung mit Nachbruet zu befteben , ba eine langere Biberfeslichteit bei ben Schweben Berbacht ermeden, ja fie vielleicht gar ju einem Privatfrieben mit Defterreich geneigt machen fonnte, fo erhielt enblich Turenne bie ermunichte Erlaubnif , bas fchwebifche Deer zu verftarten.

Die Vereinigung geschah bei Gießen, und jetzt substen nan sich mächtig genug, dem Feinde die Stirn zu bierten. Er war den Schweden bis Heffen nachgesellt, wo er ihnen die Lebensmittet abshancion und die Vereinisgung mit Türenne verhindern wollte. Beitved misslang, und die Kiefelichen saben sich nun selbst von dem Main und die Kaiserlichen saben sich nun selbst von dem Main

abgeschnitten und nach bem Berluft ibrer Magazine bem größten Mangel ausgesett. Wrangel benutte ibre Schwache, um eine Unternehmung auszuführen, Die bem Rrieg eine gang andere Benbung geben follte. Much er batte bie Marime feines Borgangere aboptirt, ben Rrieg in bie bfterreichischen Staaten gu fpielen; aber bon bem fcblechten Fortgange ber Torftenfobn'ichen Unternehmung abgefdredt, boffte er benfelben 3med auf einem anbern Bege ficherer und grundlicher ju erreichen. Er entfcblog fich, bem Laufe ber Donau gu folgen und mitten burch Bapern gegen bie ofterreichischen Grengen bereinaubrechen. Einen abnlichen Plan batte icon Buftav Abolph entworfen, aber nicht gur Ausführung bringen fonnen, weil ibn bie Ballenftein'iche Dacht und Gach. fene Befahr von feiner Siegeebahn ju frubzeitig abrie fen. In feine Aufftapfen mar Bergog Bernhard getreten, und, gludlicher ale Guftan Abolph, batte er fcon amifchen ber Mar und bem Inn feine fiegreichen Sahnen ausgebreitet; aber auch ibn gwang bie Menge und bie Dabe ber feindlichen Armeen, in feinem Belbenlaufe ftill gu fteben und feine Bolfer gurudaufubren. Bas biefen beiben miglungen mar, hoffte Wrangel jett um fo mehr ju einem gludlichen Enbe ju fubren, ba bie faiferlichebaperifchen Bolfer weit binter ibm an ber Labn ftanben, und erft nach einem febr weiten Darfch burch Franten und die Dberpfalz in Bayern eintreffen fonnten. Gilfertig jog er fich an bie Donau, fclug ein Corpe Bapern bei Donauworth und paffirte Diefen Strom, fo wie ben Lech, ohne Biberftanb. Aber burch bie fruchtlofe Belagerung von Angeburg verfchaffte

er ben Raiferlichen Beit, fomobl biefe Stadt ju entfeten, ale ibn felbft bie Lauingen gurudgutreiben. Dachbem fie fich aber auf's Reue, um ben Rrieg pon ben baverifchen Grengen ju entfernen, gegen Schmaben gewendet hatten, erfah er die Gelegenheit, ben unbefett gelaffenen Lech zu paffiren, ben er nunmehr ben Rais ferlichen felbft verfverrte. Und jest lag Bavern offen und unbertheibigt bor ibm ba; Frangofen und Schweben überichmemmten es wie eine reiffenbe Rlut, und ber Solbat belobnte fich burch bie fdredlichften Gemalttbaten . Ranbereien und Erpreffungen fur bie überftanbenen Gefabren. Die Untunft ber faiferlichebanerifchen Bblter, welche endlich bei Thierbaupten ben Uebergang über ben Lechstrom bollbrachten, permehrte blog bas Glend bes Lanbes, welches Rreund und Reind ohne Unterfcbieb planberten.

Tetzt endlich — jetzt, in diesem ganzen Kriege zum ersten Male, wantte der flandbafte Muth Unaximilians, ber acht und zwanzig Tabre lang bei den hatresten Proben unerschäfterer geblieben. Serbinand der Iweite, sein Gespiele zu Ingolstadt und der Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit dem Lode diese Freundes und Wohltscheide war eins der flätssten Bande zerriffen, die den Churstuffen an Ockerreiche Interest geschlieb hatten. Un den Bater hatte ihn Gewohnheit, Neigung und Dankbarteit geketett; der Gohn war seinen Aerzen fremd und nur das Staatslinteresse in fend und nur das Staatslinteresse ihn in der Areue gogen biesen Kursten erbalten.

Und eben biefes Letztere mar es, mas die frangbfifche Arglift jetzt mirten ließ, um ihn von der bfterreichifchen

Alliang abguloden und gu Dieberlegung ber Baffen gn bewegen. Richt obne eine große Abficht batte Magarin feiner Giferfucht gegen bie machfenbe Macht Schwebens Stillschweigen auferlegt und ben frangbfifchen Boltern geffattet, bie Schweben nach Bapern au begleiten. Banern follte alle Schredniffe bes Rrieges erleiben, bamit endlich Roth und Bergweiflung Die Standhaftigfeit Maximilians beffeaten, und ber Raifer ben erften und letten feiner Alliirten verlore. Branbenburg batte unter feinem großen Regenten bie Reutralitat ermablt, Sachfen aus Roth fie ergreifen muffen, ben Gpaniern unterfagte ber frangbfifche Rrieg jeben Uns theil an bem bentichen: Danemart batte ber Rriebe mit Schweben bon ber Rriegebubne abgerufen, Polen ein langer Stillfiand entwaffnet. Gelang es auch noch, ben Churfurften bon Bavern bon bem bfterreichischen Bundnig loggureifen, fo batte ber Raifer im gangen Deutschland feinen Berfechter mehr, und ichublos ftanb er ba, ber Billfuhr ber Kronen preisgegeben.

Serbinand der Zeitte erkannte die Gefahr, worin er schwebte, und ließ tein Mittel unversucht, sie abzuvenden. Aber man hatte dem Spurfniften von Bapern die nachtheilige Meinung beigebracht, daß nur die Spanier dem Frieden entgegen fanden, und daß bloß spanier dem Frieden entgegen fanden, und daß bloß spanischer Einsluß den Kaiser bermbge, sich gegen den Stillend der Wassen ur Untarimitian aber Bafte die Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm bei seiner Wewerbung um die pfalgische baß sie ihm die seiner Bewerbung um die pfalgische Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm dei seiner Bewerbung um die pfalgische Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm die seiner Bewerbung um die pfalgische Bucht ausgegen gewesen waren. Und bieser seinbselligen Macht zu gefallen sollte er jeht sein vollt ausgeopfert.

seine Lande verwößtet, fich selbst zu Grunde gerichtet seben, da er sich verd einen Stillkand aus allen Bedrängnissen reifen, seinem Bolke die so nöthige Erholmg verschaffen und durch diese Mittel zugleich den allgemeinen Frieden vielleicht beschleunigen konnte? Jede Boenflichteit verschwand, und, von der Nothwendigkeit diese Schrittes übergengt, glandte er seinen Pflichen gegen den Kaiser genng zu thun, wenn er auch ihn der Wohlfrad von Wohlfrad von Balfenstillsandes theilhaftig machte. 389

3u Ulm versammelten fich bie Deputirten ber brei Rronen und Baverne, um bie Bebingungen bee Stills ftanbe in Richtigfeit gu bringen. Aus ber Inftruftion ber bfterreichischen Abgefandten ergab fich aber balb. baff ber Raifer ben Congreff nicht befchict batte, um bie Abschließung beffelben zu beforbern, fonbern vielmehr, um fie rudaangig ju machen. Es fam barauf an, bie Schweben, Die im Bortheile maren und von ber Fort fetjung bee Rriege mehr zu hoffen ale zu furchten batten, fur ben Stillftand ju geminnen, nicht ihnen benfelben burch barte Bebingungen ju erichweren. Gie maren ig bie Sieger; und boch mafte ber Raifer fich an. ibnen Befete vorzuschreiben. Much fehlte wenig, baß ihre Gefandten nicht im erften Born ben Congreg berlieffen, und um fie gurudaubalten, mufften bie Rrangofen gu Drobungen ibre Buffncht nehmen.

Nachdem es dem guten Willen des Chursarsten von Bapern auf diese Weise misstungen war, den Kaifer mit in den Stillstand einzuschiegen, so hielt er sich nunmehr für berechtigt, für sich selbst zu sorgen. So theuer auch der Vreis war. um welchen man ihn ben

Stillftand erfaufen lieft, fo bebachte er fich boch nicht lange, benfelben einzugeben. Er überließ ben Schmeben, ibre Quartiere in Kranten und Schmaben auszubreiten. und mar gufrieben, bie feinigen auf Bavern und auf bie pfalgifchen Lande einzufdranten. Bas er in Schmaben erobert batte, mufte ben Allierten geraumt werben, bie ibm ihrerfeite, mas fie bon Banern inne hatten, wieber auslieferten. In ben Stillftand mar auch Roln und Deffentaffel eingeschloffen. Rach Abichliegung biefes Traftate, am 14ten Dars 1647, verließen bie Rrangofen und Schweben Bavern, und mablten fich, um fich felbft nicht im Bege gu fteben, verschiebene Quartiere, iene im Bergogthum Bartemberg, biefe in Dberfcmas ben, in ber Rabe bes Bobenfees. Un bem außerften norblichen Ende biefes Sees und Schmabens füblichfter Spige trotte bie bfterreichifche Stadt Bregens burch ihren engen und fteilen Daß jebem feindlichen Unfall, und aus ber gangen umliegenben Gegend batte man feine Guter und Perfonen in biefe naturliche Reftung gefluchtet. Die reiche Beute, Die ber aufgebaufte Borrath barin erwarten lief, und ber Bortbeil, einen Dag gegen Tyrol, die Schweig und Italien gu befigen, reigte ben ichmebischen General, einen Angriff auf biefe fur unuberwindlich gehaltene Rlaufe und bie Stadt felbft ju berfuchen. Beibes gelang ibm , bes Biberftanbe ber Lanbleute ungeachtet, bie, fechetaufend an ber 3abl, ben Daff zu vertheibigen frebten. Unterbeff batte fich Curenne, ber getroffenen Uebereinfunft gemäß, nach bem Bartembergifchen gewenbet, bon mo aus er ben Landgrafen von Darmftabt und ben Churfurften von

Maing burch bie Bewalt feiner Baffen gwang, nach bem Beifpiel Bayerns bie Reutralitat zu ergreifen.

Und jest endlich fchien bas große Biel ber frangb. fifchen Staatefunft erreicht gu fenn, ben Raifer, alles Beiftande ber Lique und feiner protestantifden Mlirten beraubt, ben bereinigten Baffen ber beiben Rronen ohne Bertheidigung bloß ju ftellen und ihm mit bem Schwert in ber Sand ben Frieden gu biftiren. Gine Urmee von bochftens amblftaufend Mann mar Alles, mas ibm bon feiner Aurchtbarfeit ubrig mar, und uber biefe mußte er, weil ber Rrieg alle feine fabigen Generale babin gerafft batte, einen Calbiniften, ben beffifchen Ueberlaufer Melander , jum Befehlshaber fegen. Aber wie biefer Rrieg mehrmals bie überraschenbften Gludewechfel aufftellte, und oft burch einen plotlichen 3mifchenfall alle Berechnungen ber Staatefunft zu Schanden machte, fo ftrafte auch bier ber Erfolg bie Erwartung Lugen, und die tief gefuntene Dacht Defterreiche arbeitete fich nach einer furgen Rrife auf's Reue au einer brobenben Heberlegenheit empor. Rranfreiche Giferfucht gegen bie Schweben erlaubte biefer Rrone nicht, ben Raifer gu Grunde zu richten und bie ichwebifche Dacht in Deutschland baburch ju einem Grabe ju erheben, ber fur grant. reich felbft aulest verberblich merben fonnte. Defterreichs balflofe Lage murbe baber bon bem frangbufchen Dinis fter nicht benutt, Die Urmee bes Curenne von Wrangeln getrennt und an bie nieberlandifchen Grengen gejogen. 3mar verfichte Wrangel, nachbem er fich von Schwaben nach Franken gewendet, Schweinfurt erobert und bie bortige faiferliche Befatung unter feine Armee geftedt batte, fur fich felbft in Bohmen einzubringen, und belagerte Eger, ben Schluffel an biefem Ronigreich. Um Diefe Reftung ju entfeten, ließ ber Raifer feine lette Armee marfchiren und fand fich in eigener Perfon bei berfelben ein. Aber ein weiter Umweg, ben fie nehmen mußte, um bie Guter bes Rriegeratheprafibenten von Schlick nicht au betreten , veradgerte ibren Darich, und che fie anlangte, mar Eger fcon verloren. Beibe Urs meen naberten fich jest einander und man erwartete mehr ale einmal eine enticheibenbe Schlacht, ba beibe ber Mangel brudte, bie Raiferlichen bie großere Babl fur fich batten, und beibe Lager und Schlachtordnungen oft nur burch bie aufgeworfenen Berte von einander gefcbieben maren. Aber bie Raiferlichen beangaten fich . bem Reind gur Geite gu bleiben und ibn burch fleine Ungriffe, Sunger und ichlimme Dariche ju ermuben, bis bie mit Bavern eroffneten Unterbandlungen bas gemunichte Biel erreicht baben murben. ....

Serdinand errothete nicht, diese Berratherei gegen ben treusten Alliiteten seines Waters beimilch in Schut gun nehmen. Er ließ an die chursfurstlichen Wolfer formliche Abrufungsdriese ergeben, worin er sie erinnerte, daß sie Reichstruppen sepen, die der Spursfurft bloß in taiserlichem Namen beschligt babe. Jum Glad entdeckte Maximilian das angesponnene Complott noch zeitig genug, um durch schusele und zwechmäßige Anstalten der Aussüssend bestehen zu der gemung deffelben zuwor zu fommen.

Der unwurdige Schritt bes Raifere batte ibn gu Repreffalien berechtigt; aber Maximilian mar ein gn grauer Staatsmann, um, mo bie Klugheit allein fprechen burfte, bie Leibenschaft zu boren. Er batte von bem BBaffenftillftand bie Bortbeile nicht geerntet, Die er fich babon beriprochen batte. Weit entfernt . zu ber Befchleunigung bee allgemeinen Friebene beigutragen, hatte biefer einseitige Stillftand vielmehr ben Regociationen gu Munfter und Denabrud eine fchabliche Benbung gegeben und bie Mlirten in ihren Rorberungen breifter gemacht. Die Frangofen und Schweben maren aus Bayern ents fernt worben; aber burch ben Berluft ber Quartiere im fdmabifden Rreife fab er fich nun felbft babin gebracht, mit feinen Truppen fein eigenes Land auszufaugen, wenn er fich nicht entschließen wollte, fie gang und gar abzubanten , und in biefer Beit bes Rauftrechte unbefonnen Schwert und Schilb weggulegen. Che er eine biefer beiben gemiffen Uebel ermablte, entichlof er fich lieber ju einem britten, bas jum wenigften noch ungewiß mar, ben Stillftand aufzufundigen und auf's Reue gu ben Baffen zu greifen.

Sein Entichlug und die fcnelle Bulfe, Die er bem Raifer nach Bohmen fchicte, brobte ben Schweben bochft perberblich zu merben, und Wrangel mußte fich auf's Gilfertigfte aus Bohmen gurudgieben. Er ging burch Thuringen nach Beftphalen und Luneburg, um bie frangbifche Urmee unter Curenne an fich zu gieben. und unter Melander und Gronsfeld folgte ibm bie faiferlichebaperifche Urmee bis an ben Beferftrom. Sein Untergang mar unvermeiblich, wenn ber Reind ibn erreichte, che Curenne ju ibm fließ; aber mas ben Raifer gubor gerettet batte, erhielt jest auch bie Schmeben. Mitten unter ber Buth bes Rampfes leitete falte Rlugbeit ben Lauf bes Rrieges, und bie Bachfamfeit ber Sofe vermehrte fich, je naber ber Friebe berbei radte. Der Churfurft von Bavern burfte es nicht gefcbeben laffen, baf fich bas Uebergewicht ber Dacht fo entscheibend auf bie Geite bes Raifere neigte und burch biefen ploblichen Umidmung ber Dinge ber Rriebe verabgert murbe. Go nabe an Abichliegung ber Traftaten mar jebe einfeitige Gludeberanberung auferft michtig. und bie Aufbebung bes Gleichgewichts unter ben traf. tirenben Rronen fonnte auf einmal bas Bert vieler Sabre, Die theure Rrucht ber ichmierigften Unterband. lungen gerfibren und bie Rube bes gangen Europa vergogern. Wenn Franfreich feinen Allierten, Die Krone Schweben, in beilfamen Reffeln bielt, und ibr, nach Maggabe ihrer Bortheile und Berlufte, feine Sulfe gugablte, fo übernabm ber Churfurft von Bapern ftillfcmeigend biefes Befchaft bei feinem Mlirten, bem Raifer, und fuchte burch eine weife Abmagung feines

Beistandes Meister von Desterreichs Große zu bleiben. Jest troft die Macht des Kaifers auf einmal zu einer gefabrlichen Bobe zu fteigen, und Maximilian halt plot, lich inne, die schwedische Armee zu verfolgen. Auch fürchtete er die Repressallen Frankreichs, welches schon gedroch batte, die gang Macht Carennes gegen ifn zu senden, wenn er feinen Truppen erlauben wurde, über die Befeit zu seigen.

Melander, burch bie Bayern gehindert, Wrangeln weiter ju berfolgen, wendete fich uber Jena und Erfurt gegen Deffen, und ericbeint jest ale ein furchtbarer Reind in bemfelben Lanbe, bas er ebemale vertheibigt batte. Benn es wirflich Rachbegierbe gegen feine ebes malige Gebieterin mar, mas ibn antrieb, Seffen gum Schauplat feiner Bermuftung zu ermablen, fo befriebigte er biefe Luft auf bas Schredlichfte. Beffen blutete unter feiner Beifel und bas Elend bicfes fo bart mits genommenen Landes murbe burch ibn auf's Meuferfte getrieben. Aber balb batte er Urfache an bereuen, baß ibn bei ber Babl ber Quartiere bie Rachaier fatt ber Rlugheit geleitet hatte. In bem berarmten Deffen brudte ber außerfte Mangel bie Armee, mabrent bag Wrangel in Luneburg frifche Rrafte fammelte und feine Regis menter beritten machte. Biel ju fcmach, feine fcblechten Quartiere ju behanpten, ale ber ichmebifche General im Binter bee 1648ften Sabres ben Relbaug erbffnete und acaen Seffen anrudte, mußte er mit Schanden entweichen und an ben Ufern ber Donau feine Rets tung fuchen.

Rranfreich batte bie Erwartungen ber Schweben auf's Rene getaufcht, und bie Urmee bes Curenne, aller Aufforberungen Wrangels ungeachtet, am Rheinftrom jurudachalten. Der ichmebifche Seerführer batte fich baburch geracht, baf er bie weimarifche Reiterei an fich sog, bie bem frangbifichen Dienft entfagte, burch eben biefen Schritt aber ber Giferfncht Frantreichs neue Rahrung gegeben. Enblich erhielt Turenne bie Erlaub. niff, ju ben Schweben ju ftoffen, und nun murbe bon beiben vereinigten Urmeen ber lette Relbaug in bicfem Rriege eroffnet. Gie trieben Melanbern bis an bie Donau por fich ber . marfen Lebensmittel in Eger , bas bon ben Raiferlichen belagert mar, und ichlugen jenfeite ber Donau bas faiferlichebanerische Beer, bas bei Busmarebaufen fich ibnen entgegen ftellte. Melander erhielt in biefer Action eine tobtliche Bunbe, und ber banerifche General von Gronsfeld poffirte fich mit ber übrigen Urmee jenseite bee Lechstrome, um Bavern bor einem feindlichen Ginbruche ju ichuten.

Alber Gronnfeld war nicht glacflicher als Tilly, ber an eben biefem Possen far Bayerns Kettung sein Eeben spingorsfert hatte. Wrangel und Türerme mößig ten bieselbe Stelle zum Uebergang, welche burch ben Sieg Gustan Abolphs bezeichnet war, und vollendeten ihn mit Halfe besselben Bortheils, welcher jenen beganstigt hatte. Telt wurde Bayern auf's Neue überschiwemmt, und ber Bruch bes Stillstandes burch bie gransamste Behandlung bes baperischen Unterthans geahnbet. Marimitian verfrech sich in Salgburg, indem bie Schweben über die Jat seinen bie Schweben über die Jat seinen und bie an ben

Inn porbrangen. Gin anhaltenber ftarter Regen, ber biefen nicht febr betrachtlichen Rlug in wenigen Tagen in einen reifenben Strom verwandelte, rettete Defferreich noch einmal aus ber brobenben Gefabr. Behnmal perfucte ber Reind, eine Schiffbrude uber ben Inn au fcblagen , und gehnmal vernichtete fie ber Strom. Die im gangen Rriege mar bas Schreden ber Ratholifchen fo groß gemefen ale jest, ba bie Feinde mitten in Bavern ftanben und fein General mehr borhanden mar, ben man einem Turenne, Wrangel und Bonigsmart gegenuber ftellen burfte. Enblich erfchien ber tapfere Delb Diecolomini aus ben Nieberlanden, ben fchwachen Reft ber faiferlichen Beere anguführen. Die Allierten batten burch ibre Bermuftungen in Banern fich felbft ben langern Aufenthalt in biefem Lande erschwert und ber Mangel nothigte fie . ihren Rudaug nach ber Dberpfala ju nehmen, mo bie Kriebenepoft ihre Thatigteit endigt.

Mit seinem fliegenden Corps hatte sich Königsmark nach Bobmen gewendet, wo Ernst Odowaleky, ein abgedankter Mittmeister, der im kaiserlichen Dienst zum Krippel geschoffen und dann ohne Genugthung derads schieder ward, ihm einen Plan angab, die kleine Seite von Prag zu überrumpeln. Königsmark vollsibirte ihn glidcitich, und erward sich dadurch den Ruhm, den breissigiährigen Krieg durch die letzte glänzende Action beschlossen zu daden. Nicht mehr als Einen Todten koftete den Schweden bieser entschiedende Streich, der endlich die Untentschossende schierts bestegte. Die Allfindot aber, Prags gediere History beitend aber, Prags gediere History bruch davon getrennt war, ermiddet durch ihren

lebhaften Biberfland auch den Pfalgerafen Karl Gustav, ben Thronfolger der Christina, ber mit frifden Bollten ans Schweden angelangt war und die gange schwedige Macht aus Bobmen und Schessen vor ihren Mauern versammelte. Der eintretende Binter notifige endlich die Belagerer in die Winterquartiere, und in biesen erreichte sie die Botschaft bes zu Denabrud und Munfter am vier und zwanzigsten Ottober unterzeichneten Friedens.

Bas fur ein Riefenwert es mar, biefen unter bem Damen bes meftphalifden berühmten, unverleblichen und beiligen Frieden ju fchließen, welche unendlich fcheinende Sinderniffe zu befampfen, melde ftreitende Intereffen zu vereinigen maren, welche Reibe von Bufallen jufammen wirten mußte, biefes mubfame, theuere und bauernde Bert ber Staatefunft ju Stande ju bringen. mas es foftete, bie Unterhandlungen auch nur ju eroff. nen , mas es toftete, bie fcon erbffneten unter ben mechfelnben Spielen bes immer fortgefetten Rrieges im Gange ju erhalten, mas es toftete, bem mirtlich vollenbeten bas Siegel aufzubruden und ben feierlich berfunbigten gur wirklichen Bollgiebung gu bringen - mas end, lich ber Inhalt biefes Friedens mar, mas burch breifige jabrige Unftrengungen und Leiben von jedem einzelnen Rampfer gewonnen ober verloren morben ift, und melden Bortheil ober Rachtheil Die europaifche Gefellichaft im Groffen und im Gangen babei mag geerntet baben - muß einer andern Reber vorbehalten bleiben. Go ein großes Bange bie Rriegegeschichte mar, fo ein großes und eigenes Bange ift auch bie Befchichte bes westphalischen Friedens. Ein Abrig bavon wurde bas intereffanteste und charaftervollste Wert ber menschlichen Weisbeit und Leidenschaft jum Stelet entstellen, und ihr gerade bassenige randen, wodurch sie die Ansmertfamkeit bessenigen Publiftums fessen bonnte, fur bas ich fchrieb, und von dem ich hier Abschie nehme.

15 sheot





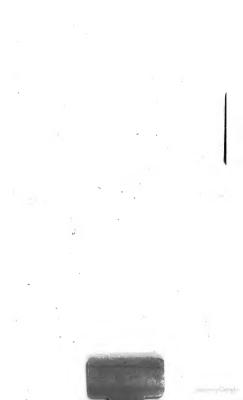

